

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





GR 157 .B4

# Beiträge

zur

# deutsch-böhmischen Volkskunde.

3m Auftrage der Gesellschaft jur Forderung deutscher Wissenschaft, Kunft und Literatur in Bohmen

geleitet bon

Prof. Dr. Adolf gauffen.

IV. Band.

1. Beft.

Über die Sitten und Gebräuche der Egerländer.

Prag 1901.

3. G. Calve'iche t. u. t. Hof- und Universitäts-Buchhandlung.

## Sebastian Grüner

#### Äber

# die ältesten Sitten und Gebräuche

der Egerländer.

1825 für I. W. von Goethe niedergeschrieben.

Herausgegeben

nod

Alvis Iohn.

Mit 8 farbigen Bildtafeln.

Prag 1901.

3. G. Calve'sche t. u. t. Hof= u. Universitäts-Buchhandlung.
(Josef Koch.)

Drud von Rarl Bellmann in Brag.

Die GR 157 2-12-49 65373

## Einleitung.

Als erfter Beitrag aus bem Egerlande erscheint biesmal in ben "Beiträgen zur beutsch-bohmischen Bolkstunde" ein älteres, ben Forschern bisher nur aus Bruchstuden und Auszügen bekannt gewordenes Werk in einer vollständigen Ausgabe: es ist dies das lange verschollen gewesene Manuscript des bekannten, mit Goethe bestreundeten Magistratsrathes Sebastian Grüner aus Eger, bestielt: "Über die ältesten Sitten und Gebräuche der Egerlander."

Ein — ich darf wohl fagen — glücklicher Zufall führte i. J. 1897 zur Entbekung dieses langst in der volkskundlichen Literatur vermissten, in Auffägen und Goetheschriften vielgenannten, aber vergeblich im Urtert gesuchten hervorragenden Werkes, dessen Entstehungs: und Werdegeschichte unter Goethes Einfluss aus dem Buche: Briefwechsel und mundlicher Verkehr zwischen Goethe und dem Rathe Grüner (Leipzig, 1853, G. Maper) bekannt ist.

In einem dieser Briefe Goethes an Grüner vom 28. Feber 1824 (S. 189 der genannten Schrift) erkundigt sich nämlich Goethe in der Nachschrift "um das längst zugesagte Werk und bessen Beichnungen," worauf Grüner erwiderte: "Das mitsolgende Werkchen über die Egerländer — — mögen Eure

Excelleng mit Nachficht beurtheilen."

Diese Stelle, aus der flar hervorgeht, dass Grüner ein Exemplar seiner Schrift an Goethe gesendet, erregte meine Aufsmerksamkeit, und eine Anfrage im Goethes und Schillerarchiv in Weimar war insofern von Erfolg begleitet, als mir die Mitzteilung ward, dass sich in der That ein Manuscript Grüners "Über die ältesten Sitten und Gebräuche der Egerlander" mit acht Tafeln von ungemein frischen Zeichnungen im Archiv befinde.

von ungemein frischen Zeichnungen im Archiv befinde. Fast zu gleicher Zeit theilte mir Statthaltereiviceprasibent i. R. Herr Ignaz von Grüner in Wien, ein Sohn Sebastian Grüners, mit, dass aus alten Papieren seines Baters hervorge be,

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

bafs Rath Grüner von seinem Werke zwei handschriften versfendet habe, die eine an den Großherzog Karl August in Beimar und die zweite an den Fürsten Metternich, welche dieselben dankend

ihren Privatbibliotheken einverleibt hatten.

Die Metternich'sche Handschrift konnte sich nur im fürstl. Metternich'schen Schlosse Königswart bei Marienbad befinden, wie auch bald eine Anfrage an den damaligen, jest verstorbenen Sustos und Bibliothekar P. Albert Leuchtweiß bestätigte. Kurze Zeit darauf erhielt ich die Königswarter Haulschrift nach Genehmigung von Sr. Durchlaucht dem Fürsten Paul Metternich in Wien ausgefolgt. Damit war endlich ein Urtext mit vier farbigen Bildtafeln gewonnen, worüber ich zuerst in einem Vortrage im "Verein für Egerländer Volkstunde" in Eger (am 19. Juni 1897) berichtete. )

Endlich im Juni 1901 hat es sich infolge von Anfragen herausgestellt, dass auch ein brittes verschollen gewesenes Exemplar der Grüner'schen Arbeit, das für den Großherzog bestimmt war, auf der Großherzoglichen Bibliothek zu Weimar vorhanden ist.

Bevor ich auf die Entstehungsgeschichte und ben Inhalt ber Arbeit Grüners naher eingehe, sei zuerst in einem kurzen Lebenssabrisse bes aus der Goetheliteratur wohlbekannten Berfassers, gedacht. Ich kann mich darüber umso kurzer faffen, als Grüner selbst einen Theil seiner Jugendgeschichte Goethe erzählt und in zeinem bereits erwähnten Buche "Briefwechsel zwischen Goethe und Rath Grüner" (Seite 131—149) aufgezeichnet hat.

Gine biographische Studie über Grüner erschien 1865 von bem Kunfthistorifer Bernhard Grueber (Jahrgang IV [1865] S. 82 ff. ber Mittheilungen bes Bereins für Geschichte ber Deutschen

in Bohmen), ber nur Weniges beizufügen ift.

Josef Sebastian Grüner entstammte einem alten Egerer Batriciergeschlechte, das in Wogau und Kötschwiß begütert war und öfter auch angesehene Stadtämter bekleidete. Sein Bater Sigmund, vermählt mit Margarethe Beder aus Eger, war bürgerlicher hutmacher. Seine Specialität waren die beliebten egerländer hüte, mit denen er die auswärtigen Städte und die Frankfurter Messe bezog, von wo aus sic nach Westphalen, der Schweiz, auch nach Baris in den Handel gebracht wurden. Bon den 6 Kindern Sigmunds war Sebastian am 16. Februar 1780 geboren, wurde seiner Begabung wegen den Studien gewidmet und bezog das das mals mit Eziesuiten besetzte Gymnasium in Eger, das sechs

<sup>1)</sup> Bgl. "Unfer Egerlanb". Blätter für Egerlänber Bolfefunbe. Zeitschrift bes Bereines für Egerl. Bolfef. in Eger I (1897), Rr. 4 (u. Rr. 2).

Classen umfaste (zwei Jahre in ber Barva, bann je 1 Jahr in ber Grammatit, ber Spntag, ber Rhetorit und ber Poefie). Sier trat er besonders dem durch seine Renntniffe hervorragenden und burch seine Abhandlungen über Egers Beschichte bekannten Professor Pater Anton Graffold naher, ber, wie Gruner felbst gesteht, seinen Chrgeiz und seine Wissbegierbe anregte und ben Grundstein zu seinem ferneren Fortfommen legte. Grunere fpatere gefchichtliche Auffage ("Beitrage jur Geschichte ber Stadt Eger und bes egerischen Bebietes, aus Urfunden zusammengestellt", 1843, Prag, Calve) burften auf den Ginfluse Braffolde gurudgeben. 3m britten Jahre feiner Symnafialftudien ftarb fein Bater, 49 Jahre alt, mit hinterlaffung von vier Sohnen und zwei Tochtern, von benen ber alteste, trogbem er erft fechzehn Jahre alt war, bas väterliche Beschäft übernahm, mahrend Sebaftian nach Beendigung ber Gymnafialftubien bie Universität Brag bezog. Im herbst 1797, 17jährig, manderte er mit vier von feinen Schulkameraben ju guß nach Prag mit 40 fl. in ber Tafche und einem alten Ducaten, welch große Geldmaffe er auf bem Bege öfter unter bem Schatten ber Baume zählte.

Bei ber Schlofstreppe in Prag angelangt, machte bas Meer von Baufern, die Brude, die vielen Thurme auf ihn einen unbeschreiblich großen Eindrud. Un ber Universität besuchte er junachst bie Borlesungen von Professor Seibt (Philosophie), Meißner (Afthetik, romifche und griechische Literatur), Bibra (Mathematit) und Boflet (Geschichte) und wandte sich dann nach einer Ferienreise (1801) an den Rhein, die ihn über Burgburg, Frantfurt a. M., Mainz, Darmstadt, Mannheim, Seibelberg und jurud über Burgburg, Rurnberg, Sulzbach, Amberg, Regensburg nach Eger führte, brei Sahre dem Studium ber Rechtswiffenschaft in Brag zu und trat endlich nach beren glanzender Absolvierung unter außerst gunftigen Bedingungen in die Kanglei bes Advocaten Dr. Wohlrab in Brag In Diefer Stellung überrafchte ihn eine Aufforderung feiner Baterstadt Eger, eine in Erledigung gefommene Stelle beim Magiftrat anzunehmen. Erop feiner gunftigen Lage in Brag entschlofs er sich bagu und murbe bereits 1807 von ber Landesbehörde 1) jum Magistrate= und Criminalrath ber Stadt Eger ernannt.

Bom Jahre 1807 an beginnt nun eine vielseitige und aussgebreitete Thatigfeit Gruners im Dienste ber Stadt, Die seinen Namen balb in jeder Hutte bes Egerlandes bekannt machte.

<sup>1)</sup> Der letzte von ber Bürgerschaft noch 1806 gewählte Bürgermeister von Eger hieß Bincenz Toganer. Seit 1808 erfolgte eine neue Gemeinder Organisation, ber bisherige Magistrat wurde aufgelöst und Bürgermeister und Rath von ber t. f. Landesregierung eingesetzt, bis 1848 wieder das alte Berhältnis eintrat. Grüner war ber erste von der Regierung eingesetzte Rath.

Er versah alle Theile ber Rechtspflege und ber Berwaltung in Stadt und Land, in Kriegszeiten leitete er als Regierungscommissär den Transport und die Berpflegung der Truppen; in den Hungersnot-Jahren 1816 und 1817 1) wurde er als Commissär ins Erzgebirge gesendet; er drang mit seinen Streiswachen fühn in die abgelegenen Schlupswinkel des Kulmer- und Kaiserwaldes, um sie von den daselbst seit den Kriegszeiten eingenisteten Räuberbanden zu fäubern.

Groß find feine Berbienfte auch fur bie Begrundung und Berschönerung von Franzensbad. Seit 1820 hatte er als Magistrats= rath auch bas Egerer Bolizeiamt und Bafsmefen mit zu verwalten (baber auch bie nicht gang richtige Titulatur "Polizeirath"), und in biefer Gigenschaft lernte ihn Goethe tennen, ber am 26. April 1820 feinen Reifepafs jur Bibierung nach Karlsbad auf bas Caerer Bolizeiamt fchicte. Goethe ichien überrascht von Gruners Rennt= niffen; feine Fragen über ben Rammerbuhl, bie Sprache und Beschichte, die Sitten und Brauche bes Landes wurden ju feiner großen Bufriedenheit beantwortet und feine Reugierde erregt, als ihm Gruner bemerkte, dafs er feit 1807 bie Sitten und Gebrauche ber Caerlander sammle und barüber ein eigenes Werkchen verfasst hatte. Damit wurde bas intime Berhaltnis eingeleitet, bas bis jum Tobe bes Dichters bauerte und Grüners Namen in ber Goethe= literatur weit und breit bekannt machte burch bas von ihm beraus= gegebene Wert: "Briefwechsel und mundlicher Bertehr zwischen Goethe und Rath Gruner" (1853, Leipzig, Guft. Mayer). Es schildert zwar in der redseligen Art des Alters, aber boch in anziehender Korm feine erfte Befanntschaft mit Goethe, feine Kahrten und mineralogischen Excursionen im Egerlande, ben wiederholten Besuch bes vulcanischen Kammerbuhls und anderer geologischer und landschaftlicher Merkwürdigkeiten bes Egerlandes; eingestreut sind Berichte über die Geschichte ber Stadt Eger und bes Egerlandes, über bie Ermordung Ballenfteins, eine Jugend= gefchichte Geb. Gruners, Die Biographie Des befannten Egerer Scharfrichters hufs, außerbem 42 Briefe, Die Goethe an Gruner gerichtet, von benen ber lette (vom 15. Marg 1832) fieben Tage vor bem Tobe bes Dichters gefchrieben mar, ferner bie Entftehungs= und Entwicklungsgeschichte bes Bertes: "Über die Sitten und Bebrauche ber Egerlander" und Schilderungen über bie Unwefenheit Grüners in Weimar gelegentlich bes 50jahr. Regierungsjubi= läums bes Großherzogs Karl August von Sachsen - Weimar am 3. September 1825, mo er als Baft bei Goethe wohnte und mit

<sup>1)</sup> Einen Fall aus biefer Zeit ergahlt Grüner in feinem "Briefwechsel" etc. Seite 178 (unter bem 6. September 1823).

großer Auszeichnung behandelt wurde. Eingeleitet wird jeder Bericht durch die von Edermann besorgten Auszüge aus Goethes Tagebuche. Gewidmet ist das Werk der Großherzogin von Weimar, Maria Paulowna. Als Grüner bei ihrer Anweienheit in Franzensebad erzählte, dass Goethe, so oft er von Weimar in die böhmischen Bäder reiste, stets auf einem großen Quarzfelsenstücke bei Haslau, am Eingang in die sog. Rommersreuther Schweiz, sich niederließ, um von dort die schöne Aussicht über das in der Tiefe liegende Egerland zu genießen, besuchte sie sofort diese Stelle und bestieg diesen Quarzselsen, der noch heute als "Goethestein" bekannt ist.") Bur Erinnerung an die Großherzogin hatte Grüner am Stein eine Marmortasel anbringen lassen mit der Inschrift:

Auf biesem Felsenstlide ftanb Die große Fürstin tief bewegt, Beil Goethe aus bem Hoheitstreise schwand, Der oftmals hier ber Ruh gepflegt.

Wefentlich ergänzt und berichtigt wird Grüners Werk burch die Veröffentlichung von Bratranek, Goethes naturwissensschaftliche Correspondenz 1. S. 134—170, wo die Briefe Grüners an Goethe alle im Wortlaut mitgetheilt sind (während Grüner in seinem Buche nur Auszüge und Inhaltsangaben aus dem Gebächtnis und mit Irrthümern gibt), und durch Goethes Tagesbücher aus den Jahren 1820—1826 (ein Verzeichnis der auf Grüner und das Egerland bezüglichen Stellen soll im Anhang geliefert werden). Die Gespräche Goethes mit Grüner, die W. von Biedermann im 4. und 5. Bande von "Goethes Gesprächen" veröffentlicht, sind nur aus Grüners Buch genommen. Goethes Briefe an Grüner hat jest Prof. August Sauer mit den Handschriften in Wien verglichen. Die Ergebnisse seiner Collastionierung können wir im Nachstehenden bereits daukbar benügen.

Grüners seit 1807 begonnene Sammlungen und Studien über die Geschichte, Botanik und Mineralogie, Geologie, Bolkstunde, Münzen und Antiquitäten des Egerlandes wurden durch den Berkehr mit Goethe auf das mächtigste gefördert. In der Mineralogie war er von Goethe zu einem hervorragenden Fachmann und Kenner ausgebildet worden. Goethe legte auch im August 1822 die Grundlage zu Grüners wertvoller über 3000 Exemplare enthaltenden Gesteinssammlung. Grüner trat in einen weitverzweigten Berkehr und Briefwechsel mit berühmten Natursorschern und Gelehrten (wie dem Grafen Kaspar von Sternberg) und wurde Mitglied gelehrter Gesellschaften. (Mitglied der mineralogischen

<sup>1,</sup> Bgi. Alois John in ber Erzgebirgszeitung 16, S. 151-154 mit Abbilbung.

Gefellschaft in St. Petersburg, der Naturforscher in Jasih, Affessor der mineralogischen Gesellschaft in Jena.) Lon mineralogischen Werken sind zu nennen: Gespräche über Mineralogie (in Form eines Katechismus abgefast), ein mineralogisches Lexicon (wichtig für Fundorte von Mineralien im Egerlande, Erze und Fichtelgebirge) — jämmtlich ungedruckt und nur als Manuscript erhalten. Auch sein

Briefwechsel mit Rafpar von Sternberg gebort hieber.

Seiner Beschäftigung mit ber Geschichte ber Stadt Eger, bie burch Goethes eifriges Interesse und wiederholtes Befragen immer wieder genährt wurde, verdanken wir das in Druck bei Calve in Brag 1843 erschienene Werk: Beiträge zur Geschichte ber Stadt Eger und des egerischen Gebietes, aus Urfunden zusammengestellt. Schon sein Lehrer am Egerer Gymnasium P. Grassolt hatte, wie bereits eingangs erwähnt, das historische Interesse in ihm zu wecken verstanden. Grüner durfte auch einer der ersten gewesen sein, der neben Grassolt das Egerer Archiv zu seinen Forschungen benützte.

Auch ale Runft hiftorifer ift Grunere Thatigfeit zu 1854 murbe er von ber f. f. Centralcommission für nennen. Erhaltung und Erforschung ber Baubenkmale zum Conservator für den Egerer Rreis ernannt und machte fich in Diefer Gigenschaft verdient um die Erhaltung ber Egerer Banbentmale, insbesonbers ber Egerer Burg und ber Doppelfapelle, berichtete über bie Ruinen ber ehemaligen Judenspnagoge in Eger 1) und gehörte bem Comité jur Conftituierung eines Bereins fur Reftaurierung ber Egerer De= canalfirche an. Gruner war es auch, ber zwischen bem als Sammler von Alterthumern bekannten, auch von Goethe aufgesuchten Egerer Scharfrichter Rarl Sufe?) und bem Staatsfanzler Fürften von Metternich einen Vertrag zustande brachte, wornach ber Kurft beffen bebeutende Mung- und Antiquitatensammlung in fein Schlofs Königswart bei Marienbad übernahm bei lebenslänglicher Anstellung Huffens als Cuftos bes Mujeume.

Grüners verdienstvolles Wirken als Beamter, Sammler und Forscher fand wiederholt Anerkennung und Burdigung. Schon im Jahre 1824 wurde ihm die großherzoglich Sachsen-weimarische golbene Gelehrtenmedaille am Bande des Falkenordens verliehen,

welche ihm Goethe übergab.

Für die Überreichung seines Goethe=Buches murbe er von Er. Maj. dem Kaiser Franz Josef I. mit der goldenen Medaille für Kunft und Wissenschaft ausgezeichnet.

<sup>1) 3</sup>m 1. Banbe ber Mittheilungen bes Bereines f. Gefch. b. Deutschen in Brag S. 89.

<sup>2)</sup> Siehe "Unser Egerlanb", IV. Jahrg. 1900, Best 2, S. 14 (hier auch bie Porträts von Suss und seiner Frau) und "Zeitschrift für öfterr. Bollekunbe" in Wien, VI (1900), Best 3, S. 107—125.

Grüners Kamilienverhältnisse waren burchaus glückliche. batte fich am 28. Juli 1811 mit Therefia Bembich, Tochter eines Magistratebeamten (mutterlicherseits verwandt mit bem Gaerer Beschlechte der Werner von Wernherr) vermählt und bewohnte von 1819 bis 1864 ben erften Stock bes fogenannten Wernblhaufes am Marktplate (Nr. 478 alt, 33 neu), gegenwartig im Befit bes Abvocaten Dr. Josef Rarg. Goethe, ber immer im "Gasthof zur goldenen Sonne"') in Eger abstieg, suchte Grüner wiederholt in ben Jahren 1821, 1822 und 1823 in feiner Wohnung auf, bewunderte feinen florentinischen Mosaitschrant, 2) feine Gemalbesammlung und Bibliothek und überraschte ihn eines Tages burch einen ihm eigens gespendeten Steinschrant für feine mineralogische Sammlung. 1861 feierte Grüner die goldene Hochzeit im Rreise seiner Familie. 1862 ftarb feine Frau, und feitdem ward auch fein Dafein verbuftert. Um 16. Janner 1864 ftarb Ceb. Gruner im Alter von 84 Jahren an einer Lungenlahmung und mit ihm fant ein Stud Egerer Beschichte ins Brab, ein raftlofes Forscherleben jum Boble feiner Baterftadt und bes Egerlandes.

Gine Tochter und vier Sohne überlebten ihn, von benen drei im Staatsbienste hervorragend thätig waren. Der älteste Josef von Grüner, geboren 22. Jänner 1812, war seit 1853 f. f. Generalconsul in Leipzig, wurde 1854 mit dem Orden der eifernen Krone III. Classe ausgezeichnet und in den Ritterstand erhoben. Seine letten Ruhejahre verbrachte er in Eger im Grünerischen

Saufe (Schangftrage), wo er im Jahre 1889 ftarb.

Janaz Ritter von Grüner, geboren am 10. April 1816 in Eger, trat in den politischen Staatsdienst, wirkte seit 1849 als Bezirkshauptmann und Kreisvorstand (1855 in Kronstadt in Siebensbürgen, seit 1861 in Budweis, seit 1868 in Reitmerig) und wurde 1875 als Statthalterei-Licepräsident nach Prag berufen, in welcher Eigenschaft er bis 1881 thätig war. Am 11. Juli dieses Jahres trat er in den dauernden Ruhestand, den er in Wien verbrachte. 1872 wurde er vom Kaiser mit dem Orden der eisernen Krone ausgezeichnet und ihm der Ritterstand verliehen. Er starb hochsbetagt im 85 Lebensjahre am 9. Juni 1901 in Baden bei Wien. Carl Grüner, kaiserlicher Rath und Oberpostverwalter starb am 13. Occember 1900. Gegenwärtig sebt noch Friedrich Grüner, Krivatier in Wien.

<sup>1)</sup> Diefer Gasthof wurde sammt bem angrenzenben fog. Türkenkopf 1883 bemoliert; an feiner Stelle erhebt sich bas jetige Sparcassagebäube mit bem Rathskeller. Im Bestibul hangt noch bie einst an bem Gasthof angebracht gewesene Goethetafel.

<sup>2)</sup> Derfelbe gelangte noch bei Lebzeiten Grilners an ben Erzherzog Stephan und von biefem an ben Grofherzog von Beimar.

Sebastian Grüners Name ist nicht erloschen, er lebt, so lange Goethes unvergänglicher Name lebendig ist. In Eger wurde bas Andenken Goethes und Grüners geehrt durch Errichtung eines Goethebenkmales im ehemaligen Grünerischen Garten (jest Garten des Hotels "Kronprinz Rudolf", Bahnhofstraße). Im Schatten von zwei hohen Ulmen erhebt sich der vom verstorbenen Hotelier Ig. Glaser gewidmete Obelisk aus Sandstein mit dem Brustbilde Goethes in Medaillonsorm, darunter die Inschrift: "Hier verbrachte Goethe mit Rath Grüner seine Mußestunden in den Jahren 1821, 1822, 1823". Dieser Stein wurde am 1. Juni 1879 enthüllt.

Im December 1899 wurde an dem ehemaligen Wohnhause bes Rathes Grüner (Eger, Marktplatz, Werndlhaus) eine Gedenktafel aus schwarzem Spenit mit Sandsteineinfassung angebracht mit der Inschrift: "In diesem Hause weilte wiederholt Wolfgang von Gvethe als Gast des Rathes Sebastian Grüner." Die Anregung hiezu gieng vom "Verein für Egerländer Volkskunde" in Eger aus, der auf Antrag seines Vorsitzenden Alois John in der Jahrespersammlung am 26. Jänner 1899 einstimmig die Anbringung dieser Tasel beschloss, welche vom Stadtrath Eger beigestellt wurde.

Grüners Lebensgeschichte zeigt, wie mächtig seine historischen und naturhistorischen Neigungen durch Goethes Verkehr gefördert wurden. Dies gilt in noch größerem Maße auch von Grüners volkskundlichen Bestrebungen und der Absassung seines bereits wiederholt erwähnten Manuscriptes "Über die Sitten und Gebräuche der Egerländer," das so recht unter Goethes Augen heranwuchs und bessen und Wachsen wir aus seinen Gesprächen mit Grüner und dem zwischen beiden geführten Briefswechsel genau und eingehend verfolgen können.

Gleich bei seiner ersten Unterredung mit Grüner (20. April 1820) fragte Goethe nach der Kleidertracht, Sprache und Geschichte des Egerlandes, worauf Grüner erwiderte, dass er seit seiner Anstellung als Magistrats= und Criminalrath in Eger, nämlich seit 1807, sich mit den ältesten Landeseingeborenen über ihre Sitten und Gebräuche, ihre Haus und Landwirtschaft besprochen, auch die Pfarrer und Schullehrer hierüber vernommen und darüber ein eigenes Werfchen versast hätte. "Müste ich nicht befürchten, die kostbare Zeit damit zu rauben, so würde ich mir die Freiheit nehmen, diese Zusammenstellung zum Durchsblättern anzubieten." "Sie machen mir damit viel Bergnügen," erwiderte Goethe, "und es war löblich von Ihnen, so zu versahren, denn wenn man in Ihrem Wirfungskreise auf seine Untergebenen erfolgreich und wohlthätig wirken will, so ist es zweckmäßig, sich zu

bestreben, sie näher kennen zu lernen." Goethe fuhr hierauf nach Karlsbad, und mahrend seiner Abwesenheit ließ Gruner sein Manuscript über Sitten und Gebrauche ber Egerlander abschreiben, um

alles bei seiner Ankunft vorzulegen.

Als Goethe aus Karlsbad wieder in Eger am 28. Mai 1820 eintraf, maren feine erften Borte: "Bas hat uns ber problema= tische Kammerbuhl gebracht, was machen bie Egerlander?" Tagebuche Goethes ift an Diesem Tage notiert: "Mit herrn Polizeirath Gruner nach bem Cammerberg. Belehrenbe Unterhaltung über ben Egerfreis, Große, Berhaltnis. Magistrat von Eger, Sitten, Bebrauche." 3m Laufe Des Befpraches außerte fich Boethe folgendermaßen über bie Egerlander: "Es ift ein maderes, abgeschlossenes Bolfchen. 3ch habe bie Egerlander wegen ihrer beibehaltenen Kleibertracht, die ich in früheren Jahren mahrnahm, lieb gewonnen. Sie haben mit ben Altenburgern viele Ahnlichkeit. Ihr Manufcript über ihre Gebranche wird mich baber fehr unterhalten, doch wünschte ich Ihre Meinung zu horen, wie es kommt, bafs bei ber angeführten Population fo wenige Berbrechen verübt werben, mas doch auffallend merkwürdig ift." "Meinem Dafürhalten nach," erwiderte Gruner, "burfte Die Urfache theils in ber Erziehung, theils in ihren Bebrauchen ju fuchen fein; benn bie Jugend wird jur Schule, jur Gottesfurcht und jur Arbeitssamkeit angehalten. Der Egerlander ift ein guter Chrift, ein treuer Unterthan und Chemann, ein forgfamer, arbeitfamer hausvater, und fo haben die Rinder ftets gute Beifpiele vor Augen. Inobejondere glaube ich, bafe ein Borgang bei ben Leichenbegangniffen auf fie einen tiefen und nachhaltigen Gindruck her= vorbringt. Der Verstorbene bleibt nämlich in offenem Sarge in feiner Wohnstube ausgesett, um benfelben stehen feine Ungehörigen und Bermandie, auch Freunde und Rachbarn. Bu Saupten Des Berblichenen balt ber jogenannte Procurator, Leichenbitter, eine Anrede. Bor Allen ftellt er Betrachtungen über die Berganglichkeit bes Lebens, auf ben Tobten hinweisend, an und bemerkt, bafs biefer nach bem Willen Gottes bas Irdische habe verlaffen muffen. Er muntert die Angehörigen jur Gottesfurcht, Gintracht und Arbeitssamkeit auf, nimmt im Namen des Berblichenen von Allen einen rührenden Abschied, bitter Alle um Berzeihung, wenn er wiffentlich ober unwiffentlich femand beleidigt hatte, und fordert gur Berfohnung auf mit ber nachbrudlichen Berficherung, bafe, wenn fie bei ihren Sandlungen und Unternehmungen immer Gott por Augen haben, fie fich in jener Belt wiedersehen werden. Der Anblick der Leiche, Diefe Anrede, alle Rebenumftande mirken außerordentlich auf die Umstehenden. Ich felbst mufs gestehen, bafs ich als unbetheiligter Buschauer gar oft zu Thräuen gerührt worden bin. Der Eindruck ist bleibend, und die Hinweisung auf biesen Vorgang genügt zumeist, einen Verirrten wieder auf den rechten Weg zu bringen." Goethe, der aufmerksam zugehört hatte, sagte: "Sie haben recht, dieser Vorgang muß auf ben Landmann

einen grenzenlofen Ginbrud machen."

Am 9. Juli 1820 schiedte Goethe auf Grüners Bitte bas Buch: Kronbigl: Über die Sitten und Gebräuche ber Altenburger, ') mit folgendem Begleitschreiben: "Es scheint mir ganz Ihren Zwecken gemäß, und wenn Sie in eben der Ordnung Ihre Materialien zur Kenntnis der Eger-Sitten anordnen und aufstellen, so wird Ahnlichfeit und Unähnlichkeit desto eher in die Augen springen. Um gefällige Mittheilung der Arbeit, insofern sie weiter gedeiht, darf ich wohl bitten, am angenehmsten ware mirs, wenn ich sie selbst bei

Ihnen abholen konnte."

Grüner ist jedoch wenig erbaut über dies Buch und tadelt in seiner Antwort an Goethe ganz besonders: "dass Krondigl die alten abergläubischen Gebräuche der Altendurger weggelassen habe und die Anreden der Procuratoren modernisiri" hätte, weil dadurch dieses Volk gleichsam an den Pranger gestellt und herabgewürdigt würde — vielmehr sei (Grüner) der Ansicht, "es müsse einem Volke zur Ebre gereichen, wenn selbes sich durch wahre Aufklärung aus dem Wust von Vorurtheilen erhebt." Goethe stimmt in seinem Briefe vom 27. September 1820 auch Grüner bei mit den Worten: "Es hat mich sehr gesteut, das die Altenburger geistlose Darstellung Ihnen das Gefühl gegeben, wie ganz Anderes im gleichen Falle zu leisten sey. Möge ich, wenn ich Sie im Frühjahr wieder besuche, eine recht vorgeschrittene Arbeit sinden."

1821. In diesem Jahre war Goethe zum erstenmal Zeuge bes Bizenzi-Festes in Eger (26. August 1821). Er wandelte mit Grüner am Ringplate unter dem Bolkszewimmel und sagte: "Es ist ein stämmig robustes Volk von gesundem Aussehen. So viel ich bemerke, haben die Egerlander weiße gesunde Zähne, dunkelsbraune Haare, boch wenig Waden."

Auch erkundigte er sich im Laufe ber nächsten Tage wieder= holt um egerische Zuftande, so um die Egerer Malerzunft, worauf Gruner auf die Kamilie Stadler,2) auf die herstellung von Ball=

1) Altenburg, 2. Aufl. 1806 mit 15 color. Bilbern, 3. Aufl. von hempe! herausgegeben 1839.

<sup>2)</sup> Zwei Olgemälbe Stablers aus bem Jahre 1776, barstellenb bie Abbilbungen ber Stabt Eger aus bem 3. 1496 (mit ber Binglburg, ber alten Burg gegenüber) hat herr Ignaz von Grüner in Wien fürzlich bem Egerer Stadtmuseum gespendet. Bgl. auch Alois John: Das städtische Museum in Eger. (Eger 1901, im Berlag ber Stadtgemeinbe.)

fahrtebildern, Winterheiligen und gestochener Bilder, sammtlich egerifche Erwerbszweige, hinwies. Chenfo berichtete er über bie Beschichte Egers, über die Tuchmacherzunft, ben von ihr zu ge= wiffen Beiten bei Anwesenheit hochfter Berrichaften aufgeführten Laternentang. 1) Bei ben Ausflugen Diefes Jahres fand Goethe Bohlgefallen an bem iconen, rein gehaltenen Bornvieh ber Egerlander, wozu Gruner bemerkt: "Es intereffirte ihn mein Da= nufcript über bie Sitten und Bebrauche und Landwirtschaft berfelben. Darin fam vor, dafe auf ben Dorfern bie horner bes Rindviehs auf zweierlei Art gezügelt werben, nämlich entweber burch eine eiferne Maschine, mittelft welcher bie horner allmälig naber an einander geschraubt werben tonnen; ober aber es werben biefe mit Striden gebunden, in ber Oberbede bes Stalles wird über ben Ochsen ein fleines holzernes Rad angebracht, über biefes ein Strid gezogen, ber an ben bie Borner bindenben angeknupft ift, und endlich hinter bem Thiere an eben biefen Strick ein nicht ju schwerer Stein gebunden, welcher immer mäßig anzieht, woburch nach und nach die beabsichtigte Bestalt ber Borner bervor= gebracht wird."2) Auf Goethes Wunsch hatte Gruner ihm eine folche "hornrichtmaschine" geschickt, die aber von Goethe vergeffen worden war, so bajs er von Jena aus eine neue bestellte. Am 30. September 1821 ichreibt Goethe an Gruner: "Ich vermelbe fogleich, bafe bie mitgetheilten Bufage gu jenem Egerschen Sittengemalde gang vorzüglich bedeutend und schäpens= wert find. 3ch habe über biefe Angelegenheit nachgebacht und glaube ihr schon bas Borzüglichste abgewonnen zu haben. Berfaumen Sie auch bas Beringfte nicht, benn ben Charatterbarftellungen find gerate bie fleinsten Buge oft bie bebeutenften. Bleiben Gie ja an ber Arbeit, haben immer unfern edlen Balbin 3) im Sinne und traftiren bas zu liefernbe als wohl gereihte und wohl rubricirte Collectaneen." Und weiter (in bem Briefe vom 2. December 1821): "Auf Die Sittenschilberung Des Egerfreises von Ihrer Hand bin ich sehr verlangend, besonders ist es wichtig, ben wunderlichen Bunkt der nächtlichen Besuche sich recht deutlich ju machen, benn ber Wieberspruch einer folden Sandlung mit ber übrigen Körmlichkeit ber Sitten mufe boch auf irgend eine Beise psychisch und moralisch geloft werben konnen. Das was Gie mir darüber schreiben, ift mir nicht gang flar, ich bute baber um gele= gentliche Wiederholung." (Was von Gruner umftandlich geschah).

1) Bgl. "Unfer Egerland" 3, G. 3.

2) Eine folde "hornricht" befindet fich im Egerer Stabtmuseum.

<sup>3)</sup> Bohustav Balbin, 1621—1688, böhmijder historiker, schrieb u. a. Epitome historica rerum Bohemicarum (1673—1677) und Miscellanea historica Bohemiae (1679—1688). Goethe hatte sich im Sommer 1822 viel mit ber Geschichte Böhmens befaßt.

1822. Am 19. Juni 1822 bemerkt Goethe in seinem Tagebuche: "Bolizeirath Gruner: Deffen Bert über bie Sitten bes Egraner Bolfes mit schonen Zeichnungen." Bozu Grüner bemerkt: "Er blatterte wohlgefällig in meinem Manuscripte über bie Sitten ber Egerlander und bezeigte Freude über bie colorirten Zeichnungen." Sofort nach seiner Ankunft in Marienbad noch mit dem Datum bes 19. Juni fdrieb er: "Die Lieber (ber Egerlander) habe fammtlich fcon gelefen und finde fie probat. Daben Gie bie Befalligfeit, mir bas reine Manufcript ju überfenben. Da ich Reit genug finde, es ju lefen, fo unterhalt es mich angenehm, und wir fprechen besto eher und grundlicher barüber." Gruner fuhr bierauf am 30. Juni nach Marienbad und bemerkt hiezu: "Goethe zeigte Freude über meine Unfunft und nahm bas Manufcript mit ben Worten: "Jest habe ich Beit, es fo burchzulesen, bafe ich mit Ihnen hieruber in Eger grundlicher fprechen und meine Anficht mittheilen fann. Ihre Arbeit intereffirt mich fehr."

1823. Das Jahr 1823 war das lette Jahr, das Goethe persönlich im Egerlande zubrachte. Am 24. August heißt es in seinem Tagebuche aus Eger: "Grüners Abhandlung über die Egerer Trachten," wozu Grüner bemerkt: "Die Kleidertracht der Egerländer bildete in meiner Abhandlung eine eigene Abtheislung. Ich hatte die älteste und neueste Tracht bildlich dargestellt, um zu vergleichen, ob und inwieserne der allgemein herrschende Luzus auch auf sie eingewirkt habe. Bugleich gab ich den Stoff und das Ellenmaß an, wobei ich die ältesten und die jüngsten Bauernschneider zu Rathe gezogen hatte."

"Das hat sein Sutes," sagte Goethe, "man kann in der Folge wahrnehmen, ob und inwiefern der Luzus auf fie eingewirkt bat. Es ware interessant, solche Aufzeichnungen auch von andern Bolfern zu haben."

Aus ber Folgezeit liegen nur mehr briefliche Außerungen über die Darstellung der Egerlander Bolkstunde vor. Ende 1823 entschuldigt sich Grüner wegen der Berzögerung der Sendung, da die Bildtafeln nicht fertig wurden. Um 13. November 1823 schreibt er: "Ich wünschte mit meinem ersten Schreiben Guer Excellenz gleich mit anzeigen zu können, dass...ein Kistchen mit Mineralien, dann mit dem Aufsaße über die Sitten und Gebräuche der Egersländer an S. Exc. abgegangen sei. Dieses war mir aber ungesachtet meines Bestrebens nicht möglich . . . Der Maler wurde frank, ich mußte verreisen." Und am 13. December 1823: "Rein Maler ist wieder genesen und bat versprochen, die Egerländer

eheftens fertig zu machen, wodurch ich einmal in den Stand gefett werden wurde, meiner Busicherung nachzukommen."1)

Bald darauf mahnt ihn Goethe an das Versprechen, 28. Feber 1824: "Und fo möchte ich mich noch nachschriftlich um bas lanaft zugesagte Wert und bessen schone Beichnungen erfunbigen." Gruner erzählt nun in feinem Buche (S. 190), er hatte barauf geantwortet: "Das mitfolgende Berkchen über bie Egerlanter mogen Gure Excellen, mit Nachficht beurtheilen und gutigft berudfichtigen." Das ift aber nicht gang richtig, fondern nach bem erhaltenen Wortlaut bes Briefes hat Gruner am 31. Marg 1824 Folgendes geschrieben: 2) "Die Zeichnungen find fertig und bitten Euer Excelleng als bem competenften Runftrichter, um bobe Rach= Bas den Auffat felbst betrifft, so wollte ich die alte Beschichte biefen Winter gang umarbeiten, allein ich konnte aus ben Stoßen ber Materialien bei meinen fo großen Gefchaften und furgen Tagen nicht ins Reine fommen. Ich fann, wenn E. E. es für gut finden, blos jenes schieden, mas hochselbe gelesen haben. Da ich ben Auffat aus ber Prager Zeitung foeben aquirirt habe, so folgt er im Unschluffe."

Grüner hat also vorläufig nur die Bilder und einen gestruckten Abschnitt gesandt. Goethe mahnt auch wieder am 8. Marz 1825: "Auch die egerischen Sitten und Gewohnheiten ja nicht

au vergeffen." 3)

In den nächsten Monaten must nun Grüner seine Arbeit überfandt ober anlästlich seines Besuches in Weimar Anfang Sep-

tember 1825 felbft überbracht haben.

Über das für Goethe bestimmte Exemplar erwähnen allerbings Goethes Tagebücher und der Briefwechsel mit Grüner von nun an nichts weiter. Mehr hingegen erfahren wir über das für den Großherzog bestimmte Exemplar. Auf diesem Manuscripte ist es ausdrücklich verzeichnet, dass Grüner dem Großherzog das Werkchen zum Regierungsjubiläum am 3. September 1825 überreicht habe (vgl. über diese Audienz: Grüners Buch S. 209) und am 10. October d. J. sandte Goethe an Grüner folgenden Brief:

"Ihro Königl. Hoheit ber Großherzog haben Endesunter= zeichneten zu beauftragen geruht, bem herrn Polizeh= und Criminal= rath Grüner zu Eger für die handschriftliche Beschreibung ber Sitten, Gebräuche und Kleidungen bes Egerschen Sorbenvolkes,

2) Bgl. ebenba S. 141. 3) Abgebruckt bei Grüner. Briefwechsel S. 1



<sup>1)</sup> Bgl. Bratranet a. a. D. S. 137, 141.

<sup>3)</sup> Abgebruckt bei Grüner, Brieswechsel S. 198, aber mit bem Druckfehler 1826 und ber Anberung: "Die Fortsetzung ber Egeri'schen Sitten
etc.", weil Grüner bie erfte Senbung im Auge hatte.

mit ber Bemerkung gnabigst zu banken, bafs biese Beschreibung nach erfolgter Sochster Durchsicht auf bie Großherzogl. Bibliothek

zu fernerer Benutung abgegeben worben.

Indem ich mich nun eines so angenehmen Auftrags hiedurch erledige, verfaume nicht die Gelegenheit, mich Ew. Wohlgeb. zu geneigtem Andenken bestens zu empfehlen.

Weimar ben 10. October 1825.

Em. Mohlgeb. ergebenfter Diener

3. 28. Goethe."1)

Auf diese Mittheilung kommt Grüner in seinen Briefen an Goethe noch mehrmals zurück. So erwähnt er am 29. Juni 1830: "dass S. k. Hoheit, der einzige große Großherzog mein Manusscript über die Sitten und Gebräuche der Egerländer der weimasrischen Bibliothek einzureihen geruhten" und am 20. Januar 1832 "von denen eines das Glück haben dürfte, in der großherzoglichen Bibliothek neben den Sitten und Gebrauchen der Egerländer aufs

geftellt zu merben".2)

Aus den bisher mitgetheilten Briefftellen erhellt die Entfiehung und Entwicklung des Grüner'schen Manuscriptes unter Goethes belebendem, aneiferndem und förderndem Einfluss. Seit 1807 hatte Grüner Material gesammelt und konnte dies (wohl nur in einzelnen Theilen ausgearbeitete) Werk im J. 1820 Goethe vorlegen, der ihm Krondigls ähnliches Werk über die Altenburger empfiehlt, einzelne Partien auf Spaziergängen mit ihm durchspricht (Leichenbegängnis, Landwirtschaft, Freien, die Bolkslieder und Trachten) und das lebhafteste Interesse an dem weiteren Fortgangnimmt. 1822 legt ihm Grüner das fertige Manuscript sammt den beigegebenen colorierten Bildtafeln vor, und 1825 übersendet oder bringt er zwei Abschriften nach Weimar.

Von den drei handschriftlichen Fassungen, die nun vorliegen: A. (Exemplar des Goethe- und Schiller: Archivs in Weimar), B. (Groß- herzogliche Bibliothet), C. (Königswart), wurde A. zum Abdruck gewählt. Nicht nur, weil es die vollständigste und beste Fassung ist, sondern auch, weil sie unmittelbar für Goethe bestimmt war und

alfo für uns bie größte Bedeutung haben mufs.

2) Bgl. Bratranet S. 161, 168 und ebenso 165.

<sup>1)</sup> Dieser Brief war bisher ungebruckt und ist von Prof. A. Sauer bei Herrn Bice-Präsibenten Ig. von Grüner in Wien gefunden und uns freundlichst überlassen worden. — Das egerische Sorben volk ist ein Misverständnis Goethes. Das Egerlaub war vorsibergehend von Sorben (Wenden) bewohnt gewesen, was Goethe durch Grüner ersahren hat. Seit dem 10. Jahrh. ist das Land ganz beutsch. Die Egerländer sind auch nicht etwa germanisierte Sorben, wie Grüner anzunehmen scheint, sondern aus Mitteldeutschland und Bahern eingewanderte Deutsche. Bgl. die Aumerkungen.

Das Weimarer Manuscript besteht (nach gutiger Mittheilung bes herrn Dr. M. heder im Goethe-Schiller-Archiv in Beimar) in Quartformat, aus ftartem, weißen Papier mit zwei Baffergeichen: in der vorderen Salfte des Bogens ein Portrat in Debaillon mit ber Umschrift DEVTSCHLANDS BEFREIER FRANZ DER ZWEITE, in der hinteren Sälfte der Doppeladler mit der Devise: GOTT ERHALTE DEN KAISER VON OESTE-REICH. Jebes beschriebene Blatt hat einen 21/2 Finger breiten, einfach umgebrochenen Rand. Saubere Schreiberhand. Die Uberschriften vielfach in Bierschrift, fast gar keine Correcturen. Die Rachlässigkeiten, Die sich gegen das Ende häufen, find nicht versbeffert, es scheint keine Durchsicht bes Manuscriptes vorgenommen worben zu fein. Das eigentliche Manuscript umfast 180 Seiten, es schließen fich baran 8 Bilbtafeln, burch je ein Blatt getrennt. Die Seiten find unpaginiert, die Beilenzahl schwankt zwischen 24 und 28. Gebunden ift bas Eremplar in Pappe violetter Karbung, auf bem Ruden ein rothes Schild mit Golbschrift: Uber die alte-ften Sitten ber Egerlander. Marmorierter Borftoß. Wenige Spuren einer fremden hand (Grüners?): Seite 22 und S. 24 [S. 30 bes Abdrudes]. Außerbem auf ber Rucfeite bes Borftoges mit Bleistift folgende Rotizen: 2 judische Bucher sind nach Brag gesichafft Druckeren 1570 etc. von Regensspurg. Branwig Gebeine - Frangofentrieg 1743 nach Krufchebol in Glavonien.

Die Beschreibungen und Barianten ber Faffungen B. und

C. werben hinter bem Abdrucke bes Textes A. gegeben.

Die Weimarer Handschrift ist in Anordnung und Eintheilung ber Capitel den anderen Fassungen gleich. Sie hat gegenüber C. ein Capitel (über Landwirtschaft) und gegenüber B. und C. ein Dugend Bolkslieder mehr. Sie hat acht Bildtafeln (B. nur

fieben, C. nur vier) folgenden Inhalts:

1. Hochzeitlicher Kirchgang. 2. Tanz der Egerländer. 3. Wöchenerin mit dem neugebornen Kinde in dem sog. Himmelbett liegend. Die Vorhänge des Bettes sind mit Amuletten geziert. Am Tisch sigen der Gevatter (Thuat) mit der Gevatterin und wird die sog. "Biersuppe" verzehrt. 4. Leichenbegängnis. 5. Die Abbildung eines Egerländer Junggesellen, dann eines Mädchens. 6. u. 7. Alte und neue weibliche Kleidertracht. 8. Männliche alte und neue Kleidertracht. Diese Bilder sind nicht von Grüner selbst gemalt, sondern (vgl. oben S. 13) von einem dem Namen nach nicht bekannten Egerer Maler.

Die drei Handschriften und ihre Aufenthaltsorte sind, wie bereits eingangs erwähnt wurde, bis in die neueste Zeit unbekannt geblieben und wurden erst 1897 und 1901 in Königswart und Weimar aufgefunden. Dagegen sind schon bei Lebzeiten Grüners

einzelne Bruchftude in Drud erschienen; fo hat Gruner felbft einen Abschnitt daraus in ber "Brager Zeitung" veröffentlicht (vgl. oben S. 13), die Schilderung ber hochzeit und bes Leichenbegangniffes find erschienen in einer heute verschollenen Zeitschrift: "Banorama bes Universums" (Prag 1844 und 1846) und baraus nachgebruckt worben (im "Egerer Anzeiger" 1853, 1871, ferner in Egerer Ralendern 1875 u. 1885).

Einen Theil ber Bolfelieber hat Urban in ber "Beitschrift fur ofterreichische Boltstunde" 4, S. 161-172 nach einer Brivat= handschrift mitgetheilt, beren Papier biefelben Bafferzeichen zeigt, wie bas Papier bes Gruner'schen Manuscriptes in Beimar.

Nach Auffindung der beiden Gruner'schen Originalhand= schriften erschienen 1898 und 1899 bie bisher noch nie veröffentlichten Volkslieder und das Capitel über die Tracht in der Beitschrift "Unfer Egerland", Blatter für Egerlander Bolkstunde (2,

S. 23, 31, 44, 58 unb 3, S. 32).

Much bie colorierten Zeichnungen, welche ben Sanbichriften beigegeben find, scheinen noch bei Lebzeiten Grüners befannt und in Nachbruden') und Copien (Profils handschriftliche Chronif im Egerer Archiv) mit kleinen Anderungen bes Originals und meift

ohne Angabe ber herfunft verbreitet gewesen zu fein.

Rurglich spendete herr Ignag von Gruner in Wien bem Egerer Stadtmufeum aus bem Rachlaffe Geb. Gruners vier neue, bisher nicht befannt gewesene Bilber zu feinem Manuscript in Bergamentmalerei, barftellend: ben Sochzeitszug, ben Rammerwagen, bas Rindstaufmahl und ein Rind auf bem Tobtenbette. Weitere fünf Bilber (bavon 3 auf Pergament) stellen bie Tracht ber Eger= lander in ihren verschiedenen Bestandtheilen bar.

Nach der Feststellung dieses von Rath Grüner überlieferten volkskundlichen Materiales ernbrigt nur noch die Frage nach dem Wert und ber Bedeutung dieses Manuscriptes und ber Beigaben für die Egerlander Bolfstunde ber

Begenmart.

Der Wert dieser Aufzeichnungen liegt junachst in der Person bes Sammlers und feiner Methobe. Gruner mar, wie aus feiner Lebensgeschichte hervorgeht, ein geborener Egerlander und baber von Jugend auf aufe innigste vertraut mit bem Leben und ben Gewohnheiten seiner Landsleute. Es kann baher nicht auffallen, bafs er gleich nach seiner Anstellung in Eger 1807 auch ben Sitten und Brauchen ber Egerlander wieder naber tritt und biefelben gu

<sup>1)</sup> Go bewahrt bas Germanifche Rationalmufeum in Rurnberg vier folder Nachbrucke in feiner Egerfander Trachtensammlung auf (ohne Angabe bes Drud. orts und ber Firma), die aber offenbar mit ben bon Gruner beigegebenen ibentisch sind.

fammeln und aufzuzeichnen beginnt. Seine Stellung als Beamter, feine vielseitige und tief in die Lebensverhaltniffe eingreifende Thatigfeit, fein offener und heller Blid, feine Bopularitat mufsten ibm babei vortrefflich zustatten tommen. Die verschiedensten Seiten bes Bolkslebens lagen offen vor ihm ba, in die ein anderer taum eingebrungen mare. Dazu kommt bie Methode seiner Sammlung. Es lag ibm fichtlich baran, mit bem Bolfe immer in Fuhlung ju Berfoulich befragte er die Bewohner, die Lehrer, die Pfarrer, Schufter und Schneiber und fonnte fo mahrheitsgetreue, richtige und authentische Bilber bes Bolfslebens gewinnen. Dagu fommt Goethes Ginflufe, ber gewife nicht ju unterschapen ift. Goethe hat, wie ausführlich bargestellt murbe, bas Bachfen und Entwickeln bes gangen Werkes verfolgt, wiederholt Ginficht in basfelbe genommen, verschiedene Bartien mit ihm auf Spaziergangen burchgesprochen, schägbare Winte über Abfaffung und Anordnung ber einzelnen Capitel gegeben, auf einschlägige Berte (Kronbigl, Balbin) zur Bergleichung hingewiesen, furz bas lebhaftefte Intereffe an ber Bufammenftellung und Bollendung genommen und auch mit anerkennenden Worten nicht gespart.

Diefer belebende und brangende Einflus Goethes hat gewiss auch auf Gruner gewirkt und sein Bestreben nur Bestes und Bollenbetes zu bieten, geforbert. Goethes Autorität allein sichert bem

Gruner'ichen Berte bleibenden Bert.

Was den volkskundlichen Inhalt betrifft, fo bietet Gruner nicht eine Befammtbarftellung, fonbern nur einen Ausschnitt Egerlander Bolkslebens und Bolksthums. Saus und Sof, Sitten und Brauche mahrend bes Jahres, Die burgerliche Tracht, Aberglaube u. a. fehlen ganglich. Allein das Borhandene überrascht in Dieser Frühzeit durch Genauigkeit und Sorgfalt ber Aufzeichnungen. Bei der Tracht werden Formen, Maaße, Farben, Schnitt, Stoffe, Alter und Preise verzeichnet. Gang unschätbar für bie Egerlander Trachtengeschichte aber find heute Die Dazu gehörigen colorierten Bilbtafeln, welche nicht nur lebensvolle Bolksscenen, sondern auch einzelne Bersonen in der Tracht und auch Details der Trachtenftude enthalten. Die Farbengebung ber Originalbilber ift ber-art leuchtend und frisch, dass fie heute noch nichts eingebußt haben, außerdem berart peinlich forgfältig und authentisch, dass man fofort ben Gindruck ber Lebensmahrheit erhalt. feine erbachten Phantasiebilder ober die sattsam bekannten moder= nifierten Mobe= und Coftumbilber, fonbern wirklich treu beobachtete, der Wirklichkeit abgeschaute, für die Wiffenschaft bestimmte Darftellungen der Egerlander Tracht.

Eine in fich abgeschloffene Darstellung wird ben Bebrauchen von ber Geburt bis zum Tode gewidmet, welche gegenüber anderen,

vielleicht aussuhrlicheren Einzelbarstellungen der Egerlander Sochszeit durch die Art der Behandlung und der Aneinanderreihung von Wert ist. Die Reden der Procuratoren, das Ceremoniell, die genau feststehende Ordnung der Züge und verschiedene aberglaubis

iche Buge werden ba jum erstenmal aufgezeichnet.

Bahrend das Capitel Rechtspflege verhältnismäßig schwach ist, überrascht der Reichthum von Egerlander Bolksliedern, von denen 26 — leider ohne Beigabe der Melodien — aufgeschrieben wurden — die erste Bolksliedersammlung des Egerlandes, die selbst Goethe "probat" fand. Erst 1869 erschien die nächste Sammlung "Bolkslieder aus dem Egerlande" von Prof. Dr. Abam Bolf.

Das Capitel über Landwirtschaft kann man — auch wenn ce jest durch die Fortschritte auf diesem Gebiete überholt mare — immerhin als ersten Umriss einer Egerlander Wirtschafts= und Socialgeschichte ausprechen, und ware ein erweiterter und vertiefter Ausbau besselben für die Gegenwart ein manchem erwünschtes

Handbuch.

Am meisten gewinnen diese Aufzeichnungen durch die Zeit, das Alter. Seit dem Jahre 1807 begann Grüner zu sammeln, also in einer Frühzeit, wo das Volksleben des Egerlandes, die Tracht, die Bräuche, der Volksgesang noch unberührt in vollster Ursprünglichkeit und Frische zutage traten. Er konnte also ins volle Leben greisen, durch Erinnerungen, Nachfragen und die Tradition täusig noch ins vorhergehende Jahrhundert hinaufgehen. Noch verstienstvoller aber werden solche Bemühungen in Zeiten, wo der Sinn für das Volk und das, was wir heute mit "Volkskunde" bezeichnen, kaum noch erwacht oder wenigstens erst in den Anfängen begriffen war, in Zeiten, wo der Deutsche es noch liebte, in die Ferne zu schweisen und das gute Nahe mit Verachtung abzuthun.

Bon diesem Gesichtspunkte aus ist Grüners Werk nicht hoch genug zu schägen, es ist die erste Aufzeichnung über das Egerländer Bolk, das erste zuverlässige Bild Eger- länder Bolkslebens aus dem Ansang des 19. Jahrhunderts. Grüner ist damit zum Begründer und Bahnbrecher der Bolkskunde geworden; seine Anregungen wurden aufgenommen und weiter verfolgt, es entstand ein eingehendes Studium des Egerländer Bolksthums und aller Seiten seiner Lebensäußerungen, ein Egerer Museum wurde geschaffen (1870,73), und 1897 erstand ein "Berein für Egerländer Bolkstunde" in Eger, der von Seb. Grüner ausgehend, methodisch für die Sammlung und Aufzeich= nung Egerländer Bolksthums sowohl durch Bersammlungen und Vortragsabende, als auch durch eine Zeitschrift (Unser Egerland) in erfolgreicher Weise thätig ist. Der fast verschollene Rame Grüners und seines volkskundlichen Werkes lebte neu wieder auf.

Wenn nun anderseits Grüners Werk Fehler und Schwachen aufweist, wenn inzwischen im Laufe der Zeiten einzelne Partien besser und ausführlicher bekannt sind, so liegt dies eben auch in der Frühzeit der Forschung begründet, die noch keine Borarbeiten benügen konnte, alles aus eigenem beschaffen mußte, der das damals noch in Kisten auf den Dachböden liegende Egerer Archiv und das Studium der Urkunden noch nicht so leicht und bequem war, wie in der Reuzeit.

Ganz verfehlt vom Standpunkte der heutigen Forschung ist Grüners Deutung der Egerlander Ortsnamen, ebenso die Ginleistungscapitel über die herfunft der Egerlander. Grüner erklart noch mit Borliebe jeden Ortsnamen aus dem Slavischen, vielleicht weil gerade diese Deutung damals im Schwange war. Später trat mit derselben Sicherheit eine keltische Deutungsepoche auf, die jeden Ortsnamen keltisch zu erklaren suchte. Es gibt eben auch wissenschaftliche und gelehrte Moden, und auch diese wechseln.

Heute herrscht barüber vollsommene Sicherheit. Grüner legte ferner bezüglich der Herfunft der Egerlander zu viel Gewicht auf Goethes, wie es scheint, ganz leicht hingeworfene gesprächsweise Andentung von einer Ahnlichkeit der Altenburger Tracht und der Egerlander. Grüner griff dies auf und suchte eine förmliche Hippothese daraus zu schmieden, indem er außer der Tracht auch in den Sitten und Gebräuchen der Altenburger Wenden, in den Ortstammen Verwandtes mit den Egerlandern sinden wollte. Diese Kristerien sind aber heute nicht mehr beweißfräftig und längst aufgegeben.

Sieht man von diesen Mängeln ab, so ift der volkskundliche Kern tes Buches noch immer unangetastet und kann seinen Wert auch in der Gegenwart behaupten. Dies war auch maßgebend

bei ber Frage um ben hier vorliegenden erften Neudruck.

Das bekannte Werk Grüners bilbete thatsächlich eine längst gefühlte Lücke in ber volkskundlichen Literatur, anderseits erforberte es endlich die historische Gerechtigkeit, ein solches durch Goethes Autorität geweihtes und am Eingang der Egersländer Bolkskunde als Erstlingswerk stehendes Manuscript auch einmal im Drucke der gelehrten Welt, allen Bolksforschern und Egerländer Heimatsfreunden zugänglich zu machen.

Und so erscheint es benn in einer Erstlingsausgabe in biesen, ber Boltstunde Deutschböhmens gewidmeten Beiträgen. Es schien bies auch umsomehr eine Chrenpflicht, als schon im J. 1865 ber Biograph Grüners, B. Grueber, auf die Veröffentlichung dieses Manuscriptes mit ben Worten hinwies: "Von dieser bisher noch nicht veröffentlichten Sammlung über die vielen Eigenthumlichkeiten bes Egerlandes ist umsomehr eine balbige und richtige Herausgabe

zu wunschen, als bereits einige Bruchstude in die Öffentlichkeit gelangt find; die Ehre, auf biese Eigenthumlichkeiten zu er ft hinsgewiesen und berartige Studien veranlasst zu haben, geburt jedenfalls Grüner, wenn jest auch andere in der von ihm angesbahnten Richtung fortarbeiten."

In ben Unmerkungen versuchte ich die veralteten Grusner'schen Capitel dem heutigen Stand der Forschung anzubequemen und den übrigen Partien eine möglichst reichliche Literatur beizusgeben, die, wie ich hoffe, dem Forscher willtommen sein werden und zu weiteren Studien auf diesem oder jenem Gebiete der Egersländer Bolkskunde rasch und verlässlich geleiten.

Auf die getreue Wiedergabe bes Textes von A, der Varianten aus B und C, ber Bilbtafeln wurde die größte Sorgfalt ver-

mendet.

Und so barf ich benn hoffen, mit der Herausgabe bieses am Eingang ber Egerlander Bolkstunde stehenden Werkes das Egerland in dieser Sammlung würdig vertreten und zugleich eine längst vermiste Lücke in der volkskundlichen Literatur ausgefüllt zu haben.

Schließlich sei noch für manche schätbare Notizen und Beisträge aus der Goethe-Literatur herrn Universitäts-Professor Dr. A. Hauffen in Prag, ferner herrn Dr. W. heder in Weimar, herrn Universitäts-Professor Dr. Sauer in Brag aufs beste gebankt. Der Director des Goethes und Schillerarchives in Weimar herr Prof. Dr. B. Suphan hat die Güte gehabt, die Genehmigung seiner königlichen hoheit des Großherzogs zur Veröffentslichung des Manuscriptes zu vermitteln. Die Drucklegung und insbesondere die Beigabe der kostbaren Farbentaseln bleibt ein Verbienst der Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen.

Eger, im Mai 1901.

Alvis Iohn.

#### Hiber

# die ältesten Sitten und Gebräuche

der Egerländer.

**B**vn

Sebastian Grüner, Magistrats- und Criminalrath zu Eger.



### Dorerinnerung.

Die schöne anmuthige Lage, die Alterthumer, und so vielfältige Naturmerkwürdigkeiten bes Egerlandes, die Sprache, die Kleidertracht, Sitten und Gebräuche der Landbewohner erregen die Ausmerksamkeit bes Geschichts-, Alterthums- und Natursorschers in einem hohen Grade.

Sowohl ber Reptun- ale Bultanift findet reichlichen Stoff jum Rachbenten, und jeber berfelben binlangliche Grunde gur Unterftugung seiner Meinung und Behauptung, für beibe ift auch ichon von fo viel bewährt gelehrten Mannern, weniger über Geschichte und Alterthum geliefert und bearbeitet worden, und boch bleibt noch fo viel zu wünschen Die Bewohner Diefes Begirts murben bingegen nur oberflächig berührt, benn mir ift fein Schriftsteller befannt, ber über ihre Abstammung, Sprache, altefte Sitten und Die alten Bebrauche berfelben, Die noch in bas Beidenthum gurudführen, über ihre Nazionallieder, furg über ben Egerlander, ber boch jeden Fremben wegen feiner Eigenthumlichkeiten angieht, geschrieben batte. Ich habe nun feit 16 Jahren ben bicbern Egerlander in Zeiten bes Bohllebens, der Roth und Gefahr, als Sausvater, Landwirth, Chrift und Unterthann beobachtet, mich mit ben altesten und jungern Infaffen ins jutrauliche Ginvernehmen gefest, meine Ansicht mit jener mancher ehrwürdiger Seelforger und Schullehrer gepruft, die fich beeiferten, mich in meinen Borhaben zu unterftuten, Die Archive, Chronifen, Sausgebentbucher, alte Sagen benütt, Diefe Beobachtungen gur leichtern Uiberficht unter Rubriden abgetheilt.

Diefer erfte Berfuch enthält eine gedrängte Darftellung ber älteften Bewohner diefes Landes, bann älteften Sitten, Gebräuche, Borurtheile von ber Geburt bis jum Grabe diefer so zufrieden gludlich lebenden Egerländer.

Ber fich mit Entzifferung alter Urfunden befaßt, wer in ähnlichen Fällen die Bahn ohne Borarbeit brechen mußte, wird bas Mühlame biefer Arbeit nicht verkennen, und um fo mehr Nachsicht der Gebrechen gewähren, als ich blos Stoff zu gründlichern Beobachtungen liefern, die Reugierde mancher Reisenden in etwas befriedigen und nüglich sehn wollte.

#### Miber die alteften Bewohner des Egerlandes.

Der egerische Bezirk liegt unter bem 29. Grade 44 1/2 Minute östlicher Länge von 1 Meridian der Insel Ferro zu rechnen, und erstrekt sich bis zum 30. Grade 3 Minuten; der Breite nach vom 49. Grade 59 Minuten bis 50. Grade 15 Minuten, nimt also 16 Minuten des größten Kreises unserer Erdlugel ein.

Die Stadt Eger, welche beinahe im Mittelpunkte des Gebiethes unter den 5° 5' westlicher Breite und 29° 57 nördlicher Länge liegt, hat nach der im Jahre 1822 aufgenommenen Beschreibung mit Indegriff der Ober-Bruk- und Schiffthorvorstadt 784 häuser und eine Be-

polferung von 8888.

Dieser Stadt wurden, so wie dem Fluße mehrere verschiedene Ramen beigelegt. Nicht unwahrscheinlich dürfte unter Menosgada des Ptolomäns Eger verstanden worden sehn, denn er setzt selbe gegen Besten unterhalb der Sudeta montes (Gebirg und Gabreta silva Bald) Länge 34°, Breite 49° 30. Der gelehrte M. Konrad Mannert bestimmt diesen Ort nicht fern von der Quelle des Mains, welche ungefähr 5 Meilen von Eger im Fichtelgebirge ist, Hadrian, der jüngere nennt Menosgada, Ptolomaei oppidum Germaniae in Confinio Bohemiae.

Die Slaven nannten sie Cheb, und hiernach den Bezirk, der Schriftsteller Stranzth de republica Bohemiae hat das Bort Cheb (Heb) für eine Beugung (Krümmung) angenommen, die auch der Fluß zum Theile an der westlichen Seite der Stadt macht.

Unter Heinrich bem IV wird sie Egere, Egire und schon locus considerabilis genannt, a quo proceditur via per pagum Nortgauuv

(Siehe Urfunde Regensspurg Idus Febr de anno 1061).

Friedrich ber I bedient sich in der Urkunde Regensspurg vom 29: Septembr 1182, vermöge welcher er dem Kloster Reichenbach mehrere Geschenke macht, des Ausdrufs: "In pago, qui dicitur Egere Diepolzreut, Frauenreuth, Chumreit etc. etc."

Da bie Geschichte bieser merkwürdigen Stadt und bes durch so viele Jahrhunderte durch seine allgemein anerkannte Heilkraft berühmten Säuerlings, ist Franzensbad genannt, eine eigene Abhandlung erfordert, so wird zu ben Bewohnern des Gebiethes wieder übergegangen.

#### Don den altesten mahrscheinlichen Bewohnern dieses Gebiets.

Raspar Bruschins in seinem Bertchen über das Fichtelgebirg heißt das Egerland das Land der Nariscer, allein er unterstütte seine Meinung mit keinen Gründen. Die Nariscer, welche nach den Ptolomäus Baristi genennt werden, hatten nach dem Tacitus und Ptolomäus an bem Gabreta Silva ober Bergwald, welcher im Bayreithischen und in ber Oberpfalz öftlich fort beinahe durch die ganze Sübseite von Böhmen läuft, ihren Sig. Dieser Bald schloß sich mehr westlich an die Subetischen Berge an. Dieses Gebirg faßt in sich den größern und kleinern Fichtelberg in Franken, in Böhmen und im Erzgebirge, dann die Berge an der Sübseite von Böhmen.

Zwischen bieser Walbung und bem Gebirge versett Ptolomäus die Baristi, sublich hatten sie die Markomannen, östlich die Quaden, westlich vie Kuriones als Rachbarn. Nach dem Tacitus wohnten sie zwischen den Hermanduren und Markomannen, desgleichen nach den Kapitos? linus. Sie wohnten auch neben den Harudern und Sedustern oftwärts, und hatten westlich die Hermanduren zur Seite. Benig ist über ihre Berfassung, Lebensart und ihrer sonstigen Verhältnisse bekannt. Sie kommen hauptsächlich in dem Markomannischen Kriege, später gar nicht mehr im Borschein, haben sich wahrscheinlich mit den Markomannen vereinigt, und ein großer Theil derselben, einige Tausend an der Zahl, sind zu den Römern übergegangen.

In dem Kriege wider den Antonin haben sie sich mit den Martomannen und Duaden vereinigt, wurden von den Mysiern, welche das Land zwischen der Elbe, Saal und den Böhmischen Gebirgen einnahmen, aus Böhmen und Boigtland bis an die Donau hinauf gedrüft, zogen wahrscheinlich mit den Longobarden von denen sie besiegt wurden, nach Panonien und dann erst später nach Italien. Noch blieben die Martomannen einige Zeitlang mit den Mysiern in Böhmen, bis sie endlich von den Benden überfallen und vertrieben wurden.

Die Benten kommen unter Tacitus Ptolomäus und Plinius unter ben Namen Venedae vor. Ptolomäus nennt noch von ihnen ein Gebirg Venetici montes und ben Sinum Veneticum, sie wohnten oftnördlich an der Beichsel, an der öftlichen Gränze Deutschlands, woher sie auch ihren Namen Benden welches so viel heißt, als Nachbarn oder Angränzer bekommen haben mögen. Mit Bestimmtheit kann nicht behauptet werden, in welchen Jahr sie eigentlich in diese Segend und nach Sachsen gekommen sind; einige behaupten, sie wären erst unterm Kaiser heraklius oder um jene Zeit eingefallen, einige hingegen, daß sie eher als unter Theodosius dem jüngern von der Beichsel aufgebrochen sehen und setzen das Jahr 450 nach Ehr. Geburt.

Dieses Jahr burfte hingegen einem großen Zweifel unterliegen, weil Protoppins, ber um bas Jahr 550 nach Ehr. Geb. lebte, angiebt, baß sie in ber heutigen Ballachen von bem nördlichen Ufer ber Donau bis an ben Onister hinauf wohnten, ber sie in 2 große Stämme, in ben Antischen und Sclavinischen eintheilt. Erstere haben bas rußische Reich gegründet, lettere wurden von den Avaren, Bulcharen Volochen bezwungen, in verschiedene Provinzen des Griechischen Reichs verpflanzt, und unter Berakltus wurden im 7. Jahrhunderte ihnen Bohnpläpe in

Ihrien angewiesen, Die sie noch heute besitzen, welche mit neuen Rolonien vom west-nördlichen Serven vermischt worden. Diese Benden breiteten sich im 6. Jahrhunderte in alle Gegenden aus; die Claven kommen von der Ober bis an die Elbe, auch später über bie Elbe bis an die Saale.

Diese Slaven, wie der unsterbliche Herder sagt, nehmen auf der Erde einen größern Raum, als in ter Geschichte ein, besonders, weil sie entfernter von den Römern wirsten. "Bir kennen sie zuerst" sagt "er "am Don, später an der Donau, dort unter Gothen, hier unter "Hunnen und Bulgaren, mit benen sie oft das römische Reich sehr bes "unruhigten, meistens nur als mitgezohene, dienende oder helsende "Bölter. Trog ihrer Thaten hie und da waren sie nie ein unternehmendes Kriegs- und Abentheuerer Bolt, wie die Deutschen, vielmehr "rüften sie diesen stille nach, und besetzen ihre leergelassenen Plätze und "Länder, bis sie endlich den ungeheuern Strich inne hatten, der vom "Don zur Elbe, von der Ostse bis zum Abriatischen Meere reicht.")

Bon Lüneburg über Medlenburg, Bommern, Brandenburg, Sachsen, die Lausit, Böhmen, Mähren, Schlesien, Pohlen, Rugland erstretten sich ihre Wohnungen bießeits der Karpatischen Gebirge.

Dag Slaven Dieses Gebiet ebenfalls bewohnt haben mögen, bes weisen beinahe Die Namen von 30 Ortichaften, Die böhmischen ober Clavischen Ursprungs find.

- Dölit ein Dominitalhof auch Dölnit 1/4 Stunde von Eger von dolni, nieder, und zwar darum, weil der Hof anfänglich im Thale, unweit des ist noch bestehenden Sees bestanden haben soll. hier wurde in einem bestandenen, nun verschütteten Kalkbruch ein äußerst merkwürdiger Mamuts Zahn aufgefunden, der ben dem böhmischen Musaum in Prag aufbewahrt wird.
- Dirfchnit, ein Dorf von trzin wi (erbiethet mir feil, oder ver- tauft mir).
- Dobrau von dobri gut.
- Gagnit von tagna taschna (Bassergang) weil ba viel Basser zusammensließt, und die Durchsahrt bei großen Regengiessen im Frühjahre und herbste bemmt, weswegen auch eine so große holzerne Brute, die eine fostspielige Unterhaltung fordert, erbauet werden mußte.
- Gofel Dorf Rozel auf beutsch Bod.
- Ketschwitz auf deutsch Anker oder Bassernuß. Dieses Dorf, eigentlich bie Mühle ist eines ber ältesten im Egerlande, benn Rudolph I hat schon in ber Urkunde im Jahr 1290 Erwähnung davon gemacht mit den Borten "Hie pagus in agro egrensi Kotwize".

<sup>1)</sup> Berbers 3been jur Philosophie ber Geschichte 4 Th. pag. 32.

- Rlingart von clicati (frum).
- Kropit von Cropi d. i. es hagelt. Ehemals waren viele Teuche und Waldungen um dieses Dorf, und es durste nicht ohne Grund so genannt werden, weil die Erfahrung lehrt, daß bei lang anhaltender trokener Witterung die Gebirge und Waldungen, die Regenund Gewitterwolken früher an sich ziehen, und nur dann dem flachen Lande Regen zuschiden, wenn sie in erwas befriediget worden sind.
- Ober= und Unterkunreith Kun ein Pferd, obschon einige annehmen, raß Kun ein altdeutsches Wort, so viel als Geschlecht, Nachkommenschaft, bei den Schweden Kön oder Kun bedeute (vide Falkenstein Nordgausche Alterthümer 11 Rapitel 129 pag Anmerkung).
- Leubigbach von Liboen, Luboc, Hluboff von Hlubven tief (vide Dogner 6 Theil pag 407).
- Lohma Ober-Untersohma von Lohm, Steinbruch der unweit gegen Norden bei Rossenreith sich befindet.
- Debanit von Neba nic beift fo viel als: achtet nichts.
- Ballit Dorf und Dominifal von Palic, Holz Scheiterhaufen, Palice Schlegl, Knittl.
- Pograth Dominifalgut '/4 Stunde vom Schloß Kinsberg entfernt. Das Börtchen Po wird in dem Sinne genommen, wie es bei Polavi an der Elbe Pomari am Meere oder Porusse nahe den Rußen genommen wird; wahrscheinlich aber dürfte es anfänglich Podhrad, nahe am Schlosse, eigentlich unter dem Schloße geschrieben worden seyn, weil es tiefer, als das Schloß und der Thurn von Kinsberg liegt.
- Brinnit, ein Bach, gegenwärtig heißt die Mühle noch Brinitmuble.
- Clavig eine Borstadt östlich gelegen von Slava Gloria (Ruhm) ober Slawic, diese Vorstadt war ehemals eine für sich abgesonderte Gemeinde, hatte eigenthümliche Bestyungen, und der Bestyer dieses Gutes wohnte auf der sogenannten haslmühle. Dieses Gebäude ist zwar nicht mehr bewohnt, wird blos von den Müller Joseph Michl für Getraidschütte und als heuboden benütt, allein man sieht noch die alterthümlichen Spuren in den bestehenden holzwerke, in einer noch dort besindlichen Saule. Diese Bestyungen wurden an die dortigen Bewohner verkauft, in husitenkriege wurde der Mayerbühl, im Schwedenkriege der rechte Flügel Eisenafer, Nonnenwiese bis St. Jobst verkauft, daher hat die Gemeinde den Rang am Mayerbühl, dann den in der Frauengasse zu grasen. Sie hatten ein eigenes Bräuhaus, wo ist die Langheinrichischen häuser stehen, einen eigenen Steuereinnehmer. Den 16 May war

alle Jahre Zusammenkunft. Der Herr wurde mit unbedeckten Haupte abgeholt. Es wurde bann sich über die Angelegenheiten der Gemeinde berathen, was zum Besten derselben diente, besichloßen, auch die Gelbstrafen für diejenigen, die dawider handelten, bestimmt.

Uibrigens behaupten mehrere Gramatifer, baß jene Dörfer, welche auf itz und nitz ausgehen, wendischen Ursprunges seben. Unter ben egerischen Dörfern sind noch einige, welche sich auf nitz und itz endigen als:

Rangfowit bei ber Stadt Eger nordwärts liegend, wird eine gange Gegend genannt, bie ist urbar gemacht ift.

Retwit auch Rabit, Rabifch genannt, ehemals zu Eger gehörig, wurde aber im Jahre 1814 an Baiern zur Entschädigung abgetreten.

Schirnit Sirmit Stabnit Stobit Treunit Dörfer bes Egerlandes, die flavischen Ursprungs sind, welches lettere von den böhmischen Borte Drzewo (Holz) oder Drewnitz Dezewritz (Holzscheine) oder Trnitz von Trn (Dorn) hergeleitet werden kann.

Shöba Großschöba Zewer zawer (Frosch am Wondra Fluß).

Groß Sobob ein Rothbach von Shedy Schwarz ober Bafferfcmarz.

Diese Claven haben sich mehrere Jahrhunderte nach den vielen von ihnen angelegten Oorfern zu schließen, hier ausgehalten, bis die Franken unter Karl den Großen sie unterzochten. Schon im Jahre 805 hat Karl an den Fluß Ogra drey Heere zusammen gezohen (vide Dobner).

Dieser Fluß Ogra war in diesen Zeiten der Fluß Töpl, der durch Karlsbad fließt, denn die Alten sagten nicht, die Töpl ergieße sich in die Eger, sondern die Eger ergießt sich in die Töpl, bis später der Egerfluß, der schon einen bedeutendern Umfang habend und aus entfernteren Gegenden, nemlich von Fichtelgebirge hersließt, große Bäche und kleine Flüßchen 17 an der Zahl ausnimmt, seine Würde behauptete, und die Töpel mit der Benennung verdrängte.

Die Claven, wie schon ermähnt worden, haben mahrscheinlich Eger erbaut ober vergrößert, weil sie ber Stadt ben Namen Chebe beilegten.

Karls große Feldzüge wider die Sachsen sind in der Geschichte zu bekannt, als baß sie naher beleuchtet werden dürften, nur ist es nicht zur Evidenz geführt, obschon es Dobner behauptet, daß anno 968 die untersechten Slaven mit ben Sachsen vermengt worden seyn (4 Par. pag 180).

Unter Rarl bem Großen wurden fie unter Die Suraver und Milceni eingetheilt; Erstere haben hauptsächlich Sachfen, lettere bas Ofterland besessen.

Die Sorben waren anfänglich wider die Sachsen gut zu gestrauchen, und Pipin, Bater Karls bes Groffen hat sie auch wider die Sachsen sehr gut benützt. Als aber diese Sorben ben Karl dem Großen über die Sachsen klagten, weil sie mit ihnen in beständige Kriege verwickelt waren und nicht ruhig sehn konnten, schikte Karl den Sorben Truppen zur Unterstützung, allein diese, wie man auch Beispiele in der neuern Geschichte sinden dürfte, haben im Freundeslande so übel gehauset, sich so feindlich benommen, daß die Sorben hierwider aufgebracht, sie größtentheils erschlagen und dadurch den haß Karls auf sich zogen.

Schon im 8. Jahrhunderte murden diese Sorbenwenden von ben

Ginfällen ber Böhmen und Bohlen beunruhigt.

Beinrich ber I ober Fintler, ober Bogler, um von ben Ginfallen ber noch herumstreifenden hunnen und andern Bolferichaften feine Grangen zu fichern, hat Markgrafen an biefe gefett, und welche kluge Maagregeln er ergrif um Die ber Freiheit gewöhnten, zerstreut wohnenben Bolferstämme, besonders bie beutschen, in die von ihm angelegten Stabte zu lotten, find zu befannt, als bag fie einer naberen Ausführung ebenfalls bedürften. Er feste Gaugrafen, Richter ein, welche verbunden waren, über die verschiedenen Nationen zu richten, und mar bemuht bas Beibenthum auszurotten. Sein Sohn Dtto ber Große hat bie noch herumstreifenben Gorben-Benben unterjocht. Ersterer bat um bas 3. 929 und 930 zuerft die Milcenier ober die Serven ber Oberlausit betämpft und in Deigen einen Martgrafen eingesett, Letterer Die Serven ber Niederlausit ober bie Buititier besiegt. Diese Siege hatten feine andere Abficht, als die heidnischen Bolter jum Chriftenthume ju zwingen. Die Serven ber niederlaufit murben erft um bas Jahr 959 von ben Martgrafen ber Oftmart Gero I besiegt, und biefe bem von Otto bem Großen im Jahr 965 gestifteten Bisthume Meißen zugetheilt.

Ob die fervischen Marken in den ältesten Zeiten zu Böhmen und Pohlen gehörten, konnte bisher aus Urkunden nicht bewiesen werden; doch ist es richtig gestellt, daß ein solcher Markgraf hier in Eger seinen Sit hatte, und zwar wurde dieser von dem baierischen herzoge Theodor, die Sinfälle zu verhütten, eingesett. Diese Markgrafen wurden Comites Marchiae Septemtrionalis genannt, und die Bohburger, welche Grafen zu Chamb und Eger genannt wurden, als solche ernannt. Diese Bohburger sollen hier anfänglich ihre Residenz außerhalb der Stadt gehabt, allein innerhalb der Stadt in den sogenannten Steinhaus geswohnet haben. Theowald, der erste Markgraf, hat über Eger viel Unslück verbreitet, weil er mit Heinrich V gemeinschaftliche Sache wider den Bater des Heinrichs II machte, und letzterer mit Hülfe des böhmisschen Herzoges Borziwog des II das Markgrafthum größtentheils versheerte, und die Stadt Eger einäscherte.

Unter Borziwog hat zwar ber chriftliche Glaube Burzeln zu fassen angesangen, allein Borziwog I wurde bennoch, weil er ben christlichen Glauben angenommen hatte, anno 894 aus Böhmen verjagt, und ungeachtet Karl ber Große, Heinrich I und Otto ber Große das heibenthum durch Feuer und Schwert ausrotten wollten, so blieb für Friedrich Barbarossa noch sehr viel zu leisten übrig, bis er endlich bei der Schlacht von Regensburg einen vollsommenen Sieg wider diese Unsgläubigen ersochte. Da sich bei dieser Schlacht, Heinrich der Aeltere, herr von Plauen, besonders auszeichnete, so hat ihn Kaiser Friedrich II (vermög Urkunde von 10: May 1232) unter andern Begünstigungen Asch und Selb überzegeben. In diesem Privilegium wird dieser heinrich wegen seiner Tapserkeit, seines Heldenmuthes wider diese heiden besonders angerühmt.

Rach Theobald bes II Tode im Jahre 1146. heurathete beffen Tochter Abelheid Friedrich Barbaroffa oder ben Rothbart im I. 1149.

Friedrich, der Rothbart aus den Hohenstaussischen Hause, war das zumal noch Herzog in Schwaben. Bruselius nennt ihn zwar schon Kaiser, allein er ist erst im 3. 1152 am 5: März zum Kaiser erswählt worden.

Diefe Abelheib hat bas Egerland als heurathsgut mitbefommen, benn bie Guter ber Bobburger maren auch Beiber- ober Aunkelleben.

Im I 1153 hat Friedrich ber I wegen zu naber Bermanbichaft ju Roftnit im Chore vor bem Bifchoff herrmann bie Scheidung bewirtt. Friedrich mar mit ihr Geschwifterfind, benn die Mutter Friedrichs Namens Judith, und die Mutter Abelheids Namens Mechthildis maren leibliche Schmeftern Beinrich bes Schwarzen Nigri in Baiern. Da aber ben Friedrich biefe Bermanbichaft icon vor ber heurath bekannt feyn mußte, so ift die Behauptung einiger Schriftsteller nicht unwahrscheinlich, bag er sie ob fornicationem infamatam ober wegen loterer Tugend verstoßen habe. Beibe schritten wieder nach dieser Trennung gur 2. Che. Friedrich vermählte fich im Jahr 1156. an Beatrix Reinold Grafen von Burgund einzige Erbin, mit welcher er die veräugerten Reichelander Burg und (Franche Comte) erheurathete. Dieje ftarb am 15 Rovember 1185 und ift zu Speyer begraben. Abelheid heurathete ben Grafen Dietho von Ravelsberg, welcher ein Ministerial Friedrichs mar. Egerland hat fie jedoch nicht guruderhalten, die Urfachen bievon find nicht befannt, boch foll Friedrich ihr es abgefauft haben.

Aus diesen wollen bennoch einige folgern, daß die Scheidung nicht Ehebruchs halber vor sich gegangen wäre, weil Friedrich auch nicht zugelassen haben würde, daß sie sich an einen feiner Ministerialen versheurathete, sondern er würde sie, wie es damals gebräuchlich war, in ein Kloster gegeben haben.

heinrich herzog von Baiern machte gemeinschaftliche Sache mit bem Konige von Bohmen wiber Friedrich II. heinrich jog nach Bohmen,

schloß Freundschaft und Bündniß, und bei seinem Rüttehren überfiel er Eger auf Anrathen des böhmischen Königs; und machte dadurch dieses Bebieth damals zur böhmischen Provinz.

Bon dieser Zeit an finden sich schon Urkunden in dem egerischen Archive, doch nur von Ottokar eine Abschrift von Jahre 1266, in welcher er die Privilegien der Borfahrer der Stadt bestättigte. Sämmt-liche Original Urkunden, die damals vorhanden waren, sind bei der großen Feuersbrunst im Jahre 1270 durch welche die ganze Stadt einzgeäschert wurde, und 150 Personen ums Leben kammen, verbrannt.

Kafpar Brufchius hat Diefe Feuersbrunft und Jahrszahl mit folgenden Berfen ausgedrüft

Egra IaCet trIstIs absorpta per Ignes InsIgnesqVe IaCent nobiLIs VrbIs opes

Rudolph von Habsburg hat nun in der Urfunde im I 1279 bas Eger-Gebieth mit den Reich wieder vereiniget, in welcher Urfunde er sich folgender Ausbruck bedient:

"Noverit igitur praesens aetas et futuri temporis successura "posteritas, quod nos fidei purae zelum et sincerae devotionis con"stantiam delectorum nostrorum civium de Egra, qui fidei naturalis,
"qua nobis et imperio nostro constringuntur fervore succensi, ad
"nostrum et romani imperii Suave Dominium sunt reversi
"benignius intuentes et propter hoc magnopere cupientes eorum
"tranquilitati et commodo liberaliter adspirare. Universas gratias
"privilegia, libertates et Jura ipsis divis imperatoribus Romanis et
"Regibus, ducibus et aliis Imperii principibus indulta benignius et
"concessa auctoritate praesentis Decreti de benignitate Regia con"firmamus."

Die von Ruvolph statt gehabten Beränderungen bis auf die itigen Zeiten hinsichtlich der Rechte der Privilegien, die sowohl von ihm als allen Rachsolgern mit Inbegriff Josephs II bestättigt worden sind, geshören mehr in die Geschichte der Stadt Eger.

Es dürfte fich hier bloß noch um die Auflösung der Frage hanbeln, welche Folgerungen aus den bisher vorausgeschickten zu ziehen wären, welchen Ursprung nemlich, und von welcher Abstammung die hiesigen Bewohner wahrscheinlich seven?

Der Egerländer hinsichtlich seiner Rleidertracht ist den altenburger Bauern sehr ähnlich. Man war daher bemüht, den Ursprung auch dieser auszusuchen, sich mit ihren Sitten und Gebräuchen bekannt zu machen, worüber anders die von Karl Friedrich Kronbugl im 3 1806 versbesserte 2. Auflage über die Sitten und Gebräuche der altenburger

Bauern benützt murbe. Diefer halt bie Altenburger für achte Abfomm= linge ber Corben-Benben, und begrundet feine Meinung baburch, daß bie Sitten, bie bausliche Berfaffung, bie Ramen ber Dörfer wendischen Ursprunges seben, auch die Rleibertracht, mit jenen in ber Lausit noch wohnenden Benben, vorzüglich mit ber weiblichen übereinstimmen. bemerkt, bag bie wendische Sprache in bem Altenburgischen fich barum verloren habe, weil Landgraf Friedrich mit ber gebiffenen Bange im 3 1327 bei Lebensftrafe verbothen hat, wendisch ju fprechen, ober vor Bericht fich bicfer Sprache ju bedienen, bag tein Benbe ju einem öffentlichen Amte, ja nicht einmal zu einem Sandwerte zugelaffen murbe. Es ift Schabe, dag biefer Berfaffer die altesten Sitten, die aberglaubischen Meinungen und Gebrauche aus ber Urfache überging, weil er glaubte, baß baburch eine gange Nation als unwiffend und abergläubisch gleichfam an ben Pranger geftellt murbe, und daß er baber vieles übergangen haben mag, was zu gründlicheren Bergleichungen hatte Unlag geben fonnen, weil biefe Gebrauche, Die Sagen, Die unverfennbare Spur bes Beiventhumes an fich tragen. Dan burfte es auch nicht billigen, bag berselbe bie Anreden bes Hochzeitbiethers modernisirte. Nach meiner Meinung mare es fehr erfpriglich gewesen, alle alten Sagen zu benüten, die altesten Gebrauche und Meinungen aufzusuchen, und fo weit fie noch erforschbar maren, targustellen, benn nach meiner Ansicht muß es einem Bolte mehr zur Ehre gereichen, wenn bargestellt wirb, mit welchen Borurtheilen, abergläubischen Meinungen es belaftet mar, und wie es sich erst nach und nach durchgewunden, diese so schwer zu trennenbe Meinungen und Gebrauche abgelegt hat.

Einige bufter abergläubischen Meinungen einzelner Bewohner können nicht zum Schluße führen, daß das ganze Bolt, noch in dieser groben Unwissenheit lebe, weil Jedermann aus ihrer ihigen Lebensart, aus ihrer Handlungsweise, aus dem gesuchten Nahrungswege sich vom Gegentheile überzeugen wird. So unrichtig dieser Schluß wäre, eben so unrichtig würde es seyn, daß, weil einige aus diesem Bolke, Gelehrte, Künstler, Staatsmänner geworden sind, dieses Bolk aus Gelehrten und Künstlern bestehe.

Rachdem von ihm angenommen wurde, daß die Altenburger von ben Wenden abstammen, so dürfte es nicht überslüßig sehn, zu prüfen, in wie fern die Sitten und Gebräuche der noch in der Oberlausit wohnenden Wenden mit den Altenburgern und Egerländern übereinsfommen.

Der Wende ist gastfrey, das Brod liegt mit einem Tuche bedeckt, ben ganzen Tag auf bem Tische, kein Bettler wird abgewiesen, an Kirchweih= ober anbern Festragen, wo Kuchen bereitet werden, wird ber Bettler, wie ber ankommende Fremde damit beschenkt.

Für das Brod hat er eine befondere fast religiöse Achtung, er füßt bie Brodsamen, die er aufhebt, der Egerlander hat alle biese

Eigenschaften, und legt noch bas aufgehobene Brod oft auch selbes noch kugend an einen Ort, wo es nicht mit Fussen getretten werden fann.

Der Benbe, wie der Egerländer hat einen stämmig traftrollen Körperbau, weiße Bahne, ber Egerlander aber feine Baben, welches von ben Binten der hosen, und der so knapp anliegenden Stiefeln herrühren durfte.

Bei beiberseitige: Taufen werden die Worte gebraucht: "Einen

Beiben gebt ihr une, einen Chriften bringen wir wieber."

Es ist bas Bettfrepen, welches sie bort Lichtergang, ober bas Geben auf die Breit nennen, ebenfalls, wie im Egerlande üblich, welches, wie erwähnet auch Fensterln beigt.

Bei Heurathen wird mehr auf das Geld als auf die wechselseitige Zuneigung gesehen, und es wird von Aeltern oder Anverwandten eingewirkt, damit theils in keine ärmere Familie geheurathet, um so weniger zwischen einem Dienstknechte und einer Bauern Tochter oder umgekehrt, eine See geschlossen werde. Die Hochzeitbitter sind, wie manche andere Cormonien dabei wie im Egerlande üblich. Die Braut bekömmt den Brodanschuitt, der von ihr sorgsam aufgehoben, nie schimmeln und geheimen Nupen bringen soll.

Der Bende singt und tanzt gern. Die Haare der Beibspersonen find auf dem Birbl in Bopfe geflochten, und mit einer großen messingen Rabel befestiget.

hingegen weichen fie gegenwärtig hinfichtlich ihrer Sprache, Rleidertracht, Rahrung und wieder in andern Gebrauchen in folgenden vom Egerlander ab.

Benn die Kinder-, die sogenannte Baademutter Gevattern bittet, so hat sie, wenn das neugebohrne Kind ein Knabe ist, ein schwarzes Städen in der Hand, hingegen ein weißes, bei einem Mädchen, auch in beiden Källen oft blos ein weißes Tuch in der Hand.

Dem Pathengelbe wird bei Anaben Inerlen Samen, bei Maochen einige Körner Leinsamen, eine Nähenadl, auch nur ein Faben rother Seide beigelegt, auch eine Scheidemunze wird beigeschlossen, damit, wie sie meinen, es dem Bathen an Gelb niemals fehle.

Am grünen Donnerstag werben bie Bathen beschenkt. Wenn bie Braut nach ber Bohnung bes Brautigams mit bem mit aller ihrer Sabe bepatten Bagen geführt wirb, welches sie heinführung ber Braut heißen, so reicht sie bem ersten, ber ihr im hofe begegnet, ein Brod, und läßt jeben Bier aus einem Milchgefäße trinten.

Man ließ auch eine mitgebrachte Henne fliehen, und aus bem Bleiben ober Begfliehen berselben wurde geschlossen, ob die Frau beim Manne bleiben werde, oder nicht. Dieses wurde auch auf die Fruchtbarkeit der jungen Frau ausgedeutet. Sie bringt den Sonntag nach der Trauung ein Brod mit in die Kirche und theilt es neben der Kanzel unter die Armen aus.

Digitized by Google

Die Rodenstuben sind zwar, wie im Egerlande gebräuchlich, boch wird bei den Wenden beobachtet, daß wenn die Wirthin am Burkhards Tage den 1. Oftober den Spinnerinnen eine gebratene Gans oder sonst ein Gerücht Fleisch mit Kraut mit einer Semmelmilch giebt, so darf sie den Dienstbothen künftig nur früh, bei dieser Außerachtlassung aber muß sie dis Martini auch Abends Butter geben.

Den Mittwoch vor bem grünen Donnerstage wird gewöhnlich zum Abschiebe Brandwein getrunken ober dieser ilber klein geschnittenes Brod gegessen. Manche peitschen ben Leuchter ber Rodenstube mit einem Besen

jur Thure hinaus.

Bom Ofterabenbe bie jum 3. Oftertage schieben fie bunt gefarbte Eper auf die Erbe bin, wer nun mit seinem Spe andere trift, ber hat

fie gewonnen.

Im Egerlande hingegen halten Anaben diese rothen auch bunten Eper in der hand, daß nur die Spite ersichtlich ift, ein zweiter schlägt mit der Spite eines Epes darauf, und wessen Ep zerbricht, der hat verlohren; daher werden sorgfältig zuerst diese gefärbten Eper von ihnen wechselseitig an den Zähnen geprüft, damit theils kein Betrug obwalte, theils um mehr sich Uiberzeugung zu verschaffen, daß er von seinem

Gegner bas En gewinnen fonne.

Benn- auch die Tracht der Altenburger, und wendischen Beiber von jenen der Egerländerinen größtentheils, die Sitten und Gebräuche der Altenburger in vielen abweichen, so dürfte aus der so viel übereinstimmenden Kleidung, Sitten, alten Gebräuchen nicht unwahrscheinlich gefolgert werden können, daß die Egerländer mit den Altenburgern ehmals einen Stamm ausmachten. Die Abweichungen mögen hingegen in der Religions Beränderungen, in der verschiedenen Landesverfassung, Erziehung, in dem Schulunterrichte, im Umgange mit den nächst angränzenden Landesbewohnern, und in manchen zufallig eingewirkten Ursachen gesucht werden.

# Bebräuche.

### Während der Schwangerschaft.

(Siehe Tabelle 3.)

Die Beiber fürchten sich befonders vor dem Bersehen, b. i. sie betrachten nicht gerne einen verunstalteten Menschen, oder ein Bild, welches eine schöne menschliche Figur verunstalten könnte, sie hören auch nicht gerne Reben hievon an.

Sie fürchten sich in ber Mitternachtsstunde aus ber Stube zu geben (um so weniger, wenn sie entbunden sind), weil ihnen der bose Feind nachstelle, ihnen nachgehe, sie erschreke, oder sich auf den Rücken hange, blaue Merkmahle mit den Fingern eindrüke.

Bahrend fie fowanger find, helfen fie einer Gebahrenden nicht,

weil fie bei ihnen eine nicht gludliche Riebertunft befürchten.

Einige Tage vor der Niederkunft werden um das sogenannte himmelbette (eine zwehspännige Bettstatt, worüber ein auf 4 hölzernen Säulen ruhende gemahlte Decke ruht), grüne mit gelben halb auch größtentheils seidenen Bändern eingefaßte Borhänge um diese Decke gezoben, und diese besonders in der Mitte den sogenannten Kranz des Borhanges mit in Gold und Silber gefaßten Amuletten geziert.

In biesen Amuletten befinden sich kleine bleierne Kreuzin, vieretig geschnittene Stückeln rothen Tuche, schwarzes linsenartig gesormtes Bache, kleine mit griechischen Buchstaben ohne Sinn und Bedeutung versehene Bergamentzetteln, Beinsplitter, Krebsaugen, Haare, verschieden=

artige fleine Saamentorner, geweihte Rrauter, Beu pp.

Auch wird ben Gebährenden eine leinerne Rappe von der hebamme aufgeset, ein Band um den Leib gegeben, welches angerührt ift, und

bie Lange ber heiligen Maria haben foll.

Eine Schwangere soll keinen Todten ansehen, weil sonst das Kind ein ben Toden ähnliches Gesicht bekömmt. Sie soll sich auf keinen Stuhl setzen, der mit den Besen abgekehrt ist, weil sonst das Kind einstens wegen Berbrechen, wenn es heranwächst, bestraft werden würde.

Die Schwangere foll von keinem verkrippelten verstümmelten ober beschädigten Bieh etwas effen, weil bas Rind auch beschädigt wurde.

Es wurde mir ein Beispiel zum Beweise aufgeführt. Im Dorfe \*\*\* unweit Eger hatte die Kindsmutter mährend der Schwangerschaft von einer Henne gegessen, welche den Fuß gebrochen hatte. Als das gebohrne Kind 2 Jahr alt über das Zimmer ging, siel es und brach den Fuß.

Sie foll auch nicht vom Fleische eines Stiers (Bumel), Ziegen-

bode effen, bamit bas Rind nicht geil werbe.

Sie soll nicht im Sand graben, weil das Kind widrigens Unge-

hat sie während der Schwangerschaft gestohlen, so wird das Rind ein unverbefferlicher Dieb.

#### Geburt.

Bu biefer kommen meistens ungeprüfte, unerfahrne Land Hebammen, nur Reichere ziehen auch geprüfte Geburtshelfer ben. Daher geschieht es auch, daß durch Unwissenheit viel geschadet wurde; besonders weil die Gebährende vor der Geburt Bein oder Brandwein um sie zu ftarten erhält. Benn bas Kind gludlich entbunden ift, so wird ber Leib bes Beibes mit einem Tuche gebunden, worauf fie auf tein Bett, son-

bern auf Stroh gelegt wirb.

Benn bas Kind abgewaschen und in ein Rigchen gewidelt ift, so werben in dieses 1 ober 2 Amulette hineingestedt. Die Hebamme reicht es bem Bater zum Ruße (welcher ihr ein Geschent macht) dann giebt sie es ber Mutter in die Arme.

Bor ber Taufe reicht die Mutter gewöhnlich bem Rinde feine Brust. Wenn jemand das Kind lobt, so merkt die Mutter und die Umsstehenden genau auf, ob auch die Worte mit beigesetzt waren: Behüte es Gott, wird dieses vergessen, so wird in der Regel das Kind für verschrien gehalten. Das Berschreien erkennen die Mütter darin, wenn das Kind ein schlechtes Aussehen hat, unruhig ist und schreit.

Um biefes vermeintliche Unglut zu beseitigen, und bie üblen Folgen abzuwenden, wird ein altes Beib geholt, welches als Bugerin, Segen-

fprecherin im Rufe ift.

Das Kind wird unter unverständlichen Formeln mit Urin gewaschen, die sogenannte Büßerin verziehet den Mund, spricht leise und unverständlich im Namen der heiligen Dreufaltigkeit: Gott Bater, Sohn und heiliger Geift, sie leget eine Hand auf den Kopf, eine auf die Achsel, bestreichet das Kind mit einem Fleckhen, bohret ein Loch in einen jungen Baum, besonders Baiden, (hier Felber genannt) giebt das Fleckden hinein, und macht das Loch zu, damit es verwachse, wie der Baum wächst, so wächst auch das Kind.

Es muß ein Ort ausgesucht werben, wo ber Baum nicht gleich umgehauen wird, auch barf bie Person, nemlich die Mutter bes Kindes

nicht hinfommen, baber werben gewöhnlich Gumpfe ausgesucht.

Ferner wird als ein Mittel wider das Berschreien anempfohlen, daß man den Koth den man unten an der Fußsohle hat; in einen Fleck und in die Wiege unter das Kind giebt, auch foll hiefür Inerley Holz in ein Bündchen gebunden in ein weißes Fleckel gegeben, angehängt helfen.

Richt minder, wenn Jemand mit einem Rorbe in Die Stube geht, fo muffen 3 Studchen bavon abgeschnitten, und in Die Biege gelegt

merben.

Benn das Kind den Altvater d. i. wenn es ein altes Aussehen hat, so schießt es ein alter Mann auf der Bakschiffel, wenn es ein Knabe ift, ein; ist es ein Mädchen, so verrichtet es ein Beib mit den Worten: Alter ich schilf dich ein, junger ich nehme dich heraus im Namen der heiligen Drepfaltigkeit. Hier muß es immer von einen Jungen weggenommen werden.

Dieses sogenannte Altvater, auch verwechselte Kind mird auf eine Badichugl angebunden, bieses geschwind mit der Badichugl in den Badsosen, wenn aus diesem das gebakene Brod herausgenommen war, drey-

mal in ber Runde bewegt und herausgezohen.

#### Taufen.

Die Feierlichkeit ber Taufe richtet fich hauptfächlich nach ben Bermögensumftanben ber Sheleute und Gevattern.

Bei ben meisten Bauern wird zu allen Kindern nur ein Pathe genommen, welchen sie Thuat nennen.

Das Kind eines Reichen wird in ein feines mit Kotton überzogenes Kigen eingewickelt, auf welchem vorne ein großes Amulett hängt, in bie Kirche getragen.

Das Kind ist mit einem mit Gold verbrämten Häubchen geziert. Es wird ein weißes Tuch auf bas Kind gelegt, welches von Muselin und mit Goldspiken besett ist. Born auf die Brust wird in das Kissen das Pathengeld hineingestedt, welches gewöhnlich aus einem alten Thaler, Gulben und einen Zwanziger besteht. Die Magd trägt in einem Korbe das Kind mit der Augenwindel bedett, unter Begleitung des Tauspathen zur Tause. Beim Beggehen spricht die Debamme: "Den Heiden trag ich euch nun fort, und bring dasür den Christen an sein Drt." She die Hebamme über die Studenschwelle mit dem Kinde schreitet, so wird über der Studenthür, wohin die Geschierbank sich noch verbreitet, ein Gebetbuch ausgeschlagen, welches so lange offen bleibt, dis man mit dem Kinde von der Tause zurüt kömmt.

Es soll barum geschehen, bamit bas Rind zu seiner Zeit leichter und fertiger lejen lerne. Aus dieser Ursache sagt auch die Hebamme, mährend sie über die Schwelle schreitet, wo über ber Thur bas Buch aufgeschlagen liegt: "Bir steigen unter Gottes Bort, so geht bas Lesen beffer fort."

Dieses Buch wird nach ber Zuruffunft von der Taufe wieder herabgenommen.

Benn der Bathe oder Thuatherr fommt, so muß er in der Regel mit Trompeten empfangen werden.

Reiche Pathen schenken bedeutende Summen Gelbes, schiden der Böchnerin einen Korb voll verschiedener Egwaaren, die Gevatterin bringt eine Henne unter den Arm mit. Sie wird gleich umgebracht, denn es war eine Sage, daß, wenn diese nicht umgebracht, das Kind umgebracht werde. Sie bringt auch einen Topf Milch 1/2 Schot Eyer, eine Maaß Brandwein und Semmeln.

Der Gevatter bringt das Bathengeld, welches sonft in Bergament eingewickelt, und mit rothen Bandchen eingebunden, worauf Berzierungen gemahlen, und einige geschriebene Berse angebracht waren, die den Bunsch enthalten, das Rind möchte im Christenthume auswachsen, und rechtschaffen werden. Es enthält den Tag und die Jahrzahl der Geburt. Diefer Zettel wird gegenwärtig auf Papier gemahlt oder geschrieben und heißt Bathenzettel.

Der Gevatter muß, wenn er tommt, gang gewaschen sehn, nicht mehr Urin laffen, fonst wird bas Rind unrein, läßt unwillführlich ben Urin. Die Gevatterin geht mit bem Rörbchen und ber henne zur Boch nerin, reicht ihr bie hand, und beibe bitten sich einander um Bergeishung, wenn zwischen ihnen eine frühere Beleibigung vorgefallen sehn sollte.

Die Gevatterin bekommt nichts zu effen, bis bas Rind von ber

Taufe zurüd tommt.

Die Magb, welche bas Kind zur Taufe trägt, wird in ben um bie Stadt liegenden eingepfarrten Dörfern nach der Taufe bei einen Beden in der Stadt eingeführt, dort bekommt sie geschmalzenes Gebad, Brandwein, Bokmeth auch mit Zwetschen gefüllte Semmeln.

Es wird fein Gastmahl, Bierfuppe genannt, bis nach ber Bor-

fegnung ber Böchnerin in ber Regel gehalten.

In 8 Tagen nach der Taufe bringt die Magd des Thuatherrn 7 bis 8 Ringeln, Bretzen, eine Flasche Bein oder Brandwein und 1 & Raffee, ein Häubchen oder Thete-Rappen, einen Laten vor die Brust und ein hemdchen mit Spitzen. Diese bekommt 3 Ringeln, sie erhält noch einen Eyerpletz, auch Spüne zurud.

Nach 1/4 ober 1 Jahr bringt sie eine Schlattern, damit das Kind bald reden lerne, ein blechernes Schufichen, woraus es das erstemal effen soll, damit es an Essen keine Noth habe, ein Scherzl und Schmälz

jum fpielen.

### Dorgang oder Einsegnen der Wöchnerin.

Das aus der Taufe gebrachte Rind wird in ein Bettstättchen, welches sie ein Rrippel heißen gelegt, daß auf 4 hohen Füssen an dem Bette der Mutter steht. Es wird unter das Bettchen des Kindes eine Schneibschere, womit das Kind von der Mutter abgelöset wird, gelegt, die die Beiber als ein Segenmittel der Berherung oder Ausetauschung des Kindes (Bechselbalg genannt) ansehen.

Die Mutter felbst trägt so lange eine kleine Schere an einem Bandchen unter ber Schürze hangend, so lange sie im Hause ohne eine gesegnet zu sehn, umher geht, doch hüttet sie sich in der Abenddams merung, zum Abendgebethläuten, oder um der Mittag- und Mittersnachtsstunde außerhalb der Stube zu gehen.

Das Einsegnen ober ber Borgang mit bem Rinbe besteht barin:

Die Kindsmutter geht mit der Hebamme, welche bas Kind aufgeputt trägt, in die Kirche. Die Mutter erhält dort das Kind auf den Arm, und hält zugleich ein brennendes Licht, welches sie zu diesem Borgange tauft. Unter Gebet trägt sie es um den Altar herum, opfert auf selbem etwas, und nach erhaltenen Segen läßt sie das Bachslicht zuruf. Das weiße hemben (Welfter hembl genannt) welches bem Kinde unter ben Borten bes Priesters: "Accipe vestem candidam" umgeben wird, bas Gewand ber Unschuld vorstellend, bleibt bis zur Einsegnung ber Mutter innerhalb bes Bettvorhanges berselben mit zwey großen Nabeln freuzweis angeheftet. Es ist vorne durchaus offen, hat eine Kappe, die einer runden ober gestutzten Wönchstaputze, wenn er sie über ben Kopf zieht, ähnlich ist. Es ist von seiner Leinwand, sowohl die Kappe, als die Aermel sind mit schwarzer Seide ausgenäht oder gestickt.

Eine gesunde Wöchnerin verschiebt biese Ginfegnung nicht über 20 Tage, hingegen läßt sie sich vor dem 9. Tage auch nicht einsegnen. Sie beobachtet baben gewiesse Tage in der Boche, denn blos am Dienstag, Donnerstag, und wenn das Kind männlichen Geschlechts ift am Samftage

läft fie fich einsegnen.

Es bestand ber Aberglaube, daß die am Montage, Mittwoche ober Freitage, und Madchen auch am Samstage zur Einsegnung getragene Kinder entweder sterben, ober durch ihr Leben nicht gluklich sind.

An Sonn: und Feiertagen scheuen sie sich vor ber Bolksmenge

und vom Berichreien ber Rinber.

Mit bem Mabchen geben sie am Samstage nicht zur Einsegnung, weil bieser Tag ein befonderer Arbeitstag für bas weibliche Geschlecht ift und solche Madchen in ber Arbeit saumselig, in ber Hauswirthschaft mit nichts fertig werben.

Kömt die Mutter mit dem Kinde nach Hause, so geht die Hebamme mit dem Kinde auf das Bett der Mutter zu, läßt es behutsam vom Obertheile des Bettes dreimal herabwälzen und spricht daben:

"Wein Rind, bas fteht uns fehr wohl an, "Benn man im Wirthshaus tangen fann.

hieraus durfte auf die ben Benben gang befonders eigene

Tangluft gefolgert werben.

Rach biesen Rirchgange wird bas hemben (vestis candida) bie Schere, Amulette und andere Beiligthumer, Borhange, und bas Zugehörige weggeschaft, und für einen solchen Fall wieber aufgehoben.

Das Rind wird burch 6 Bochen alle Tage gebabet, bamit es von

der Erbfünde reiner merbe.

Die Mutter wascht fruh bie Sand bis zum Elbogen, bas Geficht

und bie Bruft.

Ì

Stirbt hingegen die Mutter mahrend der Geburt, und das Kind könmt lebend auf die Belt, so wird vom Tage der Beerdigung derselben durch volle 6 Bochen alles noch fortgeset, als wenn die Mutter am Leben ware. Die Borhänge, die Amuletten, das Bettstättchen, die Schere in selbem, das erwähnte hemben, kurz alles bleibt durch die ganze Boche in dem vorigen Stande, selbst die dem Bette nahen Fenster- läben bleiben verschlossen.

Das Bett ber Berftorbenen, obschon es nicht berührt wurde, wird boch burch die 6 Bochen Früh und Abends aufgebettet und mit Beih- wasser besprengt.

Das Kind wird um die 11. Stunde Nachts aus seinem Bettchen gehoben, und hinter ben Borhang auf das mutterliche Bett gelegt und bis 12 Uhr Mitternachts dort, wenn es auch dort schreien möchte, be- lassen. In dieser Geisterstunde soll die Mutter dem Kinde, sonst Riemanden sichtbar erscheinen, sich in ihr Bett legen, bas Kind herzen, kussen und säugen, welches sie stillen nennen, sich hingegen mit dem Schlage der 12. Stunde entfernen.

Einige haben mir sogar behaupten wollen, daß fie die Mutter respect. Shegattin gesehen hatten wie fie das Bett machte, welches bie Hausgenoffen mahrend biefer Zeit zu thun vergeffen hatten.

#### Nahrung und Erziehung der Kinder.

In der Regel faugt die Mutter ihr Kind ein Jahr, gewöhnlich auch noch länger, ja man hat Beispiele, daß Kinder der Mutter ein Fußichemchen hintrugen, sie anhielten, ihnen die Bruft zu geben, welche sie selbst enthüllten. Nebst der Muttermilch erhalten sie auch Mehlbrau zur Nahrung. Dem Kinde werden Schnekenzähne in Leder gewidelt angehängt, damit es die Zähne leichter schmerzloser erhalte.

Der Schnet wird hiezu gemartert, gestochen, damit ihm bie weichen Spigen ausgeriffen werben können.

Die Anaben follen vor Jahr und Tag der Muttermilch entwöhnt

(abgestillt) werben, weil fie fonft bumm werben.

Das Abstillen ber säugenden Kinder soll nicht im späten herbste geschehen, denn diese Kinder sollen unstät werden, keine ruhige Gemuthsart bekommen. Um Montage, am Mittwoche, Freitage werden die Kinder nicht abgestillet, weil sie sonst kein Glüt haben, aus dieser Ursache ziehen die Dienstbothen an diesen Tage nicht in Dienst. In den übrigen Tagen hauptsächlich aber an Mariensesstagen, zu St. Johann dem Täuser, und am Palmsonntage werden sie abgestillt.

Bährend ben 6 Bochen nach ber Geburt bes Kindes foll bie Mutter Früh, Mittag und Abends, so lange bas Gebet geläutet wird, auf dem Bette, oder hinter den Borhang besselben siten. Bährend bieser 6 Wochen soll sie nicht spinnen, sonst spinnt sie für bas Kind einen Strik.

Während bieser Zeit so lang das Kind nicht ein Jahr alt ift, barf ihm Niemand die Nägel abschneiben, auch fein neues hemd anziehen. Die Nägel beißt ihm die Mutter höchstens mit den Zähnen ab. Die Ursache, warum dem Kinde kein von neuer Leinwand verfertigtes hemd wohl aber von getragener Leinwand hemden verfertigt und an-

gezohen werben, foll barin liegen, bamit bie Rleiber bes Rinbes einstens länger ausbauern und es auch bie alten Sachen benuten lerne.

Beinah bis ins 6. Jahr wird das Kind zwar unter Aufsicht gehalten, jedoch wird ihm in dieser Periode viel Muthwille gestattet. Es freut den Bater nicht felten, wenn sein Söhnchen sich sehr mutig benimt, an Bieh eine Freude bezeuget, dieses manchmal mit einem Peitschen im hofe jagt, und schon einige Züge aus einer brennenden Tabakspfeife machen kann.

In biefer Periode geht bas Kind in bie Feiertage zu seinem

Bath= oder Thuatherrn.

Die Reichen bemühen sich in Verabreichung der Geschenke es Einem dem Andern vorzuthun. Alle Jahre und zwar bis ins 8. 9. Jahr am Ostermontag, am Feste aller Heiligen geht es nun zu seinem Thuatherrn, dort erhält es einen Beden (Thuatweten) wird mit Essen und Trinken oft zum Nachtheil der Gesundheit überhäuft.

Die übrigen Geschenke bestehen gröftentheils in Rleibungsstüfen, auch in andern Spielerepen. Die Rleibungsstüfe werden mit den Pathen oder Thuatnamen belegt; als Thuathem, Thuatsanka, Thuatmeider, Thuathaube, Thuatschiurze.

Das Kind wird gewöhnlich ganz neu gekleibet, wenn es das leztemal in die Feiertage geführt wird. Es erhält itt das sogenannte Kleidl. Abends werden sie von einer Magd abgeholt, und kehren mit gefärbten gröstentheils zu Oftern mit rothen Epern, Ruchen und andern Näscherepen beladen nach Hause.

### Schulunterricht.

Dieser wurde sonst sehr vernachlässisset. Die Erfahrung hat gelehrt, daß die meisten Bauern zwar lesen aber seltener schreiben könnten. Daher geschah es, daß ben Käusen, Berkäusen, oder ben Darlehn keine schriftliche Urkunden aufgesezt wurden. Ein Handstreich hatte aber auch dazumal mehr Erfolg als gegenwärtig gestempelte mit den gesetzlichen Förmlichkeiten versehene Urkunden, worüber ben dem Rapitel über Rechtspsiege umständlicher gehandelt werden wird.

Die Kinder lernen in der Schule lesen, rechtschreiben, rechnen, und Religion, auch Musik. Lettere macht dem Bauer besonders Bergnügen, und vorzüglich, wenn sein Kind an Sonn- und Festtagen in der Kirche auf dem Chore sich hören lassen kann.

Eine nicht verkennbare Schwäche läßt nicht selten ein Bater in Bezug ber Fähigkeiten seiner Rinder bliden, er hat eine besondere Bor- liebe und höhere Meinung von ihnen.

Bur Fastnachtezeit geben Rinder, welche bie Schule besuchen, Getraid sammeln. In manchen Rirchspielen ober Rirchsprengeln singen

fie baben ein Lieb, jeder Bauer giebt etwas Getraid, die Reichen 1 ober 2 Rapfe Baiten.

Dieses Getraid kauft ber Lehrer oder ber Praeceptor (Adjunct) ben Kindern um einen wohlseilen Breis ab, dagegen muß er aber an einem Tage den Schulkindern Bier und Brod geben, und ihnen Musik machen, wobeh sie von Mittage die Abends tanzen. Nicht selten gehen die Knaben berauscht hievon nach Hause. Ben dieser Ergötlickkeit sinden sich auch die Mütter ein. Die Mädchen mussen ben Knaben Bänder auf die Hüthe stefen. Gewöhnlich tanzt jeder Knabe 3 Reihen stets mit einem andern Mädel, daher erhält er 3 Bänder; die Mädchen von ihnen dafür Lebkuchen.

Außer ber Schule beschäftigt fich bas Mädchen mit Spinnen, Kinder warten. Sie plaubert gern, fängt an eitel besonders auf schöne Kleider zu werden.

Der Knabe muß das Futter stoffen, wird im Winter auch bisweilen zum Dreschen, im Sommer das Bieh bis in den Spätherbst bey der schlechtesten Witterung zu hüthen angehalten. Sie gewöhnen sich sehr zeitlich an das Tabackrauchen, und das Wirthshaus zu besuchen an.

Im Birthshause beim Tanze ober auf ben Kirchwege werben Bekanntschaften gesucht und gefunden. Hat bas Mädchen für einen jungen Burschen Neigung, steht sie ihm wie sie sich ausdrüfen, an, so spricht sie auch mit ihm gerne auf bem Wege in die Kirche, ober wo sie sich treffen. Reiche Liebhaber lassen ihren Madchen in Wirthshäusern Essen geben, kaufen Näschereben, hauptsächlich Pfeffernüße.

Ben heirathen haben die Eltern ben gröften Einfluß. In der Regel dient das Bermögen zur Richtschnur, die gegenseitige Neigung, ob sie unter den Brautpaar besteht, oder fortwährend bestehen kann, wird nicht als besonders wesentlich angesehen, weil sie den Grundsat aufstellen, sie (die Brautleute) werden sich schon zusammen gewohnen. Sie lassen nicht leichtlich zu, daß in eine arme Familie geheurathet werde.

Sat der Jüngling nun ernstliche Absichten, sein Madchen zu heurathen, so geht der Bater, oder fein Bath, Thuat, zu den Eltern des Mädchens, und verlangt für seinen Cohn oder Pathen freien Aus- und Eingang, d. h. die Anredung.

Bird biese gestattet, so kann er sich alle Samstage ober alle Abende vor einen Feiertage bei seinem Mädchen einfinden, jedoch in der Fasten und Abventszeit wird bieser Zutritt nicht gestattet.

Dieser Zutritt erstreft sich auch so weit, daß er die Nacht bei seinem Madden in der Kammer zubringen tann, hier sollen sie beide ber Kleider sich nicht entblößen, befonders soll das Dladchen den sogenannten Sturzarof an sich haben. Solche Bursche, benen der Ein- und Ausgang gestattet ift, fonnen, ober sollen nicht aufgehoben werben.

Unter Aufheben wird hier verstanden, daß jeder Jüngling, ber nächtlich heimlicher Beise zu einem Mädchen schleicht, oder mit Lebenssgesahr zu ihr steigt, von andern jungen Burschen in der Kammer überfallen, und auß dem Bette gehoben werden könne. Er wird dann in die Stube der Estern des Mädchens hinabgesührt, und muß sich lösen, d. i. die Gesellschaft die Nacht hindurch im Trinken fren halten. Kann der aufgehobene Bursche nicht zahlen, sich nicht lösen, so wird er mit der Geliebten hinter den Tisch gesetzt, beiden werden Schnurbärte (von Mehl und Ruß) bis zum Ohren gemacht, dann wird Ruß von Ofensloch genommen, ein Brey davon gemacht, von welchen beiden zum Bertosten gegeben wird. Gewöhnlich geschieht dieses, wenn ein Mädchen mehrere Liebhaber hat, und nur einen davon begünstiget.

Diese Besuche werden Fensterln (Bettsreyen) genannt, weil der Liebhaber seine Ankunft gewöhnlich mit einem Burfe an das Fenster oder auf das Dach, worunter das Mädchen schläft, anzeigt, welche die

Rammer, ober bas Fenfter öffnen muß.

Das Bettfreyen will als eine seit unbenklichen Zeiten eingeführte Gewohnheit und damit entschuldigt werden, daß man nicht wolle, daß etwas sündhaftes daben geschehe, sondern blos beabsichtige, daß sich die jungen Leute zusammen gewöhnen sollen. Es soll auch darum aufgestommen senn, weil der Landmann bei Tage keine Zeit hat, sich mit Liebeshändeln abzugeben.

Bie mächtig die Liebe auch bei diesem Landvolfe wirke, durfte baraus entnommen werden, weil ber Jüngling auch in der strengsten Ralte bei der ungestümften Bitterung mehrere Stunden in der Nacht zurüklegt, sehr hoch hinauf klettern, und öfters äußerst gefährliche Springe machen, und nicht selten ohne Erfolg mit Schlägen beladen nach Hause kehren muß, allein weder Bächter, noch Hunde können ihn von seinen Borhaben abschreten, besonders wenn er sich vom Mädchen begunftigt weiß.

hat nun ein solcher heimlicher Freyer (Liebhaber) bie Banbe ber Ehrbar- und Schamhaftigkeit seines Maddens gesprengt, wird bie Schwangerschaft berselben kundbar, so verliert das Mädchen das Recht das rothe Nest, das Zeichen der Jungfrauschaft, der Jüngling das rothe Bändchen auf dem huth zu tragen. Das Geld hat auch hier Wege gefunden, sich davon zu befreyen.

Sind die Eltern, oder in Ermanglung derselben die Bathherrn, Bormundschaften einverstanden, daß die Brautleute sich heurathen können, so geht die Braut mit ihren Eltern auf den Hausbeschau ihres Bräutigams, den Hausbeschau nimt die Braut vor dem Leifaufe, öfters nehmen diesen die Anverwandten derselben auch vor. Man hört die gegenseitigen Bedingnisse an und berathschlagt sich hierüber zu Hause mit seiner Freundschaft beiderseits ehe man zu dem wirklichen Lei = Laibkauf zussammen kömmt.

#### Das Cheverlöbniß oder der Tei = Laibkauf

wird in der Behausung der Braut, auch in der Stadt bei befannten Burgern gehalten.

Bur Einladung wird ber sogenannte Profurator gemählt. Diefes

Amt verwaltet ber Beiger.

Die Berwandschaft, die diesen Leuten gewöhnlich auch schon bekannt ift, wird ihm von beiderseitigen Anverwandten vorgezeichnet und ber Tag bestimmt, an dem die Zusammenkunft sehn soll.

Die Einladung bes Profurators zu dieser Busammenfunft besteht

in folgenden:

"Ehrbarer, arbeitfamer, gunftiger, vielgeliebter Schwager, Rachbar,

"ober Gevatter ober Hauswirth und guter Freund!"

"Ich bitte Sie werden mir solches nicht für ungut halten etliche "Worte in dieser eurer Behausung vor- und anzubringen, denn ich bin ein abgeschickter Both vom Ehr- und tugendsamen N. N. von N. der "läßt euch Allen sammentlich einen heiligen Gruß sagen, und wenn Sie "sich noch in guter Gesundheit befinden, so wird es ihnen eine herzliche "Freude sehn. Was ihn und die Seinigen betrift, sind sie noch frisch

"und gefund. Gott helfe auf beiben Seiten weiter."

"Es wird Euch schon bekannt seyn, daß sich der ehr- und arbeit"same Junggesell N. N. mit der ehr- und tugendreichen Jungfrau N. N.
"in die heilige Ehe einlassen will, und haben sich so weit mit einander
"bewortet, wenn es von Gott seyn soll, den heiligen Ehestand anzu"tretten; daber ist sein freundliches Bitten, Ihr wollet Euch den nächst"kommenden Sonntag Nachmittag um 2 Uhr in ihrer Behausung ein"sinden und seinen ehelichen heurathskontrakt beschließen helsen. Bas
"Gott nach vollbrachten Leikauf an Speiß und Trank bescheren wird,
"das sollen Sie in aller Fröhlichkeit genießen, dazu sehn Sie aufs
"freundlichste eingeladen. Ich bitte Sie werden meine geringen Worte
"besser vernommen haben, als ichs hab' vorgebracht."

Benn sich die Freunde des Brautigams versammelt und berath= schlaget haben, so geben sie zu der Braut Behausung, wo der eigentliche

Leifauf gehalten wirb.

Die Braut trachtet ben Bräutigam zuerst zu sehen und sich bann zu versteden, benn wenn sie zuerst von Bräutigam gesehen würde, so muffe sie entweder eher sterben oder hatte während der Ehe Schläge zu befürchten.

Der Bräutigam, sein Bater und die nächsten Freunde bleiben vor bem haus der Braut stehen, nur der Profurator geht mit noch einem Manne hinein, und bittet für die harrenden um Einlaß, die Anrede des Brofurators besteht in folgenden:

"Chrbar, arbeitsamer, gunftiger, vielgeliebter Schwager, Rachbar, "Gevatter und guter Freund! Wir find abgesand von bem ehr= und

"arbeitsamen Junggesellen N. N. Er und seine Eltern lassen Euch Allen "einen glütseligen Abend wünschen. Benn Ihr Euch bei guter Gesund"heit befindet. 2c. 2c. Der vielgeliebte Hauswirth wird sich noch zu ent"finnen wissen, wie der arbeitsame Junggesell N. N. in diese Behau"sung ift etlichmal aus- und eingegangen, Ehr, Lieb, Freundschaft, Gunst,
"Gerechtigkeit, und einen geneigten guten Willen allzeit gefunden, und
"auch nichts anders gesucht hat, wofür er sich hoch und fleißig bedanket.
"Beilen aber sein Berlangen zu der ehr- und tugendsamen Jungfrau
"N. N. gerichtet ist, um sich mit ihr zu verehen, auch ehrobemelter
"Junggesell ihre lieben Eltern hierüber geblihrender Weis angesprochen
"bat, ihm aber zur Antwort gegeben worden, sie wollen sich erst mit
"ihrer Freundschaft deswegen unterreden und 14 Tage Ausschlaß nehmen."

"Da nunmehr diese Zeit verstoffen, und heut eine ehrliche Heu-"rathsabredung geschehen soll, so läßt der arbeitsame Junggesell bitten, "man wolle ihn vergünstigen, daß er mit seinem bei sich habenden "Bater, oder (Thuat) Befreunden in dieser löblichen Behausung er-"scheinen darf, um sein eheliches Berlangen vor- und andringen zu laßen. "Bitte daher um eine kleine Antwort."

Bird wie es vorausgesehen war, der Eintritt gestattet, so wird unter wechselseitigen händedruf der Bräutigam, der Bater Thuat beswillsommt, und jeder Parthey wird ein Tisch d. i. dem Bräutigam und seinen Bluts- und Anverwandten, und jenen der Braut Eltern Anverwandten eigends angewiesen, doch darf die Braut ehe der Leitauf gerathen ist, an den Tisch keinen Platz einnehmen, sondern sie sitzt gewöhnlich hinter dem Ofen, oder in der sogenannten hölle, oder sie verstedt sich in ihrer Kammer.

hierauf beginnt ber Profurator neuerlich welches gewöhnlich Abends geschieht.

"Chrbare, arbeitsame günstige, vielgeliebte Nachbarn, Gevattern "und gute Freunde! Se erscheint allhier der ehr- und arbeitsame Jung"gesell N. N. und wünschet der ganzen Freundschaft, besonders dem
"vielgeliebten Hauswirth einen glückseigen Abend."

"Erftlich danken wir billig Gott bem Allmächtigen, unfern lieben "herrn und heiland, wie auch dem heiligen Geift für die gnadenreiche "Erschaffung, Erlösung und heiligung des ganzen menschlichen Geschlechts, "für alle Bohlthaten, Gnaden die uns Gott erzeiget hat, und noch erszeiget, besonders aber, daß Gott in dem freudenreichen Paradies den "heilichen Ehestand eingesetzt hat, aus welchen alle Stände und alle "Menschen herstammen. In massen Gott zu dem Adam gesagt: Es ist "nicht gut, daß der Mensch allein seh, sondern wir wollen ihm eine "Gehilfin schaffen, die ihm gleich ist. Item hat Christus zu Kanna in "Gallilea das Wasser in Bein verwandelt, und also das erste Mirakel "dem heiligen Shestand zu Ehren gewirfet, so wie er nachher die She

"zu einen heiligen Saframent erhoben hat. Itom hat der heilige Beift "ben gegenwärtigen Junggesellen in seinem Berstande erleuchtet, und sein "Herz entstammt ben heiligen Ehestand anzutretten, vor allen Dingen "aber dazu beweget, Gott anzurusen, daß er ihm wolle eine gottes"fürchtige Jungfrau zu einem Beibe bescheren."

"Fürs 2te läßt ber ehren bemelte Junggefell vorbringen, baf er "von ehlichen Eltern in einem feuschen Chebette ehrlich geboren, driftlich "getauft und erzogen worden bis er ju feinen mannlichen Jahren ge-"tommen ift, und fich zu ben beiligen Cheftand entschloffen hat, mit "Bormiffen feiner lieben Eltern, Die ihm allen guten Rath und Bor-"foub gegeben haben. Er läßt fich bedanten fur alle Ehr, Lieb, Freund-"icaft, Bunft, Gerechtigkeit, und geneigten guten Billen, ber ihm in "Diefer Behaufung ift allzeit erzeiget worden, und lagt zugleich ben "Bater und die Mutter, und ihre liebe Tochter N. N. ben Bruber "und bie Schwester, und ihre liebe Schwester, die gange Freundschaft "und ihr liebe Freundin (Bathen) bitten, bag fie ihn wollen an und "aufnehmen, benn er will biefe tugenbfame Jungfrau, wenn fie ihm "ehlich angetraut wird, lieben wie feinen eigenen Leib, für fie forgen, "täglich mit Effen und Trinken, Rleibung und andere Bedurfniffe, er "will fie in billigen Cachen fcuten und fchirmen und hand haben, fie "in Rreug und Leiben nicht verlaffen, in Summa, fich alfo gegen fie "verhalten, wie es einem Ch= und Biedermann anfteht und gebühret."

"Beil es nun ein alter löblicher Gebrauch ift, daß Eltern ihre "Töchter mit einer Aussteuer oder Morgengabe nach Standesvermögen "verehren und beschenken, wiewohl wir nicht anhero gekommen sind, "nach Gelb und Gut zu fragen, sondern nach einen ehrlichen Namen, "den wir auch zu überkommen hoffen: So wollen Sie sich darüber "untereinander berathschlagen.

Nach bieser Anrede wird sich leise bei den abgesonderten Tischen besprochen. Der Prokurator geht von einem Tische zum andern, und sagt auch leise in das Ohr, was auf der andern Seite für Bedingnisse angetragen, oder wie diese modificirt worden, wahrscheinlich, damit sie, die hinter den Ofen sitzende und in Aengsten auf den Ausganz harrende Braut sie nicht höre und keine Erbitterung auf ein oder den andern Sprecher dadurch herbeigeführt werde, der Bräutigam darf zwar an dem Tische seiner Parthey sitzen, jedoch auch an der Berathung keinen Theil nehmen, welche oft die ganze Nacht auch mehrere Tage dauert, weil der Thuat oder ein sonstiger Anverwandter für einen Sprecher gehalten wird, wenn er auch auf Rleinigkeiten mit Hartnäkigkeit besteht, um die Ehre davon zu tragen, daß er sich seines Mindels (Pathe) recht angenommen hat.

Bahrend dieser Berathung wird zwar eifrig (water) getrunken, allein nichts, höchstens nur Brod gegessen.

Ift die Braut Elternlos und majoren, so werden ihr die Bebingnisse des Heurathstontrakts durch einen von der Parthen des Bräutigams zugesendet, und ihr auch durch diesen erklärt. Ift sie damit einverstanden, so unterzeichnet sie selbe, und zieht sich hierauf festlich an.

Ift nun ber Leitauf gerathen, b. i. ift man über die Bedingnisse bes Chekontratis einig geworden, so geben sich ber Bräutigam, bessen Bater und ber Schwiegervater bie Sände, und wünschen sich Glut. Gewöhnlich wurde bas Zeichen, baß er gerathen ift, mit Schießen gegeben, bann fährt der Profurator neuerlich fort:

"Bielgeliebte Schwäger Nachbarn 2c. 2c. Der Bräutigam hat noch "etwas zu wenig. Er hat noch keine Braut gesehen. So bitte ich, Sie "wollen selbe durch den Brautführer vorstellig machen, daß wir sie "bem Bräutigam überantworten können

"Ift fie gleich auf ben Boben ober im Haus "Co will ich gleich geben nach ihr hinaus.

Bor ber Ankunft ber Braut wird gewöhnlich noch folgender spaßbafter Borgang ausgeführt. Es erscheint ein anderes Weibsbild in der Person einer Taglöhnerin (Magd) komisch gekleidet, und giebt sich für die Braut aus. Sie macht sich mit einem Kopfstiß einen dicken Leib, redet ernsthaft, und giebt an, daß sie vom Bräutigam schwanger sen, welches der Bräutigam seperlich in Abrede stellt; allein zum Beweise ihrer Angabe, erdichtet sie Umstände, die sich auf den Ansang der Bekanntschaft auf den vertrauten fortgesezten Umgang auf Zeit und Ort beziehen, sie wirft ihm in Eifer vor, daß der Bräutigam sie zu ehelichen versprechen habe, daß er ihr Unterpfänder, oder Ehe= oder Hochzeitsgeschenke gemacht hätte, und zeigt einen Strik, woran Erdäpfeln in Form eines Rosenkranzes geheftet, ein aus Schleissenspalt versertigtes Areuz, einen in ein Papier gewikelten Ziegelstein als Gebetbuch vor.

Um nun biefes verhaften Beibsbildes los zu werben, findet er fich mit ihr mit etwas Gelb ab.

Diese Berson heißt die alte Braut, und glaubt, daß sie der jungen, bas ift, ber wirklichen Braut bas Ungluf aus bem Saufe trage.

Die junge Braut wird nun mit Freuden in ihrem vollen Bute empfangen, reicht dem Bräutigam in Gegenwart Aller die Hand, und wenn man des Spases satt ift, beginnt der Profurator.

"Da nun alles bis auf die Hand-Gelübbe und nachmalige Ro-"pulation des Priesters in Richtigkeit ist, so frage ich den ehrengedachten "Bräutigam: Ist das noch immer Euer bedachter Wille und Meinung "Euch mit dieser gegenwärtigen Jungfrau zu verehlichen, so sprecht: Ja."

Diese Frage stellt er auch ber Braut und fährt fort: "Nun so gebt einander die Hände im Namen der allerheiligsten Drep-"faltigkeit, Gott Bater, Sohn und heiliger Geist, und wünschet einan-"ber Glüt." Rach biesem Ceremoniel, welches ganz die Eigenschaft eines Civil Contracts in sich faßt, und wornach auch ohne prifterlicher Einsegnung, ohne Wiberrede der Eltern gehandelt wird, werden die Tische eilfertig gedeckt, die Braut an die Seite des Bräutigams gesett. Bor und nach den Essen wird getauzt, es kommen die Weiber der beiderseitigen Berwandten nach, und diese kosspielige Lustbarkeit dauert beinache eine

gange Boche. (Siehe Tab. 2.)

Das Bier zum Leikauf muß der Bräutigam in das haus der Braut schaffen, das übrige die Eltern der Braut. Nach gelungenem Leikauf macht der Bräutigam seiner Braut allerlen Geschenke z. B. einen in Silber gefaßten Rosenkranz, ein mit Silber gefaßtes Gebetbuch, mehrere alte Silbermünten, Thaler Gulden auch Dukaten und Papiersgeld, silbernen Shering — die Münzen werden angeöhrlt, an rothe Bänder gehängt und aufbewahrt. Sonst ging er mit ihr in die Stadt, kaufte ihr einen breiten Gürtel, woran 3 messingerne Schlussel waren, eine schwarz graditorene Pelzmütze, dann einen braunen Pelz, den Bater ber Braut einen langen weißen Pelz.

Bon ihren Eltern erhalt bie Braut ihre Aussteuer, welche fich nach ben Bermögensumftanben ber Eltern richtet, von ihrer Taufpathin

einen Ropfpolster (Thuat-Rug) ein Agnus dei 2c. 2c.

Biglinge wollen ben Polfter zu einen anderen Zwefe bestimmt wissen, und bas Agnus dei in Beziehung nehmen, daß sie sich sanft und gedultig wie ein Lamm betragen soll. Dieser Polster wird in ihrem Bette nicht benützt, sondern beim Kindbett, oder blos zur Parade verswendet. Die Braut erhält auch Geschenke von ihren Freunden.

Sie schickt bem Bräutigam 1 hemb 2 Tage vor ber Hochzeit von feiner Leinwand mit bunter Seibe und Goldfäben an mehrern Orten

ausgenäht, und ben Chering.

Rach biefen vollendeten Luftbarkeiten geschieht die Ginladung gur

Sochzeit burch ben Profurator

Der Eingang ift jenem gur Ginladung jum Leifauf gleich,

bann folgt:

"Die Brautleute bitten, Ihr wollet ben nachstommenden Sonn"tag (meistens Dienstag) über 8 Tage 2 ober 3 Personen früh um
"8 Uhr in des Bräutigams Behausung sommen und den gewöhnlichen
"Kirchgang zieren helsen über Rain und Stein bis in das ehrwürdige
"Gottshaus N. und allbort beiwohnen dem heiligen Messopfer mit einem
"andächtigen Bater unser und Ave Maria, damit Gott diesen neu an"gehenden Sheleuten seinen göttlichen Segen mittheilen möchte. Nach
"der Kopulation werden sie wieder die gewöhnliche Nachsolge leisten aus
"der Kirche bis in die Behausung des Schwiegervaters und allbort,
"was Gott der Almächtige an Speiß und Trank bescheren wird, mit
"den übrigen Hochzeitsgästen 14 Tage 3—4 Bochen (welches blos spaß"haft angesagt wird) verzehren helsen.

"Stellt Euch nur recht fleißig ein "Lagt mich feinen schlechten Bothen fenn.

Die Aussteuer ober die Fertigung ber Braut wird zum Schau vorgerichtet, b. i. sämmtliche Sachen als Kleidungsstüte, Betten, Basche, Holz-Zimmereinrichtung, Küchengeschiere werden in der Stube der Braut ausgestellt, auch das Geld welches sie dem Bräutigam mitbringt, wird ausgezählt. Diese Fertigung wird von Freunden und Weibern, Mädchen des Dorfs besehen.

Diese Fahrniße, besonders aber das Brautbett wird einige Tage vor der Hochzeit von einem Priester mit Weihmasser bespritt, und einzgesegnet, woben die nächsten Anverwandten Kase, Butter, Milch 2c 2c spenden.

Run wird zur bevorstehenden Hochzeit, Rindvieh, Schweine, Kälber geschlachtet, Bier damit es abliege, ins Haus geschafft, Karpfen in großen Quantitäten eingekauft, weil letztere besonders täglich schwarz gesotten auf ben Tisch kommen muffen.

#### Dorbereitung jum Kirchgang.

Bohnt die Braut in einem andern Dorfe, als der Bräutigam, so geht er mit seinem Brautsührer und seiner Freundschaft früh um die bestimmte Stunde in die Behausung, eigentlich blos in den Hof der Braut. Diesen Zug gehen der Geiger und Sachseifer voraus. Alle bleiben nun vor der Thüre oder in der Schupfe stehen, nur der Brautsührer mit dem Prokurator treten in die Stude, wo die Braut mit ausgesezten Kranze, und in seperlichen Hochzeits Ornate hinter dem Ofen sitzend angetroffen wird.

Der Profurator bittet fich die Braut in Ramen des Bräutigams von ben Schwiegereltern mit folgender Anrede aus, und zwar brehmal.

Nach ber gewöhnlichen Titulatur und bes Gingangs:

"Der Bräutigam will heute durch die priesterliche Einsegnung "vollziehen laffen, was in diesem Hause vor etlichen Wochen ift be-"schlossen worden"

"Er läßt baher bitten um einen fröhlichen Einzug, um Haus, "Stuben, Tisch und Banke, um Nägel und Stangen, damit jeder Hochs "zeitsgast seinen huth oder Mantel aushängen kann. Item läßt er eine "liebe Schwiegermutter und Schwägerschaft, Geschwister und Freunde "bitten, daß sie ihn wollen an- und aufnehmen, wie er alle als seine "guten Freunde ans und aufnimt. Er läßt die Eltern bitten "um ihre liebe Tochter seine vielgeliebte Braut, die "Geschwiester um ihre liebe Schwester, die Freundschaft "um ihre Freundin"

)

"Endlich läßt er auch bitten um einen Brautführer, ber seine "Jungfrau Braut führe aus ber Stube ins haus, aus bem hause auf bie Gassen und Strassen über Rain und Stein bis in die Kirche N. "hinein. Er läßt auch bitten um die gewöhnliche Nachfolg, um ein an- "bächtiges Bater unser und Ave Maria."

Das erstemal erhält er zur Antwort vom Bater ber Braut: Er wolle sich noch befinnen.

Das zweitemal: Es ware ihm widerlegt worden, er wolle sich noch ein wenig besinnen.

Das drittemal sagt der Vater oder Thuatherr oder nächster Freund: Alles in Gottes Namen. Hierauf kniet sich die Braut auf die Thürschwelle.

Diese Anrede wird von einem 2 Prokurator oder einem Freunde im Namen der Braut beantwortet, und zwar danksagend, und alles bewilligend, zugleich die Einsadung beigefügt, daß der Bräutigam mit seiner ganzen Freundschaft nach der Kopulazion erscheine und verzehren helfen soll, was der liebe Gott an Speiß und Trank bescheren wird.

Bahrend biefen gegenseitigen An= und Gegenrebe wird ben unter ber Schupfe mit seiner Freundschaft harrenden Brautigam Kaffee, Ruchen, Burfte zum Frühstuf hinausgeschickt.

Ferner muß die Braut dem Bräutigam und seinem Brautführer, jeben ein neues Tüchel hinausschien, auch besommen gewöhnlich die Freunde desselben von den Eltern der Braut neue Tücheln. Diese Tücheln, wenn es nicht eine Geringschätzung verrathen soll, muffen von jedem so in den Busen gestedt werden, daß sie halb sichtbar bleiben.

Die Braut mählt sich aus ihrer Freundschaft einen Brautführer, ber sie aus bem väterlichen Saus bis zum Altar begleitet. Rührend ift bie Scene, als die Braut aufgefordert wird, ihr väterliches Saus zu verlassen, sie sträubt sich lange unter Beinen und Schluchzen, bis sie endlich an die Stubenthürschwelle kömmt. hier kniet sie sich nieder, und bittet um den Segen der Eltern, dieser wird mit vieler Religiosität und Empfindung ertheilt, und dadurch die ohne dieß schon herabgestimmte Braut noch mehr zum Beinen bewegt. Sie nimt dann von den Ihrigen einen herzlichen Abschied, bittet alle um Berzeihung. Die Mutter spricht:

"Steig Tochter, steig, das Trischamel') ist bein höchster Berg." Sobald die Braut aus dem Sause tritt, schießt mit einer Bistole der Brautführer des Bräutigams und die beiden Musikanten lassen sich auf eine die Ohren beleidigende Art hören.

<sup>1)</sup> Thiirichwelle.

# Bug aus dem Hofe in folgender Ordnung (Siehe Tab. 1.)

- 1. Die 2 Musikanten.
- 2. Der Bräutigam mit gesenkten Haupte und langsamen Schritten. Die Kleidung besselben ist zwar seine gewöhnliche neue Bauernkleidung, nur muß er, wenn auch Sommer und die größte hite ift, die kleine Pelzmütze unter dem huth tragen, und Pelzhandschuh anhaben.
- 3. Der Brautführer bes Bräutigams (Paranimphus). Die jungen Burschen geben ben Bater und Thuat vor.
- 4. Dann die nächsten Anverwandten, der Bater, Taufpath, und bie übrigen zur hochzeit gelabenen nach dem Grade der Berwandschaft.

In einem Zwischenraume von ungefähr 50 bis 100 Schritten folgt ber Brautführer, ber sonst mit einem Pistole versehen war, bas er aus Schonung bes furchtsamen weiblichen Geschlechts sehr schwach geladen hat, und selten abbrutt, besto eifriger stärker, auch nicht selten ohne Unglut wurde im ersten Zuge geschoffen.

Die Braut folgt ganz allein mit niedergeschlagenen weinenden Augen, ein weißes Tüchel nebst den von Bräutigam verehrten Gebetbuch und Rosenkranz in der Hand haltend. Ihr Anzug besteht darin: Die Haare sind in Böpse und so eingeslochten, daß sie einen übereinander geschlagenen Doppelzopf vorstellen, woran zwey rothe wollene Duästchen hängen. Den hintertopf bedeckt eine aus rosensarbenen Bändern zusammen genähte große ungefähr 6 Boll habende runde Masche, unter welcher der erwähnte Bopf herabläuft.

Auf bem Scheitel ruht eine mit durchgezogenen Bandern festgemachte Krone. Diese ist aus Gold, Silberdrath mit eingefaßten Steinchen von verschiedener Farbe versehen, sie ist klein, hat höchstens 2 Zoll im Durchmesser.

Um die Stirne läuft ein schwarzsammetes Band, das Glodenband genannt. Un diesen Bande hängen neben einander um den ganzen Kopf herum, vergoldete Blättchen, verschobene Biereke, die sich beim Gehen berühren, und auch einen Klang geben. Hat hingegen das Mädchen vor der Hochzeit ein uneheliches Kind gebohren, so muß sie statt dieses Kopsputzes eine Mütze tragen.

Der übrige Anzug besteht in ber egerischen Bauerntracht, bas besondere dabei aber ift, baß sie auch im Commer einen Pelz, und über ben Pelz einen langen schwarzen zeugenen rothgefütterten Mantel tragen muß, der einen stehenden steisen mit schwarzen Spigen gezierten Kragen hat. Dieser Mantel wird ihr vom Bater ober Thuat, von ihrem Bruder, oder vom nächsten Freunde umgehängt, dest die mit steisen auswärts stehenden Scheseln versehene Bamseln, fällt daher nicht senkrecht übern Rüfen herab, daher jeder, der mit der Gestalt Form der Kleidung nicht

bekannt ift, bafür halten muß, bag bie Braut auf bem Ruten unter bem Mantel etwas trage.

Nach ber Braut folgt die Kranzjungfrau, und andere ledige hiezu geladene Mädchen im nemlichen Anzuge und Kopfputze, wie die Braut, nur mit dem Unterschiede, daß sie auf dem Kopfe keine Krone und ben Haarzopf unter den Mantel haben, die Braut aber diesen über den Mantel heraus hat.

Die Beiber beschließen ben Bug, welche ftatt bes ermähnten Ropfpupes ber Jungfrauen ihre schon ermähnten weißen Infelartigen hauben,

im Binter aber ihre großen ichwargen Belamuten tragen.

Bor der Kirchtsture bleiben die Musikanten stehen, erwarten die Braut. So bald diese eingetreten ist, schweigt die Musik. Der Zug bessett in der nemlichen Rangordnung die Stühle, es wird vorerst das beilige Mckopfer angehört und gebetet.

Nicht selten dauert es sehr lange, ehe sich der Bräutigam entsschließt zur Trauung hervorzutreten, welches mit seinen Zeugen geschieht. Die Braut wird dann von dem Führer des Bräutigams von ihrem Plate abgeholt und zum Altar begleitet. Ben diesem Afte verwechseln

bie Führer ihre Stellen.

Bevor ber Bräutigam zum Altar hin trit, setzt ihm die Brautsmagd (eine nahe Anverwandte Jungfrau) das besagte mit Flittergold, auch Steinchen versehene, mit einem rothen Bande gezierte Kränzchen auf das Haupt. (Siehe Tab. 8 Nr. 16.) Dieses bleibt aber weg, wenn ber Bräutigam ein Wittiber oder kein Junggesell mehr ift.

Der Bräutigam barf baben ben Ropf nicht bewegen, und äußerst vorsichtig bamit umgeben, bamit bys Kränzchen vom Ropfe nicht herabfalle, welches ben ber geringsten Kopfbewegung geschehen konnte, indem

bie Ropfhaare sehr nahe an Ropf abgeschnitten sind.

Fällt bas Rranzchen vom Ropfe herab, so bedeutet es, oder wird als ein großes Ungluf ausgelegt, oder man halt es für ein Zeichen,

bak er ben Ehrenkrang nicht verdient habe.

Es wird auch sehr übel ausgebeutet, wenn die Braut eher als ber Bräutigam zum Altar hintrit, und früher, als er weggeht, weil ihm der Borrang gebührt, weil er der Herr und Hauswirth, und sie nur eine Gehilsinn ist.

Beim Altare drängen sich die Brautleute nach Möglichkeit hart an einander, und es darf sich kein Theil umsehen, denn der Umsehende wird für leichtsinnig gehalten, als ob er sich schon eine 2 Ehe-

balfte fuche.

Der Brautführer schlägt den Mantel der Braut um den halben Rufen des Bräutigams so, daß sein ganzer Unterleib samt den Füssen bebekt wird, um dadurch zu verhütten, daß sich kein Cheteufel einschleiche, und Niemand ihre Herzen trennen könne. Hat nun nach der priesterlichen Einsegnung im Zurukgehen vom Altar der Bräutigam

seinen vorigen Kirchenstuhl mit dem Kränzchen erreicht, und dadurch seine Junggesellenschaft behauptet, bindet er dieses Kränzchen an seinen Huth.

Der Rutzug aus ber Kirche geschieht in ber nemlichen Ordnung, wie der Einzug, blos mit dem Unterschiede, daß rie Braut den Führer bes Brautigams, und jener der Braut dem Brautigam anvertraut ift.

Auf diesen Rutwege wird ihrem Zuge ber Beg entweber mit Schnüren, ober Stangen gehemmt, und ber Brautigam muß sich lösen b. i. ben Muthwilligen ein Stut Gelb verabreichen.

Der Zug geht in die Behausung ber Braut, bort wird am 1 Tage bas Mittagmahl verzehrt. Der Bräutigam darf bei seiner Braut hinter bem Tische im Ete in dem sogenannten Brautwinkel sitzen, und wird bedient. Während bes Mittagsmahl darf die Braut den Pelz nicht ausziehen, der Bräutigam die Pelzmütze und den huth auch bei der größten hite nicht ablegen. Nach dem Hochzeitmahle, nach Gesang Tanz wird um Mitternacht zur Behausung des Bräutigams aufgebrochen.

Die Braut erhält abermals unter der Thurschwelle fniend von ben Eltern ben Segen, nimt von ihnen, ben Unverwandten, Bekannten bes Dorfs Abschied und verläßt unter Begleitung der Beiber mit vieler Rührung das väterliche haus die Männer gehen voraus; weil die Braut wegen der schweren Trennung von den Ihrigen langsam und spät nachkömmt, so wird vor dem Dorfe zusammen gewartet.

Der Bräutigam tritt mit seinem Gefolge frein ein, die Braut hingegen bleibt vor der Hausthür stehen, wird von der Schwiegermutter bewillsommt mit den Worten:

> "Birst du eine gute Schnure sehn, "Berde ich eine gute Schwieger sehn "Tritt ein in mein Haus "Und mach bir nichts baraus,"

welche ihr ein Glas ober einen Becher mit Koffee, Bein gefüllt, verabreicht, welches sie auf einmal austrinken und über sich zurükwersen muß. Bleibt es ganz, so wird sich ein glükliches langes beiderseitiges Leben versprochen, hingegen wird das Zerbrechen desselben für das Gegentheil ausgedeutet. Zuerst wird sie auf den Hausboden eigentlich Kammer geführt, wo ihr der Brautsührer den Mantel abnimt, dann geht sie in die Stube herab, dort nimt der Brautsührer ihr das Gebetbuch und den Rosenkranz ab, so auch pflegt dieses der Brautsührer des Bräutigams zu thun, schneidet von den beiden auf dem Tische liegenden Laiben Brod einen, der Bräutigam den zweiten an. Jeder Theil hebt sich seinen Abschnitt sorgfältig auf, und das junge Ehepaar zeigt sich biese öfters, um zu sehen, welcher eher zu schimmeln anfängt, denn

"Beffen Brod eber ichimmelt "Deffen Leib früher himmelt, oder ftirbt. Sie haben die Zuversicht, daß, so lange sie es fleißig verwahren, während ihrer Haushaltung bas Brod beim Baden niemals umschlage, niemals schwindig und abgelößt werde. Beim erstenmal baten giebt sie von diesem Brode etwas in den Badkübel, damit niemals Roth an Brod werden soll.

Nach eingenommenen Frühftut wird ber Chrentang in ber Scheuer

gehalten.

Buerft tangt ber 1. Führer ber Braut, bann bes Brautigamsführer mit ber Braut, bann ber Brautigam breb fleine Reiher mit ibr,

hierauf alle Sochzeitgafte abwechselt unter einander.

Hierauf wird nach diesen Shrentanz in die Stude sich gefügt und bort bei der Braut abermals getanzt, ungefähr um 4 Uhr Nachmittag wird das Mittag- oder Hochzeitmahl eingenommen. Hier bedient der Bräutigam die Gäste, und bei der Braut hat ihr Brautführer den Six. Bor dem Essen wird von dem Prolucator solgendes Tischgebet laut gebetet.

"Im Namen Gott bes Baters, 2c. 2c.

"Alle Augen warten auf dich o Herr, du giebst ihnen Speiß zu rechter Zeit, thust beine milbe Hand auf und sättigest alles, was lebt, mit Wohlgefallen, durch Jesum Christum unsern herrn:

Bater unfer,

Ave Maria.

"Gott ber Almächtige, ber die himmel befessen Bolle uns bescheren trinken und effen Jesus Christus ein König ber Ehren, Wolle uns die himmlische Mahlzeit gewähren Der heilige Geift ein Tröfter der ganzen Christenheit Wird uns speisen hier und bort in Ewigkeit

Alles mas aufgetragen wird, fegne uns Gott Bater Sohn und heiliger Geift, Amen."

Die Speisen, wenn die Reichen biese nicht durch eine aus der Stadt berufene Röchin zubereiten lassen, bestehen in der Regel in einer Reissuppe, weran viel Gewürz, Safran, und kleine Rosinen gegeben werden: hierauf folgt das Rindsleisch mit der Scose von Kren mit beisgeriebenen Semmeln (ober Baizenbrod) dann

Der schwarzgesottene Fisch mit Sauerfraut, Lammfleisch mit gelben

Rüben, auch manchmal eingemachte Sühnchen, endlich

Ein Schweinbraten mit gefochten Zwetschlen an welche runde ober langlichte Plagche Semmel geschnitten werben.

Bei der Hochzeit muß auf hölzernen Tellern gegessen werden, wenn

auch Binn= ober Steingut hinlänglich vorhanden mare.

Eine Ausnahme wird bei ben gelabenen Honoratioren gemacht, bie wenn einige find, auf einen abgesonderten Tisch eigends ihrem Stande gemäß bewirthet werben.

Die Mufit wird mahrend bes Effens fortgefett. Die Speifen werben von ben Anverwandten, wenn ein Bruder bes Brautigams vorhanden ift, von biefem ben Baften herumgegeben, wobei bas Sonderbare auffällt, baf wenn biefer unter ben bei Tifche fitenben Mabchen eine Beliebte bat, er biefer bie Speifen nicht prafentirt, wohl aber jeden anbern Mabden.

Die Brautleute werben von ben anwesenden Gaften mit Bfeffer. nuffen. Lebzelten mit einer folden Seftigfeit geworfen, baf man öfters nicht undeutliche Spuren bavon im Befichte fieht.

Rach ber Mahlzeit halt ber Profurator folgende Danfrebe.

Der Eingang wie gewöhnlich.

"Der ehrbare Bräutigam thut fich besonders hoch und fleifig be-"banten gegen Gott ben Allmächtigen, daß er ihm und feiner Jungfrau "Braut tiefen Chrentag hat frifch und gefund erleben laffen."

"Er thut fich gegen alle Bochzeitsgafte für bie Freundschaftliche "Erscheinung bedanken, daß fie die Brautleute in die Rirche begleitet, "bem heiligen Defopfer beigewohnt, für fie gebettet, ihnen Bochzeits. "gefchente gemacht, bier gegeffen und getrunten haben."

"Er thut fich bedanten für Baus und Bof, Stuben, Reller Tifc "und Bante, Ragel und Stangen, wo jeder Dochzeitegaft fein Gewand

"bat binbangen fonnen.

"Er thut fich bedanten fur Effen und Trinten, Bebienung und " Luftbarfeit. "

"Thut fich bedanken für die Ausfertigung der Jungfrau Braut, "besonders bei feiner Schwiegermutter. Er ift bamit recht gufrieden, "will auch bas Eingebrachte nicht verfpielen ober verfaufen, fonbern "gebrauchen, wie es einen ordentlichen Che- und Biedermann aufteht."

"Thut er fich bebanten fur bie Rammerfrauen, Die ben Wagen "mit ber Morgengabe feiner Jungfer Braut begleitet und überantwortet "haben. Auch für Rog und Bagen thut er schulbigen Pant fagen."

"Thut er fich bedanten ben seiner Schwiegermutter, daß fie feine "Jungfrau Braut unter ihrem Bergen getragen, mit Schmergen gebohren, "und fo driftlich erzogen habe."

"Thut er sich bedanken bei feinem Schwiegervater für alle Lieb "und Bunft, Ehre, Freundschaft und Gerechtigfeit, geneigten guten. "Billen, ben er in feinen Baus genoffen.

Nach biefer ermubeten Dantfagung fallt er in Spag ein, und bemerkt, daß ein ober ber andere Sochzeitsgaft fragen konnte: 3ch hab gegeffen und getrunten, itt mochte ich gerne ein wenig ruben: Es ift ein gemeince Sprichwort, Belb und But fann man trager. ben fich, aber bie liebe Berberge nicht. Der Brautigam hat eine Borforge getrofen, Die Mannspersonen follen bei ben braven Nachbar N. N. tie Beibspersonen ihr Nachtlager bei ben N. N. haben.

Endlich erinnert er, tag ihm die Junggesellen einer Gautelbenne wegen gezupft hatten, welche nach alten Gebrauche bie Schwiegermutter hergeben solle, und bag falls fie teine hatte, sie auch mit einem 3jährigen Dechsel verlieb nehmen, und ihre Kurzweil bamit treiben wollen.

Der Unterhalt mit ber Gautelhenne besteht barin, baß ein ober ber andere ber jungen Bursche bie Augen verbunden, eine Henne unter einen Topf gegeben wird, nach welcher er mit dem Dreschel schlagen muß, sie wird in der Scheuer auf der Tenne auf verschiedene Ort gesetz, ein Zeichen gegeben, wo der Topf steht, und dieses Spiel wird fortgesezt, bis sie getrofen wird.

Die Brautleute werden gewöhnlich von den Musikanten bis an die Kammer, wo sie schlafen gehen, begleitet, in welcher zuvor die jungen Bursche aus der himmelbettstatt die hölzernen Nägel herausgenommen haben, damit die Brautleute, wenn sie unruhig liegen, mit dem Federbette auf den Fußboden fallen.

She die Braut in die Schlaftammer geführt wird, so heben ihr die 2 Brautmägbe bas Kränzchen, dann die Glofenbander ab, welches sie den ganzen Tag tragen muß. Die Brautführer mit den Mäbeln singen bann

Sieh Mabel schau Mabel wie's geht Wie bir bein Haubl schon fteht Es ift g'thun um eine einzige Nacht hab ich bich um bein Kranzl bracht.

Die Braut sträubt sich babey unter Beinen, will sich bas Kränzchen nicht nehmen lassen, endlich begiebt sie sich in ihre Schlaftammer und entkleibet sich

Bor ber Rammerthur fingen bie Dufifanten folgenbes Lieb:

1.

Bir fommen vor bes Brautigams Thur in Buchten und in Ehren

Diefer Eingang wird bei jeder kommenden Strophe eingeschaltet

Bu feiner Braut, bie ihm vertraut Gott wolle euch fegnen und mehren (wird immer bazu gesett)

2.

Die Braut, bie wollen wir fingen an Samt ihren lieben Brautigam

3.

Denn Gott hat fie gefügt zusamm Dag burch fie wirb gepreißt fein Nam.

4.

Sie beibe find in Gottes Sand In ihren it'gen ehelichen Stand.

5.

Da Abam Schlief, und war allein Schuf Gott ein Beib aus fein Gebein

6.

Bu Abam sprach ber Herr und Gott Du sollft gewinnen im Schweiß bein Brob

7.

Bum Beib fprach er: Mit Schmerz und Bein Sollft bu gebahren bein Rindelein

8.

Deinen Mann follft bu gehorfam fenn' Sonft wird ber Cheftand bir gur Bein

9.

Mit beten follt ihr früh auffteh'n Und fleißig in die Rirche geh'n

10.

Befchert euch Gott eine Leibesfrucht Co zieht fie auf in frommer Bucht

11.

Und weil ihr feyd nun Mann und Beib So follt ihr feyn eine Seel und Leib

12.

Folgt nur Gott und seinem Bort Co wirds euch wohl gehn hier und bort

13.

Gott ichent euch heute übers Jahr Ein hubiches g'junbes Zwillingspaar Ob tie Brautleute auf die in diesem mit so vielen Repetitionen angefüllten Liebe enthaltenen Lehren aufmerken, und sie in diesem Zusstande beherzigen, durfte nicht schwer zu beantworten sehn, doch ohne Geld ober eines Bersprechnisses bringt sie der Bräutigam von der Thüre nicht weg. Es wird ein Laib Brod, Zwetschen, 3 Ruchen und eine gestandene Schüssel versprochen. Der Bräutigam giebt ein Trinkgeld. Biele lassen das Lied nicht ganz singen, wahrscheinlich weil sie der wiedersholten langen und für sie langweiligen Lehren des Prokurators schon mübe sind.

Bu einer nicht unbedeutenden hochzeitlichen Feierlichfeit gebort auch ber fogenannte Plunder Wagen (Rammermagen ber Altenburger). Gin großer Beuwagen, worauf tie Fahrniffe ber Braut gepatt find, wird ber Plunderwagen genannt. Diefe Fahrniffe ober Meubeln ber Braut bestehen in folgenden: In Betten ber Braut, welche mit bunten Uiberzügen, und biefe an Eden mit Maschen von seibenen Banbern geziert find. Diefe Betten liegen oben ausgebreitet. In ber Mitte am oberften Theil bas breite Rinderfußchen, ein großes gefaßtes Agnus Unter Diefen find Sausgerathschaften, Laben, Bettstatt, Rleiberschranten, Romodfaften. Unter biefen nimt ein buntfarbiges Spinnrab ein mit Banbern gezierter Spinnrofen einen wichtigen Blat ein. biesen Wagen sigen 4 Beiber und zwar vorne und hinten zwen mit ben Ruten entgegen. In ber Regel follen biefe Beiber mahrend bes Fahrens fpinnen, Die Thuatfrau legt ben Roten an, eine Spinnel bagu und richtet ihn fo vor, bag man gleich spinnen fann. Nur einige Faben wenn gespunen worden, windet die Braut und ber Bräutigam eine Spindl ab, welcher Faden eher gerreißt und furger ift, ber muß cher fterben.

Jebe von diesen hat in einem Tuche zusammen geschnittenen Ruchen

um biefe auf die herbeiftromende Jugend herabzuwerfen.

Beim Abfahren sowohl als auf dem Bege wird mit Biftolen geichoffen, ber Bagen gewöhnlich beim Durchfahren eines Dorfes ange-Junge Buriche gieben ein Band ober einen Strit über bie gu paffirende Straffe, die nicht eber ben Bagen abfahren laffen, bis er fich mit etwas Gelb ausgelöset hat. Der Brautführer bes Brautigams muß den Wagen auslösen, die Pferte, ber but bes Fuhrmanns und bie Beitsche beffelben find mit rothen Banbern geziert. Saufe bes Bräutigams bleiben bie Pferbe fteben, und ungeachtet bes icheinbaren Antreibens wollen fie ben Bagen nicht ziehen. Man will por ben Rabern megichaufeln, wenn auch ber Bagen auf einer Cbene steht, allein wie voraus zu feben, auch biefes Erleichterungsmittel führt nicht jum 3mete. Die Rader tonnen nur mit Gelb, welches die Größten treibt, in Bewegung gesett werben. Der Brautigam, ber unter bem Thore stehen muß, befördert mit seinen Geldbeutel die Fahrt auch ins Saus, und ichenkt bem Ruticher ein paar neue Santichub.

Die 4 Beiber (Kammerfrauen) sollen in ber Regel nicht eher vom Bagen herabsteigen, bis man ihnen Rossee, Bein eder Brandwein zum Trinken gereicht hat, hierauf werden von den männlichen Hochzeitsgäften die Sachen abgeladen, und an den bestimmten Ort ins Haus getragen. Unter andern werden einen neuen Korb, worin gebrechliche Sachen sind, die Tragbänder los gemacht, der Bräutigam angewiesen, diesen vom Plunderwagen herabzuheben, der, wenn ers versieht, und den Korb beh den Tragbändern angreift um ihn herabzuheben, ausgelacht wird, weil dieser ihn wegfällt.

Beim Abladen muffen bie Kranzeljungfer genau Ucht geben, bamit hievon nichts wegtomme, weil die Hochzeitsgafte es fich jum Bergnugen anrechnen, wenn fie hievon etwas im Scherze entwenden fonnen.

Ist der Wagen abgeladen, so wird der Bräutigam gefragt, ob er banit zufrieden seh. Worauf er die Frage mit dem Zusatze bejaht, er ware es volltommen, wenn man ihn noch das beste Stück (nemlich die Braut vermeinend) dazu geben würde

Es werden dann jene Beibspersonen, welche mit den Plunderswagen gekommen sind, mit Ruchen, Roffee auch Braten, Magenwasser und geschmalzenen Ringen bewirthet. Die vor diesen Plunderwagen bespannte Ochsen bleiben so lange mit den Bagen dort, als die Hochzeit dauert, dann werden die Gäste die nächsten der Braut von Bräutigam eine Streke zurükgefahren — dieser wirft sanst um, und geht davon.

# Elzelfand.

Obschon die Heurathen gewöhnlich von den beiderseitigen Eltern ber Brautleute geschlossen, obschon daben hauptsächlich auf das Bermögen und die Berwandschaft gesehen wird, so lebt der Egerländer, wenn er auch nicht nach seiner Neigung heurathen durfte, bennoch im Ehestande in der Regel vergnügt und treu seiner Gattinn. Als ein seltenes und sehr verabscheuungswürdiges Laster wird der Ehebruch von ihnen anerkannt.

Eifersucht ift ben Mannern fremt, boch bie Beiber unterliegen manchmal biefer Schwäche.

Die Shen find größtentheils fruchtbar. Es tonnen 6 bis 8 Rinder im Durchschnitte angenommen werben, die in der Regel gut getragen, und ftart find.

# Leichen Begräbnisse.

(Giebe Tabelle 4.)

Nach ben hinscheiden bes hauswirths wird aus ber Bohnstube bes Erblaffers alles weggeräumt, was zum Tischzeuge, ober zu Trinkgeschier bienen kann. Den Tobten wird bas Gesicht verbedt, und bieser angekleibet, auf eine Bank gelegt, nachdem er von zweh sogenannten Seelenweiber abgewaschen und so angezohen wird, bag er damit in Sarg gelegt werben fann.

Der Badfübel wird aufgehoben und niedergefett, fonst foll der

Teig nicht gehen.

hat biefer hauswirth Bienenstöte gehabt, so wird es ihrer Deinung nach nothwendig, daß der Todtesfall ben Bienen, und zwar jedem einzelnen Stoke auf folgende Art fogleich angezeigt werden.

Einer ber Anechte, welcher ber Formel tunbig ift, läuft nach bem Tobe bes Sauswirths ju ben Bienenftoden, flopft an jeben mit ben

Worten.

"Solla Holla liebe Bienen "Ich muß ench zur Nachricht bringen "Daß euer Hauswirth gestorben ift.

Man glaubt, daß wenn diese Nachricht nicht sogleich mitgetheilt wird, alle Bienen in furzer Zeit aussterben.

Selbst ben Ochsen werben bie großen Schellen bie ihnen wie Schlittenpferbe um ben Bals gehängt wurben, auf ein ganges Jahr ab-

genommen, bamit auch biefe um ben hauswirth trauern.

Hierauf werben die Berrichtungen zum sogenannten Leichenbier (Leichenmahl) veranstaltet, Korn auf die Mühle zum Berbaden des Leichenbrodes, dann das Leichenbier in die Behausung nach Berhältniß der Größe der Anverwandschaft, geschaft, dann werden die Blutsver-wandten, Freunde, Nachbarn durch einen Profurator zum Leichenbegäng-nisse eingeladen. Dieser erhält von jedem der Eingeladenen ein Stuf Brod.

Der Leichnam wird in ben Sarg öfters so wie er im Leben war, angekleidet, gelegt, mit Blumen, Bildern belegt, ihm ein Kruzifix in die Sände, oder ein Rosenkranz gegeben. Ein Kruzifix zwischen zwen brennenden Lichtern mit einem Glaße worin geweihtes Basser sich befindet, wird aufgestellt und damit der Sarg von jedem Borübergehenden

besprengt

Die geladenen Leichengäste versammeln sich in der Stube des Erbs lassers, begrüßen gewöhnlich den Leidtragenden d. i. nächsten Anverswandten des Berbliebenen mit den Worten: Der traurige Um stand ist mir nicht lich Borauf man ihn erwiedert Gott hat es ge-

fallen, auch mir ift es nicht lieb

Den von dem Schullehrer und einigen Singknaben abgesungenen Leichenliede, worin gewöhnlich der Erblasser von seinen Anverwandten, Freunden Abschied nimt, und wedurch der gepresten Brust durch bersbeugeführtes Beinen Erleichterung verschaft wird, nach den vorzenommenen geistlichen Funktionen wird dann der Sarg gehoben, und zur Hausthürschwelle gebracht. Auf diese wird er dreymal herabgelassen und daben Rütsicht genommen, daß zuerst jener Theil des Sarges die

Schwelle berühre, wo die Fuffe, bann ber Mitte ber Leiche, endlich ber Kopf sich befindet, bann auf den vor der hausthur noch im hofraume befindlichen Wagen gelegt, darauf festgebunden, und mit einem weißen Leichentuche behängt.

Bum Fuhrmann ber Leiche wird gewöhnlich ein Anverwandter bes Erblassers ersucht, ber vorwärts wohnt. Er erhält einen langen schwarzen Flor, ber um ben hut gewunden herabhängt. Beim Wegsahren ber Leiche muß er vorzüglich darauf bedacht sehn, daß er das hofthor nicht zu geschwind erreiche. Er läßt baher den Wagen erst einige Schritt weit sahren, hält dann still, wiederholt diese nemliche Fahrt noch einmal bis zum Thore des Bauernhoses. Hier treibt er die Pferde oder Ochsen noch zum drittenmal an, und fährt dann unaufgehalten den Priester solgend bis zum Gottesaker. Begegnet ihn am ersten auf dem Zuge ein Weibsbild, so folgert er, daß in diesem Jahre in diesem Dorse zuerst auch ein Weibsbild sterbe. Diese Behauptung und Folgerung macht er auch, wenn ein Mannsbild ihm zuerst begegnet.

Dort wird der Sarg auf eine Bahre gelegt, statt des weißen mit einem schwarzen Leichentuche bedeft und von Priester noch einmal eingesegnet. Die Leichen ber Junggesellen und Jungfrauen werden mit dem weißen Tuche auch hier bedeckt belassen. Die Särge berselben sind mit Blumen bemahlen, mit 2 Kränzen geziert.

Der Tauf- als Firmbath muß einen Kranz hiezu abgeben. Diefe Kränze werben gewöhnlich ber Kirche geschenkt, bisweilen auch von den Anverwandten nach Sause genommen.

Bei Leichen ber Kinder, die bei Reichern eben so feverlich wie ben Erwachsenen begraben werden, muß ber Kranz in den Sarg gegeben werden, dann ohne biesen mußte das Kind auch nur einen Tag alt das Fegfeuer aushalten.

Diese Kränze in Gestalt einer Krone von Goldbrath mit Glassteinen besetzt, sind so groß, daß sie bis in die Hälfte der Stierne des Berblichenen hineinfallen. Die Schönheit und Kostspieligkeit dieser Kränze richtet sich nach den Bermögensumständen des Berstorbenen und der Bathen.

Nach vollendeter Beerdigung Erwachsener wird ein Requiem, nach Kindern ein sogenanntes Engelamt in der Pfarrfirche abgehalten, in welcher die nächsten weiblichen Anverwandten in keinem Stuhle, sondern nächst der Kommunionbank auf der Erde beisammen knien. Bährend des Offertoriums gehen die nächsten Anverwandten die genaueste Ordnung nach den Grade der Anverwandschaft beobachtend von der linken zur rechten Seite um den Altar, auf welchen letztere jedes etwas in Gelde opfert. Diesen folgt der Richter mit seinem Weibe, dann noch einige anwesende Gemeindglieder.

Rach beendigten Gottesbienste versammeln fich bie Leichengafte beim Leichenbier und Leichenbrob, welches lettere niemals in ber

Behausung bes Berstorbenen gebaden wird Benn sie sich Abends entfernen, so banken sie mit den Worten: Gott speise seiner (oder ihrer) Seele in der Ewigkeit, so wie ihr uns heute gespeiset habt. Die nächsten Freunde lassen dann mehrere Requien hinter einander halten, so daß sich die Anzahl schon über 20 angewachsen ist. Am 7. 30. und den Jahrestag des Todesfalls ist die gewöhnliche Zusammenkunft der nächsten Anverwandten in der Pfarrstirche bei den bestellten Requiem

Benn ber Sahn hinter ben Badofen fraht, wenn Jemand flirbt,

fo ftirbt in biefen Jahr noch Jemand aus biefem Baus

# Allgemeine Bemerkungen über die Land= wirthschaft im Egerlande.

Die Landwirthschaft wird nach alten herkommen betrieben, baber verfängt selten ein Borschlag zur Berbesserung, weil der Sohn den Fußstapfen seines Baters nachgeht.

Die Lage ber Orthschaften, Die Berschiedenheit bes Bobens laffen einige Abweichungen entbeden, und bezeichnen auch biefe Landwirthe mit

eigenen Ramen.

Rach Dieser Lage ber Dörfer, bes Bobens und ihrer sonstigen Besitzungen werden die Egerlander in die Letten= Cand= Cumpf= Ctauden=

und Stadtbauern eingetheilt.

Die Lettenbauern werden (unter die größten in der Ansäßigkeit gerechnet) baher genannt, weil der Boden ihrer Felder Letten mit sich führt. Der Boden ist im Durchschnitte sehr gut, besonders in trodenen Jahren sehr fruchtbar, anhaltende Näße aber sehr schädlich, weil das Wasser zu lange stehen bleibt, dieser Lettenboden erstreckt sich von Dirschnitz anzusangen auf Langenbruck, Aag, Oberndorf, Trebendorf — gegen Hösstörfl Rohr.

Die nächsten an diesen die Sandbauern, unter diesen werden die Kotschwiger, Ensenbruker, Sorgner, Lohmaer dann die Nebaniger Kne-

baner und Rornauer gerechnet.

Die nachsten um bie Stadt wohnend heißen Stadtbauern. Sie find meiftens bemittelt. Sie haben meiftens guten gemischten Boben.

Jene die in magerichten Gegenden wohnen, werben Sumpf= bauern genannt, stehen ben andern schon etwas nach. Jene die Baldungen besiten werden Staubenbauern genannt

Die von der Stadt entferntesten nennen sie auch bisweilen Knöpfe, weil sie im allgemeinen nichr roh als die nahen an der Stadt sind.

Bei dem Egerländer ist durchaus die Dreywirthschaft eingeführt. Jedes Feld wird wenigstens das 3te Jahr gedünget. Jene, welche mit dem Dung wegen Mangel des Biehs und Strohs nicht aufkommen, geben einen Theil der Felder auf den sogenannten Raub d. i. sie überlassen einen Theil der Felder andern für ein Jahr zur Benützung. Der Bauer führt den Dung der Benützer selbst auf das Feld, das gewöhnlich sehr gut gedünget wird.

Auf Diefem Raubfelbe werden Erbapfeln gebaut.

Der Hauptbau ist Winterforn, weniger Baigen, Gerfte, Sommerforn und Sommerwaigen b. i. Sommerfrüchte. Erbäpfel werben hauptfächlich gebaut, benn sie werben zur Fütterung und täglicher Nahrung benügt

Klee Dieser wird vorzüglich und zwar ber rothe gebaut, burch 2 Jahre gemäht und bas 3te Jahr eingeackert. Der Kleebau ist nicht so bebeutenb, so auch

ber Flache letterer gerath felten in einen vorzüglichen Grabe.

Sanf, Erbfen, Biden werden äußerst wenig gebaut

Die Felder werden im Ganzen auf gleiche Art bestellt, und zur Bearbeitung berfelben bedienen fie fich gleicher Gerathschaften.

Das Felb wird breumal geafert, eh es befaet wird

Es wird sich burchaus zur Bearbeitung ber Felber bes Hornviehs bebient, weil fehr wenige Pferbe halten.

Die Hornviehzucht ift nebst bem Getraibe bas vorzüglichste Er-

trägniß.

Der Egerländer sieht auf eine vorzüglich gute Race, jedes Dorf hält einen Gemeinbstier, ber von ben Dorfinsaffen ber Reihe nach er-balten wirb.

Die gröften angesessenn Bauern halten 12, 16 bis 20 Ochsen eben so viele Rühe. Der Mittelbauer 4, 6 bis 8 Ochsen 6 Kühe, 7—8 Schaafe, Schweine werden weniger, bei einigen auch Ziegenbode lettere hauptsächlich zu dem Ende, um die Häute derselben zu ihren weiten Hosen arbeiten zu lassen.

Auf das Hornvieh verwenden fie fehr viel Pflege und Sorgfalt. Die Ställe und das Bieh wird rein gehalten, und erhalt ftets ordentlich

jur bestimmten Beit bas Futter.

# Allgemeine Sütterungsart für Rühe.

# Stallfütterung.

Diese fängt im Allgemeinen an, wenn bas Bieh nicht mehr auf bie Salme wegen ber falten, nafien, neblichten Bitterung getrieben werben fann.

Auf 24 Stute brauchen fie einen großen Rorb voll Sieb. Diefer wird mit 2 Buber beigen Baffer angebrüht. Wenn Beufamen (bier Baugefamlich) vorhanden ift, fo wird auch biefes nach Berhaltnig barunter gegeben. Unter biefe angebrühte Sieb geben fie bann 2 große Rorbe voll Baterlinge, bann 3 Rorbe voll flein gestoffener Erbapfel. Rach biefem Futter erhalten fie etwas Grumet, bann jum Befchluß etwas Gerft- ober haberftrob. Letteres wird nach ber Beichaffenheit bes Biebes, ob es groß, flein, mehr ober weniger gefräfig ift, eingetheilt.

Bu Mittag fo lange die Tage furz find, bekommt bas Bieh blos warmes Caufen. Ungefähr ju Anfang bes Monats Februar fangt Die Mittagsfütterung an. Diefe besteht blos barin, bag fie etwas Gromet

Stroh bem Biebe jum Frage vorlegen.

Diefe Fütterung ber Rube bauert bis gur Balfte bes Monats

Juny, wo bas grune Futter gebraucht wird.

Im Monat May werden auch die sogenannten Mayerschöpfe junge Difteln auch andere junge Kräuter aus ben Felbern und Rängen ausgestochen, gewaschen, gestoffen unter bie Salme gemischt.

Diefe Mayerschöpfe werden so lange mit Rugen gebraucht, beförbern viel und gute Butter, fo lange bie Blumchen bavon gelb find. Berben bie Blumchen weiß, fo verberben fie mehr, als fie gut machen.

In ber Balfte bes Monats Juny fangt bie Rleefutterung an. Um aber bas Didfüttern bes Biebes zu vermeiben, wird bem jungen

Rlee, Gromet, Ben Strob auch junges Gras beigemischt

In biefer Zeitperiode geben die Rübe am meisten Milch. einer bedeutenben Anfäßigkeit und ordentlichen Gintheilung bauert Die Bleefutterung bis in ben fpaten Berbft, bis bie Rrautblatter, welche gelb zu werben anfangen, abgenommen, und fo mie ber Rlee zum Frage vorgelegt werden. Dieje Blätter werden bis jum Monat November abgeblättert, wo erft zu Anfang Diefes Monats bas Rraut vom Felbe fömmt.

So lange trokene Witterung ist, und die Rube auf die Baide getrieben werben, werben fie nicht mit Salmen gefüttert. Ift hingegen bie Witterung naß im Berbste, so bekömmt bas Rind- auch Schaaf Bieh Stroh und halme, wenn es auch auf die Beide getrieben wird, und erhalt fich babei gefund. Duft es aber im Stalle bleiben, fo wirb bas Rraut zur Fütterung benütt fo lange es bauert, bie Rrautstengeln werben gestoffen, für 34 bis 35 Stut 3 große Rorbe, jeber 2 Daft oder 16 Rapfe haltend, gehäuft genommen, die gestoffenen 3 Rorbe gestrichen ausmachen, und unter die Salme gemischt.

# Die Sutterung der Schfen.

Seschieht wie jene der Kühe mit der Abanderung, daß die Ochsen kein Hen erhalten, auch weil sie im Winter nicht arbeiten, bekommen sie weniger Erdäpfel unter die Halme. Auf 18 Stüd wird ein 3 Maßl Kord Halme, eben so viel After d. i. Sied, worunter noch etwas schlechtere Körner sind, genommen, gebrüht, und ein Schaff oder ein Maßl gestossener Erdäpfel oder ungefähr 2 Maßl Treber dazu gegeben. Dann erhalten sie Stroh früh und abends. Auf 2 Ochsen wird ein Büschel Stroh ungefähr 12 K schwer gegeben. Sie werden des Tags 2mal zum Tranke getrieben, und zwar früh nach der Fütterung, und Abends wenn die Dalme gefressen sind, und das Stroh ausgesteckt ist. Sie werden kalt getränkt, fleißig, und zwar alle Tage geputzt. Diese Hütterung danert dis Ansangs Februar, wobei, so wie den Rühen wöchentlich einmal das Gelede gegeben wird, und zwar auf 18 Stüd 3 Möltern Kleyen 2 Näpfe, und ein Mölterl Salz. Im Februar ershalten sie zu Mittag Heu ungefähr auf 18 Ochsen 60 K, die übrige Hütterung bleibt.

Benn heuvorrath hinlänglich vorhanden ist, so wird in der Mitte des Monats März angefangen, statt der Halme, Früh, Mittag Abends hen gegeben, oder falls der Borrath nicht hinlänglich ist, so wird die Hälfte von heu genommen, auch mit der heusstiterung erst mit Ende März angefangen, diese Fütterung dauert bis die grüne eigentliche Fütterung anfängt. Allein diese erhalten später den Klee als die Kühe, denn die Ochsen werden auf den Klee getrieben, dieser muß aber schon zum Mähen sehn, weil ihnen so viel zum Fraße vorgemäht wird, als man glaubt, daß sie unbeschadet fressen können, denn wenn sie in das Kleeselb getrieben, der Klee ihnen nicht vorgemäht würde, so fressen sie knopen ab, lassen die Stengel stehen und machen Schaden.

Diefe Futterung fangt ungefahr mit Ende Juny an. Die Ochsen werben früh um 3 Uhr auf ben Rlee getrieben, tonnen bis 5 Uhr bort freffen, bann werden fie eingetrieben, werden gleich jur Arbeit angespannt und bis 1/211 Uhr zur Arbeit angehalten, um 1/211 Uhr werben fie ausgespannt, auf bas Rleefeld jum abgemähten Rlee gelaffen, wo fie wieder 2 Stunden freffen fonnen, bann werben fie bis 6 Uhr jum Adern verwendet, und barauf bis 8 Uhr auf ben Rlee gelaffen, und eingetrieben. Go lange Rlee ju maben ift, Die Ochsen nicht auf Die abgemähten Biefen getrieben werben tonnen, wird mit biefer Futterung fortgefahren. Gind bie Biefen abgemaht, merben fie barauf, ift bie Erndte vorüber, auf die Stoppeln auf die hut getrieben, und erhalten keinen andern Frag. Geben die Halme nach, konnen fie fich auf der Beibe nicht mehr fatt freffen, so erhalten fie nach ber Beibe Beu 60 & auf 18 Dofen gerechnet bis bann in fpaten Berbfte bie Stallfütterung anfängt. Б

#### Maftfütterung.

Diese Mastjütterung fängt gewöhnlich Anfangs Rovember an, weil die Erdäpfel und das Kraut schon vom Felde sind. Bei einem größern Biehstande wird früh um 5 Uhr zum Füttern angesangen. Ber seinen Ochsen früher seist haben will, der füttert für ein Stüd 1/4 Napf geringen Baigen, 1 Napf Erdäpfel 1 Backschissel voll kleiner geschnittener Häferlinge, dann legt er noch Heu vor, und tränkt es kalt. Zu Mittag um 11 Uhr wird warmes Getränkt gegeben, es wird unter das warme Basser Mehl und Erdäpfel gemischt, nemlich ein Laib Mölterl voll Mehl wozu Kleyen gemischt werden 1/2 Napf Erdäpfel grün, klein gestossener Erdäpfel, so daß das Getränke einen kleinen Brey ausmacht, auch wird etwas Salz dazu gemischt.

Die Abendfütterung geschieht um 4-1/25 Uhr wie die Frühfüt-

terung, auch wird falt getränft.

Durch diese Fütterungsart ift der Ochse icon zu Beihnachten schlachtbar, und die Erfahrung hat bewährt, daß ein sonft magerer Ochs

1 Centner Inichlicht gab.

Andere füttern anfänglich blos etwas besseres hen, dann für 8 bis 10 Stüd angebrühte After ungefähr 6 Räpfe. Sind Erdäpfel vorzräthig, wird ein Schaffel von 2 bis 3 Näpfen, und auch Kraut oder Treber 1 auch  $1^{1}/_{2}$  Napf, dann ein Korb voll kleiner geschnittenen häderlinge ungefähr 9 bis 10 Näpfe dazu gegeben.

Diese Fütterung bauert 13 bis 14 Bochen, fonst wurde auch ber

Maftoche burch ein ganges Jahr gefüttert.

# Absehung der Ralber.

# Pflege des jungen Diehes.

Das Kalb läßt man in ber Regel 3 bis 3 1/2 Bochen saugen. Berben sie ber Muttermilch entwöhnt, so wird ihnen einige Tage etwas Milch mit Basser vermischt zum Getranke gegeben, und biese nach und

nach an bas härtere Futter gewöhnt.

Einige stillen das Ralb schon mit 3 Tagen ab. Sie geben unter die Milch Wasser, lassen an Finger saugen, haben weiches Brod, gestechte Erdäpfel, ganz klein geschnittene Halme in Bereitschaft, an welches Futter das Ralb sich bald gewöhnt und auffallend an Stärke zunimt. Sie wollen behaupten, daß diese Erziehungsart, obschon mühsam, doch die nützlichste für den Hauswirth sey, weil dadurch, die so ausgiedige Milch gewonnen wird, diese Kälber an Stärke und Größe, den noch so lange an der Mutter saugenden nichts nachgeben, vielmehr Letztere noch darin übertreffen, weil, je länger das Kalb saugt, desto schwerer und

langfamer es bas härtere Futter gewöhnt, theils weil es burch bas Blären schreien nach ber Mutter sich wieder abmagert und man längere Zeit es nicht in den vorigen guten Stand bringen fann.

Um das Kalb von Ungeziefer zu verwahren, so wird es gleich mit Dehl ungefähr 1/4 Maaß überstrichen, hievon kann auch das Kalb unbeschadet leken, es reinigt sich die Haut, die neuen Haare sehen schön und vollkommen zu. Ift es schon von Ungeziefer angegriefen, so wird es mit der in Tabak gekochten Milch gewaschen, auch bestreichen es einige mit einer Queksilbersalbe.

#### Bildung oder Buglung der Sorner.

Ein großer Theil ber Egerlander verwendet auch einige Mühe auf die Bildung der Hörner. Sie bedienen sich baben folgender Maschine, wenn die Hörner noch zart sind

Es werden bem Dechschen auf jedes horn ein eiserner mit Leber gefütterter, ober sonft mit Werg umwundener Ring gelegt, beibe Ringe find mit einer Schraube so in Berbindung gesetzt, daß sie näher zussammen gezohen ober diese auseinander gelassen werden können, je nachbem die horner mehr auss oder einwarts gestaltet werden sollen.

Ehe jedoch diese Maschine angelegt wird, und der Bauer mehr in die Höhe steigende Hörner wünscht, so werden die Spiten der zarten Hörner des ein oder anderthalbjährigen Dechschens mit lebernen Käpchen versehen, beide Spiten mit ledernen Riemen sest gebunden, zwischen den beiden Hörnern wird an die Riemen in der Mitte ein Strid angebunden: Uiber dem Krant an der Decke des Stalls ist eine Walze angebracht, sider diese wird der Strid geschlagen und in ein ebenfalls an der Stallbede in der Mitte des Stalles in gerader Richtung auf den über die Walze gegebenen Strid angebrachtes Rädchen gelegt, und an diesen die Halze gegebenen Strid angebrachtes Rädchen gelegt, und an diesen die Hörner ohne besonderer Unbequemlickeit des Biehs in die Höhe gezügelt, denn es wird dadurch weder in Fressen noch sonst im Standorte gehindert. Manche psiegen erst dann den eisernen Hörnern Bügl anzulegen, wann die Hörner schon eine bedeutende Höhe erreicht haben.

# Beschäftigung des Sauers, der Sauerin, Verwendung der mannlich, als weiblichen Dienstbothen.

Der Bauer wedt in ber Regel bas mannliche, Die Bauerin bas weibliche Dienstgefind bei kleinern Birthschaften. Beibe gehen nicht zur Arbeit in Die Ställe, ber Bauer füttert bie Ochsen, Die Bauerin Die

Digitized by Google

Ruhe und verrichten mit ben Dienstbothen bie nothigen auf bie Futte= rung und Reinlichkeit Bezug nehmende Arbeiten.

Bei großen Wirthschaften überträgt ber Bauer bem großen Rnecht beim Dienstesantritte bas Ausweden ber Dienstbothen und erhält einige Gulben mehr Lohn. Beil ber Bauer bei biesen Birthschaften einen, auch zweh verheurathete Taglöhner hält, so sindet sich ber große Knecht auch wieder mit den Taglöhnern ab, damit dieser auswede. Defters wird es dem Taglöhner von Bauern selbst auferlegt.

In Commerszeiten wird fruh um 3 Uhr, im Binter fruh um 5 Uhr zur Arbeit aufgestanden.

Der große Rnecht stellt wie auf kleinern Gutern einen Schaffer vor. Er richtet die Dienstbothen zur Arbeit an, unterrichtet die noch unserfahrnen, bereitet die Werkzeuge zur Arbeit vor, und jeder Dienstboth muß ihm gehorsam leisten.

Er schneibet früh so lange bie Stallfutterung dauert, Salme, geht mit ben, in ben Ställen zur Futterung, und Reinigung nicht nothwen= bigen Leuten in die Scheuer, wo bei geschlossenen Thuren bei der La=terne gedroschen wird.

Der Mittelfnecht geht mit zum Dreichen ab.

Der kleine Anecht mit ben Ochsen, hirtenbuben futtern bie Ochsen, misten ben Stall aus, puten, tranten fie. Der Bauer fieht ibnen nach.

Die große Magd mit bem Rubhirten Mabel, und wenn ber Biehstand bebeutend ift, auch die Mittelmagd füttern, misten ben Stall aus, tranten, melten die Rube. Diesen besonders bei ber lezten Beschäftigung sieht vorzüglich die Bauerin nach.

Die kleine Magt tocht die Fruhsuppe, reinigt die Stuben, beist

fie, trägt Baffer in die Bafen.

Ungefähr 1 1/2 Stunden wird auf die Fütterungszeit 1/2 Stunde zur Berzehrung ber Frühsuppe gerechnet.

Um 7 Uhr geben jene, bie in Ställen verwendet wurden, in bie Scheuer jum Drefchen, biefes bauert fo lange fort, bis bas Betraib

ganglich ausgebrofchen ift.

Hiernach werden sie jum Strohbandermachen verwendet. Das Stroh wird oben beim Aehren gehalten, das fürzere Stroh herausgestreift, letzteres in Buschel jum Einstreuen gebunden. Das Lange hins gegen zu Bändern verwendet.

Benn die Magde zu spinnen haben, werden fie jum Spinnen, sonst aber auch jum Bandermachen verwendet. Diese Arbeit dauert un-

gefähr 14 Tage.

hierauf wird in ben Wald gefahren, bort bas angenommene getaufte holz auf Schrötte gefägt, Bufcheln gemacht und gebunden, und bas holz bis zur Frühlingssaat im Walbe gelassen. Es werben Baume geputzt, die Zäune ausgebessert. Gräben gezohen. 2mal zwibracht. Im Herbste werden die Stoppelselder aufgeworfen, die Erdäpfels und Krautsselder nach Möglichkeit gedungen und geadert. Im Frühjahre werden die Erdäpfel zuerst das 1 mal zwibracht oder das 2 mal geadert, dann wird das Hamal geadert, und in die Zwiedrach gesäet — mit Ende April, Anfangs May. Dann werden die Gerstenselder 2mal gesadert. Inzwischen werden die Erdäpsel gestedt. Die Frühgerste wird zu Walburgi 1: May, und vor der Gerste Sommersorn und Baigen, auch am 15—16—17—18: May gesäet

Der Lein wird am 31: May Petronilla, dann am 8ten Juny Methardi, am 12 May Bangraz, am 13: May Servaz und am 14. May Bonifaz gefäet. Nach der Gerstensaat werden die Erdäpfel ausgefangen, das Kraut gestedt. Es wird Holz aus den Waldungen

zugeführt. Bierauf bie Erbapfel gehadt.

heumath im Monat Juny, inzwischen wird das Kraut gehadt. Dann die Brachkleefelder gedunget, ausgearbeitet, geadert, auch in der Zwischenzeit das Holz gehadt.

Im Monat July wird bas Rorn gehauen

Im August. Dann die Gerste und ber haber, auch noch früher ber Baiten und inzwischen Flachs gerauft

3m September. Dann wird gebroschen, wenn fein vorrathiger Saamen vorhanden ift, die Brachfelber geadert, jum Saen zubereitet und auch gefaet

Im Oftober Gromet gemäht, eingeführt bann bie Erbäpfel gegraben. Im November wird bas Kraut eingefechset, bann werden alle Felber mit Ausnahme ber Kleefelber aufgerißen, aufgeworfen, Graben auf ben Wiesen gezohen.

Der Flachs wenn er gerauft ist, so wird er geriffelt b. i. burch die Riffeltäme gezohen, damit die Knopen herabtommen, dann wird er auf die Wiesen, auch Stoppeln ausgelegt, auf den Wiesen wird er schöner bei trockener Witterung. Ungefähr 4 bis 5 Wochen bis er geröstet d. i. reibbar ist. Auf der Wiese wird er dann in Büscheln gebunden, und unter Obdach in einen trockenen Ort gebracht. Uiberhaupt muß er trocken von der Wiese eingeführt werden, sonst würde er stocken. Wenn das Vrod aus dem Bactosen genommen, dieser gut gereinigt ist, so wird so viel dieser faßt ungefähr 10 bis 12 Büschel hineingegeben, in den heißen Bactosen über Nacht die früh gelassen, dann wird er warm gebrecht, geschwungen und 2mal gehächelt.

# Bearbeiten, ackern der Selder.

Die Bearbeitung ber Felber ift von jenen ber Böhmen fehr unterschieden, benn biese machen schmale, jene breite Bötten, biese adern so tief als es ber Grund julagt bis auf ben tobten Boben, jene adern oberflächlicher, weil sie tiefen urbaren Grund haben, auch find die Adergerathschaften ber Pflüge verschieden. Beim adern hat der Ochsenknecht den Borzug, denn er fährt zuerst mit dem Pfluge in das zu adernde Feld, ihm folgt der Ochsenbub, dann der große Knecht; dieses geschieht aber nur auf den Dominikalgütern. Ift hingegen dort ein Kutscher angestellt, so fährt dieser voraus.

Bei ben Bauern trachtet ber große Ruecht mit bem Pfluge vor = aus, bie anbern folgen.

Bird mit 4 Pflügen geadert, fo fängt ber große Anecht und ber fleine Rnecht aus, ber 3te Rnecht mit einem Taglohner, ober ift ein ftarker Ochsenbub vorhanden, diese rainen ab. Wird mit 4 Ochsen ber Bflug gezogen, fo wird ein Bub, ober ein Dienstmadel beim Bieb verwendet, welches mit ber Beitsche selbes anhält, bamit es in ber geborigen Richtung fortgebe, und am Ende bes Felbes auf ein anderes Bett einlenke: biefes wird mahnen geheißen. Das Ausfangen besteht barin. daß er mit bem Pfluge eine tiefe Furche macht. Beim Sinauffahren im Felde wird die aufgerigene Erde rechts geworfen. Benn er herabfahrt, fo wird biefe auf Die andere Ceite rechts geworfen. In der Mitte bleibt ein Theil fester stehen, welcher Rain genannt wird. Dieser bleibt beim Zwibrachen breiter über 1/2 Schuh breit fteben, beim adern jum Caen mirb er fcmal gelaffen. Diefer Rain wird ebenfalls burch bas hinauf und auf ber anbern Seite herabadern, eingeadert, und baburch ein formliches Bett formirt. Mit zwey Bflügen wird ein Bett geackert, benn wenn mit ben Pfluge abgeraint wird, fo wird ebenfalls bie Erbe beim hinauf als berabfahren rechts geworfen.

# Unterschied der Pflüge.

# Bestandtheile des Pfluges.

Der Pflug besteht aus ben Pflugs sogenannten Bebelin 1. in welchen die Wage hineinkömt. Hinter der Wage ist die Are 2. woran die Räder 3. das Reibscheid 4 liegt auf den Bedelin auf der Grundel 5 ist angemacht an der Pflugsäule 6. dieser geht zurück dis zum Aufsetzling 7 dort ist er eingekeilt, damit alles sest stehe. Die Pflugsäule ist einen starken Zoll dick und 4 Zoll breit, diese ist in das häuptl eingekeilt. In dieses ist eingezwickt das Streichsüssel, auf welchen das Mulbrett ausliegt. Auf dem häuptl ist ber Ausselling mit 3 hölzernen runden mit Koppen versehenen Nägeln ausgenagelt. Das häuptl mit dem Streichsüssel ist mit 4 Spreizern so besestigt, daß sie nicht auseinander können, die ersten sind kürzer als die lezten, weil der Pflug gegen hinten immer weiter wird.

Das Nebenrößel ist in das Streichfüssel unten eingezwick, oben mit einer Rlammer an das Mulbret befestigt. Der Nebenrößl ist mit bem Aufsehling mit hölzernen Spreitern und eisernen Spangen verbunden. Born beim Pfluge befindet sich die Kraupen von Eisen. Unten legt sich an die Art und oben am Kopf Stülchen an. Durch den Wezbelin geht der Pflugzieher, dieser hat ein Aug durch das der Gründel durchzgeht. Der Stössel oder Steder wird in die Gründllöcher gestedt, damit der Pflugzieher sich nicht durchziehen kann.

Die Schaar ist an das Pflughäuptl angekeilt. Sie ist ungefähr 8 Boll breit  $\frac{5}{4}$  Schuh lang. In Gewicht gegen 12 bis 14 R. Die Säge der Gründel hat im  $2\frac{1}{2}$  Boll langen und  $1\frac{1}{2}$  Boll in der breiten. In das Gründelloch komt die Pflugläge hinein, welche bis auf das Schaar hinunter geht, damit der Pflug still geht, sie ist im Gründel mit 3 bis 4 Keilen eingekeilt. Sie ist  $1\frac{1}{2}-1\frac{1}{4}$  Schuh lang

und 11/2 Boll breit.

Bill man tiefer im Grund adern, so wird ber Stöffel ober Steder besser vorn aufs Bieb zu in den Grundel hineingestedt, will man nach Beschaffenheit bes Bobens leichter wegtommen, und seichter adern, so wird er besser auf ben Adernden zu, in den Gründel gestedt.

### Baumzucht.

Mehrere ungunftige Jahre für die Obstfultur, Mangel an Unterricht, an Renntnissen und Pflege, verunglüdte Bersuche mit fremben Baumen, Beschädigungen derselben burch das Dienstgesinde, beim Stecheln, die hohen Getraibpreise, in welchen Zeiten Gärten zu Feldern benützt wurden, waren vorzüglich die Ursachen tes Eingehens ber Gärten der Egerländer. Die ist sogenannten Gärten berselben sind größtentheils Grassleden mit einigen Bäumen, höchstens begränzt, um den Enkeln die Erinnerung zu lassen, daß einstens ein Garten auf dem Orte war.

Im Jahre 1816 befanden fich in Egerlande blos: Biern, Aepfel

Bwetiden, Ririden, Beichfel, Pflaumen

Ich habe die noch stehenden Bäume gröstentheils vermooft mit abgedorten Aesten, Brandsleden, junge vergraßt, ohne Berücksichtigung der Beschaffenheit des Bodens geset, nicht hochstämmig gezügelt gefunden. In einem fand ich Pelzreisige in der Länge von 2 Schuh mit Nebenästchen versehen aufgeset, mit Ruhsladen Ruhmist verschmirt

Dan flagt babei allgemein, bag bie alten Baume absterben, bie jungen nicht mehr fortfommen, nicht alt, eigentlich nicht so groß und

ftarf merden wollen.

Benn auch die ungunftige Lage bei vielen Gärten, die durch mehrere Jahre bestandene schädliche Bitterung, so manchen nachtheiligen Einfluß hierauf genommen hat, so liegt die Ursache hauptsächlich in

obigen gerügten Gebrechen, besonders weil nicht bei Zeiten ber Brand durch Ausschneiden und verschmiren abgehalten, zur Unzeit die Baume beschnitten, die Aeste statt nahe am Stamm einen halben, auch ganzen Schuh weggesägt wurden, wodurch bas Wasser unter die Rinde eindrang, nach und nach diese ablößte, schädlichen Insecten Aufenthalt gegeben, ber Baum zu Grunde gerichtet wurde.

Bu obigen Gebrechen tommt noch, daß ben Ameisen nicht nachs gestrebt, die Rester der Raupen nicht zerstört, die Bäume auch von Raupen nicht gereinigt werden. Es sind zwar einige, die sich in der Obstultur hervorthun, die seiner Zeit, wenn sie in dem Eifer fortsfahren, namentlich zum Beispiele anderer öffentlich werden genannt werden, allein diese machen eine geringe Anzahl aus.

Benn auch manche die Belehrung beherziget, Saamen und Baumschulen angelegt, auch viele der ermähnten Gebrechen beseitigt haben, so

bleibt noch außerft viel ju wanfchen übrig.

Es wird baber nicht überflüßig fenn, einiges ins Gebachtniß gurud gurufen, mas einzuleiten nothwendig ift, um ber Obstaltur in Eger=

lande aufzuhelfen.

Das Klima ist zimlich rauh, der Boden sehr verschieden, selten sehr gut, baher ist nicht rathsam von fremden, besonders wärmeren Orten aus einem bessern Boden Bäume kommen zu lassen, oder zu kaufen. Will ja Jemand schon bald tragbare Bäume haben, so ist es besser, wenn sie aus einer rauhern Gegend, von einem schlechtern Boden, bann von verschiedener Tragbarkeit als Früh- Commer- und herbstobst genommen.

Am sichersten aber ist es, wenn biese aus Saamen gezohen werben. hiebei hat man Folgendes in Wesentlichen zu beobachten. Zur Saamenschule soll ein Ort ausgesucht werden, wo Luft und Sonne einbringen kann. Die beste Lage ist, wenn sie etwas abhängig gegen Mittag
gewählt werden kann. Es wäre zwedwidrig, einen Ort bei Gebäuden
auszusuchen unter dem Borgeben, daß man diesen ohnerich nicht benützenkönne, der obige Eigenschaft nicht hätte

Ein neues aufgerißenes Land, versaulter Bajen (Rasen) bie sogenannte Neuriße auf benen nemlich keine Früchte noch gebaut worden sind, ist am besten, auch entspricht eine gute über 1 Schuh tiefe von Burzeln und Steinen und Unkraut gereinigte Gartenerbe, welche zu Anfangs Oktober umgraben, und hievon gereinigt werden muß.

Diese Erbe wird in ungefähr 3 Fuß breite Bette eingetheilt, und in dieser Entfernung fleine Furchen ober Grabchen gezohen, in welchen rie Kerne gelegt und mit ber aufgeworfenen Erbe zugededt werden.

Die Obsterne muffen stets von recht ausgezeitigten Obste, groß, volltommen gesund seyn. Es ift nicht nothwendig, daß tiefe von guten veredelten Obste genommen werben, sie können auch von ausgezeitigten Golzäpfeln und Holzbirnen seyn. Wer feines besseres Obst erzielen will,

ber lege jebe Gattung ber Kerne eigends, merte sie zu hause an, und gebe ein Zeichen beim saen oder legen bazu, weil, wenn von ber namlichen Gattung ein veredeltes guts Reis darauf gesetzt, dadurch ein tostbares seines Obst befördert wird. Z. B. es werden Kerne von einer Sommer Pergamot gelegt, so muß man trachten, auch dieses einstige Stämmchen mit eine gute Sommerpergamot Reis zu pelzen zu topulieren ober zu ofuliren.

Bei ben Biernkernen ift bie Borficht nothwendig, daß man fie beim Herausnehmen aus ber Bierne vorerft einige Stunden in ein reines Baffer lege, damit er nicht verharte, weil sich sonst der feine Zuckerschleim anlegt und daburch das Aufgeben oft ganglich verhindert.

Es tann auch die Bierne mit bem Fleische in die zubereitete Erbe gestedt werden. Wenn bann mehrere Kerne treiben, so tonnen die über-flussigen gezohen werden ober man lägt ben stärtsten Trieb in die Höhe steigen, und schneibet die übrigen ab.

Die Pflaumen- und Zwetschenkerne find gleich zur Zeit wenn bieses Obst gereift ift, in die Furchen zu legen, und mit Erbe zu besteden, widrigens nur ein außerst geringer Theil aufgeht.

Schaalenobst, als Raftanien, Ruge muffen im Monat May, wo feine Frofte mehr zu befürchten sind, gelegt werden.

Beim Legen ber Kerne und zwar von Kernobst, als Biernen, Aepfeln wird die Borficht angerathen, daß sie 2 Boll, jene des Steinsobst als Kirschen, Beichseln etc. 3 Zoll, die Nüße einen halben Schub von einander gelegt werden.

Das Saen, als Legen ber Kerne muß bei trotener Bitterung baher nicht bei schmirig klebrigen Boben vorgenommen, und einen Zoll bid reine Erbe barauf gegeben werben.

Diese Saamenbette muffen von Flügelviehe oder Schweinen gesichut, es barf auch nicht betretten werden.

Es wird angerathen, Diesen Ort einzugäumen, oder ihn mit Dornstauden zu umlegen. Es ist nicht nothwendig, das Dung oder Strob darauf gelegt werde.

# Verfahrungsart mit den jungen Saumen.

Die im herbste gesaete eigentlich gelegte Kerne sind zwischen Oftern und Pfingsten schon aufgegangen, treiben zarte Blätter aus ber Mitte ber gespaltenen Kern herror, und werben nach Umftänden bei mehr ober weniger günstigen Witterung und Boden bis zum herbste ungefähr eine Spanne hoch und ein Federkiel bid. Während dieser Zeit soll das Gras ausgerißen werden, damit sie nicht vergraßen und den Säug-wurzeln Nahrung genommen werde.

Im Frühjahre barauf im Monat April ober Anfangs Man hebt man mit einer kleinen Schaufel fämtliche Stämchen aus, man muß baben vorsichtig sehn, damit man sie mit allen Burzeln erhalte.

Bei ben Biern- und Mepfelbaumden werben bie Pfalmurgel gur

Balfte abgeschnitten.

Die Pfalwurzel wird jene genannt, welche gewöhnlich in der Mitte bes Burzelwerks sich befindet, gerade in den Boden sich eindringt, zur Befestigung des Baumes hauptsächlich bienen soll. Bei diesen Stämmchen überhaupt werden die Seitenafte nahe am Stamm abgeschnitten.

Selbst bas Stämmchen eigentlich ber Gipfel wird ben Birn- und Aepfelbaumden bis auf 3 ober 4 Augen gegen bie Burgl gurude

geschnitten.

Ben Baumchen von Steinobst, bann ben Balfchnuffe und Raftanien Baumchen wird die Spige niemals weggeschnitten, sondern nur alles, was von der Seite ausgewachsen ift

Der Schnitt muß glatt, und schneibent, nicht trage fafferigt, jederzeit oberhalb eines Muges, und zwar von ber Seite, wo bas Auge nicht fieht angefangen, und auswärts gegen bas Auge zugeführt werben.

Das obere Auge nemlich a wird der künftige Aft. Wollte man hingegen, daß der Aft links ausschießen sollte, so mußte von b aus links binüber auf c geschnitten werden. Auf diese Art kann man sich die Aeste nach allen Richtungen ziehen

Dieses Beschneiben bes Stämmchens bei Aushebung aus ber Saamenschule geschieht barum, weil sonst bieses Stämmchen gegen bie Spite zu viele kleine Augen öffnen, ganze Buschen Zweige hervorbringen würde, und baburch ein Schwächling bliebe, weil bie Burzl so viel unnute Zweige ernähren mußte.

Da bas Pelzen, topuliren und okuliren leichter burch Anleitung und praktische Bersuche als aus Büchern erlernt wird, dieses auch balb erlernt ift, so rathe ich jedem, der sich damit abgeben will, daß er sich bei seinem Pfarrer, Schullehrer oder sonst schon erfahrnen Mann Raths erhohle, sich diese Berkahrungsart zeigen lasse, und dann selbst Ber-

fuche mache.

Ich beschränke mich nun auf bas Nothwendigste, um die bestehenben schabhaften Bäume nach Möglichkeit zu erhalten. Borzüglich ist darauf zu sehen, daß die durren Aeste nah am Stamme schief abgesägt, daß bas Brandige bis aufs Leben ausgeschnitten, die Bunden verschmiert werden, daß die alte starke Rinde abgekrazt, ber Baum vom Moose gereinigt, die Raupen und ihre Nester vertilgt werden.

# Rechtspflege.

Je einfacher die Lebensart des Egerländers war, je weniger Bebürfnisse er hatte, je mehr er mit seinem Stande zufrieden lebte, sich in den Gränzen desselben hielt und seine Pflichten erfüllte, je weniger hatte er der richterlichen hilfe nothwendig, die auch ehmals eben so einfach, minder kostspielig ihm zu Theil wurde. Er ertrug alle Drangsale in ruhiger hingebung, gestützt auf die unerschütterlichen Grundpfeilen ber Religion, gebeugt, doch gedultig, einer bessern Zukunft entgegen sehend.

Der Egerlander wie ber Bauer in der Regel überhaupt ift gegen ben Städter und bie Obrigfeit migtrauifch, baber vermahrt er bei jeber Gelegenheit seine Rechte. Wird er in Diefen, ober achtet er fich nur barin gefrantt, fo versucht er bis zur bochften Inftang auch fein vermeintes Recht burchzuseten. Birb er vor Gericht in Gegenftanben beruffen, Die öffentlichen Gelegenheiten, Die gange Bemeinde betreffen, fo läßt er fich in feine Berbindlichfeit ein, begehrt einigen Aufschub, um fic vorerft mit ber Gemeinde noch ju besprechen. Bei seinem Rachbaufe tommen, wird bas fogenannte Gemeindholz bei fammtlichen Dorfeinsaffen berumgeschieft, auf welches Zeichen fie fich bei bem Richter versammeln, ben Gegenstand berathen, und ben Abgeordneten bas Ultimatum, bag er nicht überschreitten barf, zur Abgabe seiner definitre Ertfärung einpragen, wornach er fich, auch ungeachtet ber gemachten überzeugenben Borftellungen eines Beffern genau achtet. Er gesteht bei ben von ber Obrichkeit gemachten Borftellungen alles zu, bejabet, bag biefe zwedmaffig, bag bie vorgefchlagene Ausführung beffer fen, er lägt alles nieberschreiben, heißt bas Borgelefene gut; allein nicht felten verweigert er die Unterschrift, ober läßt fich bennoch in Richts ein, wozu er von ber Gemeinde nicht berechtigt, ober wodurch er feine Rechte auch ent= fernt angegriffen erachtet.

hat er sich aber zu einer Berbindlichkeit herbei gelassen, so kann man auf die Erfüllung berselben sicher, wenn auch hiezu bisweilen öfters erinnert, rechnen.

Der ehemalige Drut, Bevortheilung ber Gewerbsleute, aufgegriffene Unterschriften Einzelner bei Protofollen, und aus diesen wider die Unterschriebenen geführten Prozesse, der Mangel sich gehörig auszudrüden, und die Furcht, daß ihren Ausdrüfen ein anderer Sinn beigelegt und ihnen dadurch geschadet werden könnte, mag die Ursache des ehemaligen und noch nicht gänzlich gehobenen Migtrauens senn.

Die alteste Urfunde ift eine Stadtgerichtsordnung ohne Jahrszahl, bann die Urfunde des Kaiser Rudolph von Habspurg vom Jahre 1279 worin er sich auf das Stadtgericht bezieht.

Die Freyzügigfeit ber Berson und Guter ohne Entgeld, Die Accis und Mautfrehheit in Handelssachen, Lehnssuccession, bann die Prozedur beim Alagen und Rechtssprechen wurde in Besentlichen bestimmt. Die Stadt Eger hatte mit andern Reichsstädten, besonders mit Aurnberg beinahe eine gleiche Bersaffung, welche wie jene verschiedene Beranderungen erlitt.

Die Streitigkeiten wurden meistens mundlich abgethan, vergliechen, Raufe und Berkaufe biefer von . . . gefertigter Originalauffat ungestempelt zurud, ben Parthepen wurde ber rein geschriebene Aufsat ohne Unterschrift blos mit bem Amtssiegel hinausgegeben in ben Stadtbuchern eingetragen. Anfänglich waren diese Urfunden auf Pergament mit angehängten Siegel ausgefertigt und hießen Gewähre, deren noch häufig unter dem Landvolke vorgesunden werden.

Bei geleisteten Zahlungen erschien ber Schuldner mit dem Gläubiger und Zeugen, sie erklärten, daß die Zahlung, oder eine Abschlagszahlung geleistet worden seh, und ließen am Rande des Stadtbuches diese Ausquittirung bei dem Kontrakte anmerken, und fertigen selbe in ter Regel.

Diese Manipulation besorgte bas Gerichtsschreiberamt. Für die Stadt und das ganze Gebieth waren blos 4 Gerichtsherrn 2 Seniores und Conseniores, ein Gerichts Actuar, 2 bis 3 Amanuenses aufgestellt. Bon den 4 Gerichtsherrn hatte einer abwechselnd von 4 bis 4 Wochen die Amtirung übernommen. Sie waren ten Friedensrichtern gleich zu halten, Männer von Ansehen und bewährten guten Rufe, sie waren ungeprüft, doch vom Einfluße und geeignet, Ausgleichungen zwischen den Partheyen zu treffen.

In Judicial gegenständen, wenn feine Bergleichung erzielt werden fonnte, wurde im Protofolle ber Gegenstand aufgenommen, und bem Magistrat zur Amtshandlung übergeben.

Bei bem Gerichtsschreiberamte lag bie Last ber Geschäftsführung auf bem geprüften Actuar, beim Magistrate auf ben geprüften Synditus.

Diese Manipulation, welche näher auseinander zu seten, und beren zwedmässiges aufzuführen hier der Ort nicht ift, dauerte bis zur Regierung Josephs II. Unter diesem wurde der Magistrat aus 6 geprüften Rathen 2 Sefretairen etc. organisirt, und angewiesen, nach der neuen noch bestehenden Allg. Gerichts Ord. zu manipuliren.

Die alten Raths Gerichtsprotokolle bewähren, daß sonst in einem Jahre bei weitem nicht so viel, als itt in einem Monate geschrieben wurde.

Die Ursachen und Rlagen hierüber sind allgemein. Bor ber neuen Berfassung wohnte hier blos ein Advocat, ber noch Bestallungen bei ben umliegenden Guterbesitzern, und doch faum hinlänglich zu leben hatte, gegenwärtig bestehen hier 11 Abvokaten, deren jeder mit Arbeit Aber-

laben ift. Die Prozedur in Untersuchungen war einseitig, biefe fo wie fo viele Strafen grausam.

Noch in bem 16. Jahrhund. wurden Chebrecher auch mit bem

Tobe bestraft.

Die Huren mußten sich auf eine Bank beim Pranger stellen, eine Flasche um den Markt tragen, und wurden dann unter Trommelsschlag zum Thore hinaus gepeitscht, Stadt' und Landes verweisen, bisweilen auch auf Uhrsede auf 3 Jahr angeloben, die Stadt und das Gebieth nicht betretten zu wollen.

Die mit der Stadtmauer verbundene Thurme dienten als Gefängnisse für Sittenlose, Schuldner und gewinnsichtige Gewerbs-leute. Der Schebrecher wurde in den Chebrecher- der Schuldner in den Schuld- oder Haubner- der betrügerliche Professionist, wenn er die Geldsftrase nicht erlegen konnte in den Feilthurm gesetzt.

Die Baden murben in einem Rorb gefett und in bem auf bem

Ringe befindlichen Röhrkaften unter das Wasser getaucht um gleichsam die niedrige Gewinnsucht von ihm abzuwaschen. Der Fleischer mußte in der Preche stehen. Der Bauer bei bewiesenen Ungehorsam oder sonstigen kleineren Vergehen Esel reiten.

DOOOO

3m Oktober 1775 wurde noch der Bauer zu einer t. t. Romission mit dem Androhen vor-

geladen, daß er Gel reiten muffe, falls er babei nicht erscheinen wurde.

Der Bauer als Schuldner will Schuldenhalber weder auf bem Kirchwege, noch im Wirthshause ober auf ber Straffe gemahnt werben.

Raiser Audolph von Habspurg hat bereits in der oben erwähnten Urkunde vom Jahr 1279 hierüber auch folgendes angeordnet.

# §. 18.

Item ubicumque Civis debitorem preter quam in Ecclesia, Balneo, et taberna convenerit Judex tenetur sibi ibidem pro debitis judicare. Ipsum fidejussaribus vel quocunque modo certificando.

Aus diesem Gesetze, aus bieser unschidsamen und die Ehre ansgreifenden Behandlung durfte sich diese für den in obigen Orten der Zahlung wegen gemahnte Schuldner so sehr empfindsame Beleidigung erklaren laffen.

# Egerländische Lieder.

[1.]

1.

Gott gruß ent all g'fama, sabs holt a schon af Is leicht ber ent Kirwa? sieht grod a fu as Mein! schentt mir, 8' durft mi, affa will ih singa A Gsangl recht lusti, dbs will ih fürbringa.

2

Gelt! Kirwa gite Mouma und Bettern grob gnuh Der Kouchen thout schmeken, poz taufend juhuh 38 Kirwa vorüba, hat d' Freundschaft an End He lusti Kuraschi! hat bal nied bran benkt.

3.

Gut hin Betta Deuschel! Der Kannes ber schwitt 38 rauth wo a seua, glaubt ihn sein bid Gsicht En geihts af ba Kirwa, 6' haut manchen braf gfreut 38 Kirwa veriba, hauts manchen schon greut.

4.

Brouda Abl! wos hauft benn bort in beine Sand 38 leicht ber Gelbbeutl schau nur wö er'n Rupf henkt Er ftrost nied, er bauscht nied, is gwiß nichs brinna Geih! rutteln und schüttln obs brinna thout klinga.

5

Juhe sabs lusti ich heua wos tuma Dös san mein treu d' Spielleut lauhn Dublsat bruma Macht Maidala, last assi richt ent gschwind zsam S' hupsen und springa fangt sie uhsa glei an.

6.

Dort steuht a schöns Maibl, is recht sauba z'sam g'macht Schöna Scheugla, schöna Strümpfla bas s' Herzl an lacht Zwa Groibla in Baden zwa Rösla in Gsicht Der wid sie recht freuz ber bös Maibl bawischt.

7.

Mach Beita, mach Dofel, geih hans Mat, geih neeh g'schwind Dort stenga zwa Maibla, geiths bas toins as fint Macht, tanzt frisch an Drischlog, biez last ja nu brav Diez moist eini tanzen, und geiht gleih alls braf.

Su Girgl su Mertl! biez tanzt recht munta und frisch Der Beuschl thout trinken, machts trumelts an Tisch he lusti Kuraschi, weil Kirwa in Schild Brav gessen und trunken, weil Ruh an Bat gilt

9.

Hurch Euerl hurch Annel wie der Krifel su schön fingt Dös is a schöins Bürschl, schaut, wön s' Boja ein rint Katel d' Warbl d' Urschl d' Lenna hättn jedera gern ghabt Er haut sie aba allzsam sauba asglacht.

10.

He lusti Brouda Bartl, geih trink a mal her Dorten steuht a schöns Maibl, hobs schöna nied g'sehr Haut Augla san kulschwarz, haut Rösla wie Blout Dem Maidala dem war ih von Herze reht gout.

11.

Gelt Thama bös gfalta has kanmal su g'sehr Naar! 8' geiht holt af ber Kirwa anderst niet her Dau ist ma, und trinkt ma, und tanzt ma frisch draf Benns Geld ist versoffn, nauch heuat da Spaß af.

12.

Nu ans muß ich finga, bös tost an halbe Bat Sunst wir ih von Maidlan abscheulich asglacht, Hurcht Maidla, hurcht af, ich will ent wos schenkn Diez schollt an mein Singa viel hunnertmal benkn

13.

Der Mariesufil, d' Euva Rofil, die hob ih reht bedenkt Enk is holt der Lauerz und da Girg Bolf g'schenkt Du Margat und Dudl! diez nehmts holt a volieb Benn ich enk den Remes und den Gaugl hingieb

14

Bot hunnert, pot tausend pot Jungsern kan End Diat san ja die schönsten hat bal niet dran denkt Ich wünsch enk schöna Maidla a goute Nacht Und jedera an Bursch bas 8' Bettl recht fracht.

Ent b. i. euch Sabs seyb ihr af auf ber bei Kirwa Kirchweihgrob gerade su so as aus affa hernach bös bas Mouma Berwandtin Kouchen Ruchen thout thut Gut schau Deuschel Ofwald Kannes Johannes rauth roth wo a wie ein glauht glüht geiths gehts haut hat wos was Rups Kopf bal balb reht recht heua höre kumma kommen lauhn lassen last lauft assi hinaus uhja associech steuht

steht Schengla Schube an einem zwa zwei Groibla Grübchen Rösla Röschen wid wird si sich Peita Peter Dosel Kristopf meh nur Mat Mathes askinnt austömt nu noch moist müßt Mertl Martin Benschl Beit Bat 4 Kr Minz Enerl Erhard Krisel Christian Boja Bier Warbl Barbara. Pul tohl. Thama Thomas kanmal keinmal bau ba ma man nauch hernach ans eins nu noch sunft sonst wir werd hurcht horcht diez ihr schollt sollt. Lauerz korenz Dubl Dorothea Remes Emeram Gangl Jakob.

#### [2.]

1.

Es freut einmal ein Anäbelein Um ein schwarz braunes Mägdelein Und konnt fie nicht erfreuen.

2.

Das Knäbelein stieg beim Lad'n hinein Das Mäbelein ließ bieß wohl senn Und thut babei noch lachen.

3.

Lach nicht lach nicht mein liebes Rind Dein Lachen schon ift groffe Gund Dein Lachen fonnt bich reuen.

4.

Sp wies kam gegen Mitternacht Die Mutter kam geschliechen sacht Thut an der Thür anklopfen.

5.

Ach Tochter liebste Tochter mein Was muß in beiner Rammer fenn Ich hörte vieles Lärmen.

6.

En Mutter macht euch boch nichts weiß Unfere Kat bie fängt hier Mäus Thut eins bas andere jagen.

7.

Zieht manche Mutter 8' Töchterl groß Sie warts und pflegts in ihrem Schoß Erlebt nur Spott und Schande.

[3.]

١.

Es haut gichneit a floind Schnegelein ben Beg hauts mir verschneit Rim nech a ftumpfaft Befelein fehr oh ben schmolen Steig.

2.

S' fein Maibel in ihran Schlauffamerl die moint fie is allein Dau kumt ihr herzliebste Thamerl und fricht zum Fenstrla ein.

3.

Goun Morgn, goun Morgn herzata Schoth haust eppa as gschlauffa schon Daß du um mich g'woinet host siehr ih dir an Aeugla an.

4

Gwoint hob ih unza viel um bih um ma arm's Kindelein Dos ih verborgen hob in mich wer wird et Boda feyn.

ភ

Trägst du verborgn a Kindelein dös is für dich a Schand Ich kann dauzu nied Boda sehn ih werfets holt a d' Band.

6.

Ach nein! herzliebsta Thama mein bos wa a graussa Sünd Ih will a rechte Mouta senn entlassa mit bir g'jdwind.

7

Du fagst wul: ich scholl bih nehma ih mog bih oba nicht Ich mußt mih ja beina schäma bu schwarzes Rabeng'sicht.

floins fleines neeh nur oh ab ichmolen schmalen moint meint is ift Thamerl Thomas froicht friecht goun guten eppa etwa gwoint geweinet unza unterdessen ma mein Boba Bater baugu bagu wa war granise große Monta Mutter scholl foll oba aber.

[4.]

1.

Stand ih af einem Bergelein wollt wieda ohja gehn Dau fiehr ih in Thol an Bauernbubn beim schwarzbraun Maidla stehn.

2.

Blei imma stehn ma Bauernbu fie is ja nu nied bein Sie bind dir wuhl ein Distelborn zum Hauchzetkränzelein.

3.

Der Distlborn is a bittes Hulz er brennt abscheulich Hob ih verlauern ma Maibelein bos Ding schurrügelt mih.

4.

Hauft du verlaurn bein Liebelein samkoka 8' thout dir Zorn En allerliebsta Nachba men wie schmekt ber Diftlborn?

5.

Hob ih mir dös Mädl asg'joucht bort unt an hauchen Weg Bos ih mir vern erfreuet hob nimt mir ein andrer weg.

ß

Er föjert mirs weg übern Dein fie is oba nu nied sa Schöns Maidl! wennst du a mal wiedakumst bist affa denna ma.

ohja hinunter Thol Thal nu niet noch nicht hulz holz berlauern verlohren fchurrugelt renet famtota nicht mahr? hauchen hoben Bern voriges Sahr fojert führet affa benna ma hernach boch mein.

[5.]

Sochzeitlied.

1.

In Baiern in Baiern wollt ein Bogel Hochzeit fepern Der Starl war ber Herr Bräutigam bie Jungfer Braut war bie Amfel.

2.

Die Lerche die Lerche die führt die Braut zur Kirche Die Fledermaus die Fledermaus die führt die Braut wieder nach Haus.

3.

Der Schnarra rep.

der macht holt den Herrn Pfarra
Der Pelikan rep.

derfelbe war der Kapellan.

4.

Der Zeißig rep.
ber fingt bas Kyrieleifig
Die Nachtigal rep.
bie giebt bazu auch ihren Schall.

5.

Der Gibig rep. nimt bei der Braut seinen Sit Der Kreuzschnabel rep. der bringt ihr Messer und Gabel.

6.

Der Geyer rep.

der schürt und tocht beim Feuer
Der schwarze Raab rep.

der mascht ber Kochin Teller ab.

7.

Die Taube rep. bie reicht ber Braut bie Haube Die flint Bachtel rep. legts wiederum in die Schachtel.

R.

Noch ein Bogl weiß ich, ber entfliegt willn aber gar nicht nennen Benn ihn die Braut zu sehen kriegt wird sie ben Bogl wohl kennen.

[6.]

1.

Stand ich auf einem Bergelein sah nein inst tiefe Thal Ein Schifflein sah ich schwimmen bren Ritter an ber Zahl.

2.

Der allerjüngste Ritter ber auf bem Schifflein war hat mir bie Treu versprochen ich war erst vierzehn Jahr.

3.

Jungfrau! sept ihr von Arel seyd ihr ein wenig reich Rach euch steht mein Berlangen heurathen wollt ich euch gleich.

4

3ch bin neb reich, ned von Abel bin nur ein wenig fromm Ins Klofter will ich gehen will werben eine Ronn.

5.

Billft bu ins Klofter ziehen und Gottesbienerin fenn Reit ich einmal vorüber bei bir kehr ich bann ein.

6.

Ey! wie das Mädel drin gewest vergangen war das Jahr Da kam derselbe Reiter wohl vor das Kloster dar.

7.

Er fragt nach der Nonne die vern ist kommen nein Möcht ich mit ihr gern reben nur ein einziges Wörtlein.

8.

Die Nonn die kam gegangen in ein schneeweißen Rleid

Ihre Baar find abgeschnitten bie Lieb hat fie gescheibt.

9.

Was trägt fie an ' klein Finger ein filbers Ringelein Nim hin du schöner Ritter bas Ringelein ghört dein.

10.

Bas hat sie in ihren Sanden ein silbers Becherlein Draus gab sie ihm zu trinken ben allerbeften Bein.

11.

Raum hat er ihn getrunken so war er auch schon tobt Ich kann euch nimer helfen helf euch ber liebe Gott.

12.

Mit ihren weißen Sanben zieht fie ben Glodenstrang Mit ihren rothen Lippen fingt fie ben Tobteng'sang.

13.

Mit ihren filbern Meger macht fie ein Grabelein Und legt mit ihren handen ben tobten herrn hinein.

**[7.]** 

1.

Es reit ein herr und sein trauter Knecht sie reitn stad obi ben schmolen Steg Sie reitn vorbei vor a Hoselstaun ban draf ban sign zwa Turteltaubn.

2.

Die Tauben die treiben ihra Lieb dau wern dem Herrn seina Aeugla trüb Trauter Anecht! gieb her dein Rößl beim Zaum steig affi zu der Täubi am Baum.

Ach mein trauter Herr bos thu ich nieb bie Tauben san falsch und ich bin mud Trauter Anecht, nim hin mein Röfi beim Zaum ich selba will steign zur Täubi aufn Baum.

4.

Ey wie er in die Mitt hinauf tam da flohen die Taubn auf und davon Er tritt etst af einen dürren Aft und fällt hinunter ins grüne Gras.

5.

An weih! au weih meinem Ebelherrn wau wir ih heuer mein Lohn begehrn Trauter Knecht! nim mein Stiest und mein Schwerd Dös is dains Lohns g'wiß zwa dreimal werth.

6.

Trauter Herr bös thu ich oba nied ös hats Freund die nehmas felbst gern mit Trauter Knecht, reit wieda ham aufn Roß und zieh mir meine 6 Waislein groß.

7

Ach trauter Herr! — bos thu ih schon neb ves wißt ja, wies mit fremden Kindern geht Kinder hob ih schon selba grod gnu und nied a mal a gicheids Beih bazu.

ftab obi langsam hinunter Hofelstaun Hafelstaube bau braf barauf zwa zwei wern werben affi hinauf Au weih o weh wan wo wir ih werbeich oes ihr ham heim grob gnu gerade genug Beih Beib.

[8.]

1.

Es wollt a Knabl spatiern gehn die Zeit war ihn recht lang Geith er vor der Liebsten Schlauffämmerlein dau inna leuht sie frank.

2.

Dau bricht er oh zweh Röflein roth bein Fensta gab ers nein Schlaufst oda wachst Herzallerliebste mein in bein Schlauftämmerlein

Und wenn ih wirklich schlaufen that vor dir hatt ich kein Ruh Du liegst mir b'ständig in mein herz und Ginn wenn ich neb bei dir bin.

4

Dau fetn fich alla zwa nieba af ein schneeweise Bank Mit anander dau thoun fie schön kousen Zeit wird ihnen ned lang.

5.

Schöns Liebl wir mußn eta scheiben leucht uns ber Morgenstern Der Tag ber thout a schon mit anbrechen muß mich von bir entfern.

6.

Wer haut uns bas Liebl gsungen wer haut bas Scheiden erbacht Es hobens uns gsunga bren junge Knabn bie Nachts umgehn wie b' Robn.

7.

Der allererst hauts geschriebn ber ander hauts erdacht Der britt hauts gsunga sein Mädla zu Rachts haut sie oft traurig g'macht.

ban inna ba brinnen leuht liegt toufen tofen reben Robn Raaben.

**[9.]** 

1.

Merkt nur auf ihr Christenleut was ich sing zu bieser Zeit In ben Bauernstand bin ich wohl bekannt Benn man Bauern thut verachten und ihr Lob nicht wohl betrachten Dieß ist Bauern Schweiß und Blut das dich jest ernähren thut.

2.

Alle Menschen in dem Land fommen her vom Bauernstand

Beber mert mit Fleiß hier auf biese Beis Wie von Abam ist zu lesen war ber erste Bauer g'wesen Eva auch ein Bäurin sehr von ber sind wir alle her.

3.

Bebermann bebent sich fein bas wir alle insgemein
Dem Bauernstand sind nah verwandt
Ber die Sag thut recht betrachten wird den Bauern nicht verachten
Alle Menschen in dem Land nähren sich vom Bauernstand.

4.

Jeber dent, wie schön es steht wenn der Bauer 3' Afer gebt
In Frühlingszeit im Feld er weilt
Seinen Samen thut er säen das man schneiden kann und mähen
Das man auch zur Winterszeit
Nahrung hat für Vich und Leut.

5.

Ber baut Korn und Baiten an Dunkel, hirs und was man kann Der Früchten Gut man brauchen thut Erbsen, Linsen haber Gersten baut ber Bauersmann am mehrsten Das so manches Land und Stadt von ihm seine Nahrung hat.

6.

Wenn ber eble Fried im Land fann sich nähren jeder Stand Im ganzen Land von Bauers Hand
Wenn er thut im Sommer säen die Felder voller Früchte stehen Bieh und Schässein auf der Haid das ist lauter Lust und Freud.

#### [10.]

1.

Es wollt ein Madel früh aufstehn wollt rautha Rögla brechen Und wie fie übern Hulweg tratt bie Poselstaun thut grünen.

2

So gruß bich Gott traut Hofelstaun wie bist du benn so grun Schön bant du wunda schöna Mad wie bist benn du so schöne.

3.

Barum ih gar so schöne bin bös kann ih bir wuhl sogen Ich if weiß Braud, trink Meth und Bein bauvon bin ich so schöne.

4.

Iffeft bu weiß Braub Meth und Wein barum bist bu so schöne Steih ich in Reif in fühlen Thau ba bauvon bin ich so grüne.

5.

Steuhst du in Reif in fühlen Thau bauvon bist du so grüne Dob ich baham Brüda zwa drey die wolln bih holt ohhaua.

6

Haua sie mich in Winta oh in Summa grun ich wieda S' is ned, als wenns Mäbl b' Ehr valirt en nimma grünt die wieda.

7.

Feins Mabel! wennst bein Ehr willst b'haltn baham bau must bu bleiben Darfst zu kein spatn Abendtanz gehn bie Bursch bie must bu meiben.

8.

Ho Dank ho Dank lieba Hoselstaun ho Dank vor bein gute Lehr hob ih wolln zu mein Liebsten gehn jest will ih wieda umkehrn.

Geuh furt du wunda schöna Mad du berfst ned wieda umfehrn Es darf jedes Madel zu Ihrn gehn in Züchten und in Ehren.

10.

Feins Mabl wennst tu afn Tanzbun gehst so stell bih sein hinta d' Leut Ey haut a Knabl a Lich zu dir wie bald wird er dich finden.

11.

Feines Mäbl weunst bu afn Hamweg bist schau bih ned seuja ummi Ey haut a Knabl a Lieb zu bir schon naucha wird er bir kumma.

baham zu haus ohhaua abhauen Tanzbun Tanzboben Samweg heimweg feuja fehr naucha nach.

#### [11.]

1.

Neulich wie ber Kathertog ist g'wesen haut mir ma Mabl b' Leviten g'lesen Und draf den annern Tog macht mir der Scherg a Sog Thaut er ganz grod afsi redn als war ih bei mein Madl glegn.

9

Wies ihm in d' Stodt hobn bracht haut ihn ber Richter scharf asgfragt Bos haust du ang'stellt bas dich ber Scherg herg'prellt Ih hob mirs allaweil bacht sie hobn bih beim Mensch ertappt.

2

Der Stadtschreiber thut mi asfragn ich scholls ihm afs Gwissen assogn Es ist schoo um bein junges Lebn bu muft an Soldan ohgebn Geld kann helfa as der Nauth sonst hilft kein Zittern vorn Taut.

Mädl, ist schaff nur brav Geld sonft muß ich als Solrat ins Feld Muß wern a Disizier tom 8 ganz Jahr ned zu bir Ja gauja nimmameja Madel bös krenkt mih seuja.

5.

Der Bauer benkt hin und benkt her es krankt ihm sein Sühnl so sehr Er nimt an Abvokat an ber muß die Sach verdrahn Der macht bas Rrumme grod bis er sein Sühnl heraus hat.

Rathertog Ratharinatag annern anbern Scherg Gerichtsbiener ohgebn abgeben Rauth Roth Taut Tob nimmameja nimermehr

#### [12.]

ı.

Schön willfumma! mein lieba Hanst! fumm a amal 3' Stand Bug as beine Fäuftling und gieh mir her bein rechta Hand Wie fteuts mit beina Lena? bift fraug bag bich gnuma Wirft a Freud hobn mein Brouda, bag bus haust bekumma.

2.

Es geut nu mit lieba Brouda! 8 thut mi a neb recht gfrein Sie kann ja nichs bessa, als imma mit ihrem Mann grein Es vageut scheja kan Wochen muß Schläg bekäma Sunst nahm sie mir b' Husen meine saubere Lena.

3.

En wos fagft ban mein lieba Brouda ih glau bir fast ned Sie war ja gauja freundlich wies sie nu libig is g'west Gauja sittsam und stilla is gwesen bein Lena Und jezt scholls suba schlim san, that mih Bunda nehma.

4.

Es is nu ned acht Tog, dau haut sie dir hattn an Rausch Dau häust neh scholln dös Weih schaun wie sie mit uns haut um ghaust Das Mensch haut sie prügelt, unnern Knecht haut sie versprengt Und zu mir haut sie gfagt: Hund du wirst gwiß nu afghenkt.

Dös Ding haut mi görgert, ih bin gworden Fuchsteufelswild Und hob halt ma Beibel fu recht wakalich durchaus gschillt Ich ho sie gspert in Seustoll, bin gwesen su da ket, Dau haut holt ma Lanel d' Händla zum behn in d' Heuch greckt.

6.

En du mein lieba Hanst, ma schöna ma guldana Mann Sperr mi nech nima in Seustoll, was fanget ich denn an Führ mich affi in ma Bettl, ich bitt dih recht schön Koch ich dir a guts Frühstüf, wenn ich morgn thu afstehn.

7.

Mein Lenna die babarmt mich dan affi gleih wiederum Ich nim sie holt beim Aermel feja sie staat affi in d' Stumm Ey du mein lieba Hansel ich bitt, jag mi nur ned aus Ich versprich dir, ich trink mir sein Lettag mehr kein Ransch.

8.

Und seit den acht Togn her is ma Lenel recht frum und brav Thaut fleißig arbeiten, hält 8' Maul und hält sich imma staat Thaut d Leut ned kunirn thout nima mit mir su grein Kumt sie hin zum Seustoll sogt sie dan drinna san d' Schwein.

9.

Lieba Brouda es is waua, wie dös Sprichwort thut gehn Die Menscha hobn Fehla, sie mögn gleich sein wild oda schön Und der sollt eine gregen die kein Fehla sollt hobn Der hat ja mein Eichel s' best Numra ausn Glückshofn zogn.

Billfumma willommen Fäuftling Sanbichuh fraug froh gnuma genommen nu noch grein ganten icheja ichier Sufen Sofen glau glaub Gauja gar fehr suba fo fehr neeh nur unnern unfern behn betten Seuch Soh gulbana golbener babarmt erbarmt feja führ Stumm Stubn Lettag Lebtag waua wahr Fahla Fehler.

[13.]

1.

Alle Stund und alle Feiertäg Geut ma Weih huten übern Steeg Ich muß zu Haus bleiben Muß die Gäns austreiben Muß die klein Kinda einhetscha hen hen o boben o ma Klara.

So geuts ben Bürscheln in jungen Jahren Der kann wos rechts bald erfahren Der ein solch Beih ertappt Drum nehmt euch holt in Acht Sunst müßt biez Kinda einherscha hen be etc.

3.

Wenns a amal zum Effen geht bas Beih fest am Plaudaplat steht Saura Milch broft sie ein boje Worte seyn Anodla brein Und Kinda muß ich einhetscha Hen hen etc.

4

Benn ich nim glei ben Besenstiel arbeit sie mir bena neb viel Nimt sie die Ofengobl sticht mich bamit au Nobel Kinda muß ich a einhetscha etc.

Duten Befuch Dfagobl Djengabl Robel Rabel.

#### [14.]

1.

Es flügt as a flügada Dau fie flieget hin und wieda Flügt den grünen Wold aus und ein an Biernbam sätzt fie nieda

2.

Der Bam bleibt ned allaweil grün sein Blattla thun ohfallen T' Lieb die bleibt ned allaweil stehn sie thut oft schlecht erschallen.

3.

Die Lieb bie ift voll Bankelmuth fie wankt hin und wiba Den Bräutigam ben ich nächst ho ghat geut schon af b Raig est wieba.

Wenn er a nimma wieda kummt lassen wirn wandern herum Ich schlag mirn holt as meinen Ginn schau mih nauch ein andern um.

5.

Ich weiß mir ein, der mir gefält bei den dan muß ich sitzen Und wa der Winta nu so folt vor Freuden milit ich schwitzen.

[15.]

1.

D wunderbares Glüd wo bist du hingerückt Bas hilft mir mein Studiren viel Schulen absolviren Ich bin von Bauern G'schlecht o himmel ist das recht.

2.

Schreibfebern und Papier bie trag ich stets bei mir Das Dintenfaß barneben bas Weinglaß ist mein Leben Das Mädlein bei ber Hand bas ist mein Glüdesstand.

3.

Buver heißts Musije jest heißts Kanalie steh Birft bu nicht beine Sachen bas nächstemal beffer machen So wird ber Gassenlauf gewißlich tommen brauf.

4

Bald fommt ber Herr Sergant befiehlt uns Burichen an Butt euer Gewehr und Taschen und schwärzet die Ramaschen Den Säbel auspalirt daß man kein Fehler spürt.

Buvor da funt ich gehn fo weit ich funte fehn Jett heißts es: Umgekehrt die Schildwacht mirs verwehrt') ben freien Lauf ins Feld.

6.

Brüder leibs mit Gebult benft: Bir habn es verschuld Daß wir so leiden müßen und auch so tapfer buffen hier in dem Bogelhaus o himmel warn wir braus.

#### **[16.]**

1.

herr Brauba laus bir fogn bir mein Bitt vortrogn häft bu bein Maul zum Baffer ghaltn so häft bein Gelb im Beutl bhaltn Das Bier is schwer } repetirt ber Beutl is leer

2.

Den Mäbeln nachgeloffen bauzu bas Gelb versoffn Die liegt mir Tog und Nacht in Kopf und bin babei ein armer Tropf.

3.

Bill ich mir Gelb ausborgn bös macht mir viele Sorgn So lang mir thut ber Wirth anschreibn fo lang barf ich im Wirthshaus bleibn

4.

Wenn ich hob alls versoffn so heißts baarsüßig gloffn Der huf ist weg bas haus is hin ich jest ein verdorbener Bauer bin

<sup>1) [</sup>Es fehlt hier ein Bers!]

Best muß ich schwer arbeitn muß bienen anbern Leuten Statt spielen, Saufn und Springen muß ich bos Trauerlied fingen

6.

Das Saufen thut schlecht enbn thut hob und Gout verschwendn Drum bob ichs einem jeben glagt ich muß jest führen diese Rlag.

7.

Dlein Freund hauft bus vernum wos ich jetzt hob gsungn So merk nur af, ich warne bich baß bu neb singen must wie ich Das Bier ist schwer ber Beutl is leer.

#### [17.]

1.

Denel mein Denel mein Lauß mih neeh bein Bubel senn weil mir holt bein G'stalt a su machtig g'fallt Ceiba daß ich ho tanzt mit tir Ceiba is jest so alli mir daß ich keiner gout bin als dir dih nur hoben möcht bei mir

2.

Na ma Bu rep:
Ich bir jest neb traua thu
reinen fein G'spaß
Ich gauja z gout waß
Biel plaubern Bubn ben Mäblen bar
Es is oftmal fein Bort neb wahr
baß sies z'lezt af solche G'stalt
mit Falschheit hobn bezahlt.

3.

Ja ja ja — ich glaus schon bag folch Buben oft geben fann ich holt ned so bin hob an treuen Sinn Gelt! du bist holt benna mein Schat Mach mir in bein Herzla ein Plat du bist mein und ich bin bein laus uns zwa nur ein Herzl sehn.

4.

Ja mein Bu rep.
Ich bir jest schon trauen thu
nim nur hin mein Herz
aba brauchs necd zum Scherz
Bennst du aba eine andre häst
Und mih daba nur soppen thäst
möcht ich ned bein Denel sehn
wollt viel lieba bleiben allein.

Denel Mäbel Lauß laß machtig mächlig feiba feither bo hab alli sonberbar gauja gar zu waß weist glaus glaubs aba aber.

#### [18.]

1.

Ach Gott, was scholl ich fangen an daß ich einen Mann bekomm Die ganz Nacht ich ned schlaufen kann weil ih ho nu keinen gnohm Bin ich alt schon 30 Jahr grieg a schon graue Haar Bekum ich keinen Mann su strib ih noch bös Jahr.

2.

3ch hob heut an alten Bedlmann ein Silbagroscha gebn braf Daß er für mich bet um ein Mann und er scholl ned hören af. Benn mich nur einer will so frag ich gauja ned viel Benn ich nur a Mannl hätt wollt ich usa schweiga still

3.

Reinen Herrn ich ja ned begehr a jedera wa ma recht

7

Best muß ich schwer arbeitn muß bienen anbern Leuten Statt spielen, Saufn und Springen muß ich bos Trauerlied fingen

6.

Das Saufen thut schlecht endn thut hob und Gout verschwendn Drum bob iche einem jeden glagt ich muß jest führen diese Rlag.

7.

Dlein Freund hauft bus vernum wos ich jetzt hob gfungn So merk nur af, ich warne bich baß bu neb singen must wie ich Das Bier ist schwer ber Beutl is leer.

#### [17.]

1.

Denel mein Denel mein Lauß mih neeh bein Bubel seun weil mir holt bein G'stalt a su machtig g'fallt Ceida daß ich ho tanzt mit tir Ceida is jest so alli mir daß ich keiner gout bin als dir dih nur hoben möcht bei mir

2.

Na ma Bu rep:
Ich bir jest ned traua thu
reinen sein G'spaß
Ich gauja z gout waß
Biel plaubern Bubn den Mäblen bar
Es is oftmal kein Bort neb wahr
baß sies z'lezt af solche G'stalt
mit Falschheit hobn bezahlt.

3.

Ja ja ja — ich glaus schon bag folch Buben oft geben kann

ich holt ned so bin hob an treuen Sinn Gelt! du bist holt denna mein Schatz Mach mir in dein Herzla ein Platz du bist mein und ich bin dein laus uns zwa nur ein Herzl sehn.

4.

Ja mein Bu rep.
Ich dir jest schon trauen thu
nim nur hin mein Herz
aba brauchs necd zum Scherz
Bennst du aba eine andre häst
Und mih daba nur soppen thäst
möcht ich ned dein Denel sehn
wollt viel lieba bleiben allein.

Denel Mabel Lauf laß machtig mächlig feiba feiher bo hab alli fonterbar gauja gar zu waß weift glaus glaubs aba aber.

#### [18.]

1.

Ach Gott, was scholl ich fangen an daß ich einen Mann bekomm Die ganz Nacht ich ned schlaufen kann weil ih ho nu keinen gnohm Bin ich alt schon 30 Jahr grieg a schon graue Haar Bekum ich keinen Mann su stirb ih noch bös Jahr.

2.

Ich hob heut an alten Bedlmann ein Silbagroscha gebn braf Daß er für mich bet um ein Mann und er scholl ned hören af. Wenn mich nur einer will so frag ich gauja ned viel Wenn ich nur a Mannl hätt wollt ich usa schweiga still

3.

Reinen herrn ich ja ned begehr a jedera wa ma recht

7

١

Wenns nur a fu a Geiga wär oba gar a Bauern Anecht Ich wöst mir schon an Mann ber mich recht versorgn kann Den muß mir ber Pfarra gebn üba kurz oba lang,

4.

Ich weiß schon wies mit unten vienen geht die Fraua san oft gauja bös Wenn ma mit ein red oba steht su gebn sie an Fluch und Stöß Um jedra gringa Sach is Feua in dem Dach Wenn ich kein Mann bekom so spring ich nu in Bach.

Beblmann Bettelmann ufa alfogleich wa ma war mein.

#### [19.]

1.

Es schleicht a trübes Wölfel herein förcht mich, es möcht ein Rengelein seyn Dau rengts bau schneyts, möcht naß bas bau bas grünc Gras.

2.

Es rengt, es schneyt, es möcht mich nog mit mein fein Mabla bau hob ich wos Mit mein fein Mabla allein was kann benn schöner senn.

3.

Es rengt, es schneyt es möcht mich truden zu mein Mädla will ich mich schmuden zu mein fein Mädla allein was kann ben schöner seyn.

4.

Dau taf ich bir a feibes paar Spanga bamit binbst bu bein Hauala g'samma Mein Hauala brauchens nech bie werbn neeh gflochten icheb.

Ach Gott! wos hob ih mein Liebla gethan baß sie etzunda fangt zum zürnen an ben Riegl schiebt sie af die Seiten a Fremda winkt von weiten.

Banala Baare icheb gerabemeg.

[20.]

1.

Herzliebste bich zu suchen balb ging ich spatieren in grunen Batb Und konnt bich boch nicht finden barum mein Herz betrübt sich weil es nicht findet bich.

2.

Ich steh ben ganzen Abend Bacht und suche bis gegen Mitternacht Und hab noch nicht gfunden alles ist verschlossen schan Niemand eröfnen kann.

3

Ich geh ein wenig weiter fort und tom zu ben gewünschten Ort Da fangt es an zu schlagen und schlagt aus die 12te Stund bas ich es gablen kunt.

1

Als ich die 12 gezählet aus da schaut mein Schatz zum Fenster naus Und ruft auf mich ganz traurig herzliebster, komft endlich an. ich warte schon so lang.

5.

Es ist ja schon 12 Uhr vorbei ich wust nicht, wo mein Liebster seve Er nuß sehn irrgegangen braußen in den grünen Bald ach Schäplein komm fein bald.

3ch bin schon ba Herzliebste mein steh bu nur auf und laß mich ein Bin ich so lang gegangen in die ganze halbe Nacht hab ich so zugebracht.

[21.]

1.

Beis ich a wachsgels Blümelein bos buft fich zu ber Erben Dem allerschönften Bauernbubn bem muß bies zu theil werden.

2.

Er mog imma fan, wau er will baut benna bei mir g'ichlaufen Und haut von Golb a Ringelein in mein Schlaufbettla g'laffen.

3.

Haut er von Gold a Ringelein in dein Schlaufbettla g'lauffen Wern ihn des Annalas Brüder ichon tüchtig drüba straufen.

4

Benn es Annales Brüber fumma scher mich benna net viel drum Morgn setz ich mich af mein brauns Rößl und reit um den Wold herum.

ĸ

Ey, wie er fam in grünen Bold dort in ben Bufchen unten Stengn 8' Annels Brüder brey und haun ihn tiefe Bunden.

britba bariiber ftraufen ftrafen.

....

**[22.]** 

1.

Un meiner Guber liegt mir gana viel In mein Schlauffammerl lieg ich fcon ftill

Es thout nemez mit mir icherzen Ich tehr mich bin ich tehr mich ber Co geht es mir von Berzen.

2.

Du haust mih schon viel Gauja lang gfreit Ep eta baß zum heuern wird Zeit Laust du mich schön siten allein Zieh imma hin, wau hin du willst Um dich will ich imma grein.

3

Schöns Mabl bu greinst g'wiß benna um mih Bau nied so bent ich benna an bich Mir san ja oft basam gsessen Ich mog ziehn, wan hin ich nur will Ich kann bich nied vergessen.

4

Mein feins Liebl hat ein runden hut af San um und um schöna Bandala braf Mit Lieb is er umrunga Bill er mein trautes Schäterl sehn Schon wieda wird er kumma.

Enber Chre gana fehr nemez Riemand Ganja Jahre eta int grein weinen bafam beifammen.

[23.]

1.

Es geigt einmal ein Geiger fein vor des Goldschmidts feiner Thur Schons Maidl! lag mich doch hinein ober fomm heraus zu mir

9

Du gefallt mir über die Maffen mit dir will ich ziehen fort Bohl über Land, Haid und Straffen bis wir fommen in bein Ort.

З.

En wie sie über ber Heibe sind verlangt sie Rog und Wagen Und einen Kutscher ganz geschwind und fängt schon an zu plagen.

Bir brauchen weber Roß noch Wagen nichts als einen Betelstab Du kannst mir die Geigen tragen ansonsten ich nichts mehr hab

5

Den Betelstab nim ich nicht in b' Hand ich bes Golbschmidts Töchterlein Soll betteln, bas ware eine Schand ich mag nicht Betlerin seyn.

6.

Ach Gott war ich bei mein Bater z Haus ba hatt ich Bier Meth und Wein Da schaut ich hubsch zum Fenster naus tein Geiger laß ich mehr ein.

#### **[24.]**

1.

Einst spielt ein Ritter mit seiner Magb fie spielten früh sie spielten spät Sie spielen wohl bie ganze Nacht bis gute Mabel verspielen that.

2.

So wie das Mädel verspielet hat da hebt sie an viel zu weinen O weh o Beh mir armen Magd wer zählet ist meine Beinen.

3

Bein nicht wein nicht liebs Annelein ich will bir bein Ehr bezahlen Ich gieb bir meinen Reitfnecht fein und Geld und Gut gnug in allen.

4.

Ich mag nicht euern Reitfnecht fein Gelb und Gut könnt ihr behalten Ich will zu meiner Mutter heim Gott wird Gerecht uns walten.

Wie sie nun gegn Regensburg tam wohl hin in die enge Gaffen Da wurde sie ganz roth von Scham sie konnte sich nicht recht fassen.

6.

Willfom! rief b' Mutter, liebs Annelein wie hats dir die Zeit gegangen, Das Kitterl wird dir ja zu klein bas Bortuch will nicht mehr langen.

7

Wies mir die Zeit gegangen hat das könt ihr gar leicht errathen Ein Ritter hat mir gwaltig g'schad ein Kindlein muß ich nun tragen.

8.

Ach Mutter liebste Mutter mein wie wird unser Bater lärmen Ach macht mir nur ein Bettelein barinnen will ich gern sterben.

9.

Sie kehrt sich hin sie kehrt sich her sie kehrt sich gegen bie Banbe Mutter! mir wird ber Athen schwer es geht mit mir bald zu Enbe.

10

Uch nein ach nein liebes Annelein beswegen barfst du nicht in die Erben Ist nur gebohren das Kindelein wirst du schon wiederum werden.

11.

Wie es tam gegn 11 Uhr hin ba hebet sie an zu sagen Barmherziger Gott! von himmel nim auf mein arme Seel in Gnaben.

12.

Und wies fam gegn Mitternacht bem Ritter träumt es gang schwer Ule wenn sein vielgeliebte Magb auf einem Tobenbett mare.

Auf Reitfnecht! sattle ungesäumt für mich und bich bie zwey Pferbe Mir hat die ganze Nacht geträumt von Leichen und einem Schwerbe

14.

Bie er über die Haid naus reit große Mägde hört er fingen Singt nicht fingt nicht, es thut mir leib die Ohren mir darob klingen

15.

Wie er eine Stret weiter tam ein hirtlein bort er pfeifen Sein Pferd er fest beim Zügel nahm zwey Glödlein bort er lauten

16.

Sag hirtlein, liebstes hirtlein mein was bedeutet denn dies Läuten Läut man zu einer hochzeit fein oder läut man einer Leiche.

17.

Man läut zu einer Hochzeit nicht wohl aber zu einer Leiche Ein Mädel jung und schön von Gsicht ist entsteut durch Tobtenbleiche.

18.

Bie er nun gegn Regensburg fam fo trug man auf einer Bahre Die Mutter und ihr Kind beisam bies hob empor seine Haare.

19

Sett ab, sett ab ihr Träger mein laßt mir diese Leich anschauen hier ruht mein liebes Mägbelein ich will mich mit ihr noch trauen.

20.

Er nimt hinweg bas weiße Tuch er schaut ihr staar in die Augen hier leß ichs wie in einem Buch ach Gott, ich kann es nicht läugnen.

Er nimt das Todtenkränzelein und fett ihr auf ein goldnes Säubl Zuvor warst du mein Mägdelein jest bift du mein geliebtes Beibl.

22.

Dann stieß er die Spit seines Schwerds mit Gewalt und großen Schmerzen In seinen Leib und fiel rufwarts Blut floß aus seinem Herzen.

23.

Saut ein Saut ein ihr Graber mein in die schwarze fühle Erben Dies Rleeblatt muß beisammen senn bis fie Staub und Afchen werben.

#### [25.]

1.

Es fteut a Schlößl in Desterreich bau brinna fan bra Madala reich.

2

Die ajest bie haut a machsgels haar bie ander bie haut zwa Aeugelein klar

3

Die britt bie baut ihr a häufil in Wold zu an Bruna bers Baffer haut folb.

4.

Bor ben Bruna dan laft gidwind a Boch ber laft bem Müller muhl af fein Rob

5.

Buhl af fein Rod, muhl vor fein Thur En Mulner gieb mir bein Tochter bafür.

6.

Mein Tochter gieb ich fein folchen Bubn ber Tog und Nacht wird in Wirthshaus ghubn.

7

Bin ih nied Tog und Nacht bei ben Bein lieg ih hufch in mein Schlauffammerlein.

В.

Liegft bu nied allaweil bei ben Bein jo scholl mein Tochter bein eigen febn

Ach Boba gebt mir heua fein Mann ich leb nied langer als Gaueslang.

10.

Lebst bu nied länger als hena 6' Jahr jo mußt mich reua bein wachsgels haar.

11.

Dein machsgels Haar, bein seibas paar Zöpf wost heua 8' Jahr bein Säubl braf setzt.

12.

En wie kaum vergangen ift das Jahr bes Müllers Töchterl am Freuthuf mar.

13.

Er rauft sein haar er wind sein hand ach Gott, wann nimt mein Trauern ein Ent.

14.

Wenn all bie Stoinla oba fcwimma fo wird ber Mülner wieda fpringa.

15.

Wenn all bie Bauma Rößela trogn wird bem Mülner fein Lad ein End hobn.

brinna barin äjest erfle folt talt wuhl wohl ghubn aufgehoben buifch hübich Gauja Jahr Bost wo bu Freubhuf Gottesater Freubhof Stoinla Steinlein oba herab wieba wieber trogn tragen Lab Leib hobn haben.

## **[26.]**

1.

Es wollte fein Mäbl nach Baffa gehn ums Dorf schleicht fie herum Schaut nach ihrem Liebsten um Bis daß fie den Krug zerstößt Bis daß fie ihn fallen läßt.

2.

Die Mad, die war zu lang affen ber Frau wird d' Zeit so lang Sie ertappt die Wasserstang Und schlägt af die Mad so sehr Je länger je imma mehr.

Ach Frauel liebstes Frauel mein Sichlogen war ih gnug Benn ih gleich Wogn und Pflug Und alles zsam gschlagen hätt Der Bauer mir nied mehra thät.

4.

Die Mad die is su recht fuchtig Laft hin zu ihrem Herrn Thut ihren Lohn begehrn Herr gebt ihr mir meinen Lohn wir muffen nun scheiden schon.

5

Der Bauer greift nein in Taschen bringt raus 3 Thaler fein Nim hin schöns Liebelein Kauf dir davon Waitenbrod Und leid mir nur keine Noth.

af auf Sichlogen gefchlagen.

# kleidertracht des männlichen Geschlechts.

Die Kleidertracht der Egerländer des männlichen Geschlechts fömmt mit jener der Altenburger sehr viel überein besonders wenn der Egersländer den Rock ausgezohen hat. Dieses Uibereinstimmen der Kleidung mußte auch zur Erörterung der Frage sühren, ob die Altenburger in hinsicht ihrer Sitten, Gebräuche und sonstigen häuslichen Berhältnisse mit den Egerländern übereinstimmen, ob sie vielleicht von einem gleichen Bölferstamme sind? Am Schlusse werden einige allgemeine Bemerkungen beigefügt werden, um auch hierüber Stoff zu gründlichern Nachforschungen zu geben.

Die Rleidertracht des Egerländers beiderley Geschlechts hat zwar durch eine so lange undenkliche Zeit von Jahren manche Beränderungen erlitten, doch hat der Luxus auf selbe noch nicht so nachtheilig eingewirkt, daß in der heutigen Tracht der alte Egerländer ganz unkennbar wäre. Manche Kleidung ist zur größern Bequemlichkeit eingeführt, manche zwedmässigere durch den Luxus oder Neuerungssucht durch eine kostspieligere weniger nütliche verdrängt worden. Manches Kleidungsstükt wird von den Gegenwärtigen, weil es nicht mehr in der Mode ist, gestragen, würde von der Jugend gespottet werden.

Co viel noch von ben alterthümlichsten Rleidungen im ganzen Bezirke aufgefunden, so viel noch durch die ältesten Bewohner des Gebiets Auftlärung erhalten werden konnte, ift in ben beigefügten Abbildungen zu ersehen.

# Aleidungsflücke wie fie nach und nach angezohen werden. (Siehe Tab. 8.)

- 1. Die Bofen fpottweise Bum Sofen Buefen. Gie besteben in ber Regel aus fowarz gefärbten Biegen auch Bodbauten, auch aus Schaaf und Ralbfelle auch Dirschbeden. Diezu werben bei Ermachsenen amen Saute genommen. Conft maren fie 1 viertl Elle furger als ist, reichten an die Gufte und murben burch ben Sofentrager gehalten.
  - 2. Strumpfe leinerne auch schwarz gefarbte wollene.
- 3. Schube bestanden fonft aus Rindeleter, auf Bog (Bech) tas Dberleber murbe nicht gleich rein zugeschnitten, sonbern es murbe auf ber Brandfohle und Cohle aufgenäht, bann erft mit biefen zugleich glatt geschnitten, Die Coble mit Zwoden (Rageln) burchaus beschlagen, batte blos zwey Abfat flete, vorne hatten fie eine rothe Lasche einen Boll breit, auch trugen einige wenige messinge 4etige Schnallen. Jest find fie von Ralbleber burchgenaht mit Riemen jufammen gebunden, fonft ging bas Oberleber fo über ben Fug, bag man ben Strumpf taum ein wenig feben konnte. Gegenwärtig find fie weiter ausgeschnitten

Conft ungefähr vor 50 Jahren mar es eine Geltenheit einen Egerlander in Stiefeln zu feben. Die Stiefeln maren burchaus von Rindsleder auch wie die Schub gemacht. Die Schäfte maren fo lange, daß man fie oben 2mal überschlug und einbutte. Der Umschlag mar 1/2. 1/4 ungefähr 4 1/2 Boll, biefer mar boppelt. Beim Borschuhen wurde

biefer Umfclag immer fürzer.

4. Bruftfled. Diefer mar von farmofinrothen, ober Frangblauen meistens Bollander Tuch, ber rothe mar mit Gilber ausgenaht. fo bas 12 bis 15 Ellen ') Gilberfaben hiezu verwendet murben.

Die Bruft, eigentlich bie Stideren murbe mit 3 Ellen langen feibenen bodrothen Bandden um und um eingefaßt. In ber Mitte Diefer Stideren mar ein foldes Bandden auf bem 3 Mafin Anöpfchen von Seiden und Silberfaden befestigt mar. Die Seitenknöpfen maren bauerhaft und wohlfeil, hatten unten Seiden oben latirtes Blech. wird ftatt ben Bruftfled Unterleibeln getragen. Diefe mögen vor 30 Jahren aufgekommen feyn und ber Stoff mar anfänglich braunes Tud, ist von ichwarzen Manichester, fonft hatten fie 3 größere Rnöpfe, welche ben Raum bis zum Sofentrager ausfüllten, itt find fie tlein von Metallgut vergolbet.

5. Sofentrager ift von Rindsleder. Diefer mird blos ven Baumern ober Riemern verfertigt. In ben altesten Beiten, weil bie Bofen fürzer maren, mar er langer. Er mar anfänglich mit schlechteren Silberfaben, fpater mit gruner Seibe zierlich ansgenabt, gegenwartig

<sup>1)</sup> Die egerifche Elle ift ein halb viertl langer ale bie Bohmifche.

ift er gang schwarz, statt ber ausgenähten Berzierungen werben biese in bas Leber mit Giseln eingeschlagen, fie sehen aus, als wenn bas Leber gepregt worben ware

- 6. Das Leibel ohne Ermel eigentlich Beste waren anfänglich von braunen Tuche, später ging bie Farbe ins röthliche und itt von der Farbe des Rocks braun. Sie haben kleine schmale Seitentaschen, in welchen sie gewöhnlich den Tabackschwammen, das Feuercisen und Feuerstein ausbewahrten. Sie sind it, weil die Hosen höher hinauf geben, fürzer. Sonst brauchte er 3½ Viertl, it höchstens 3½ von 2 Ellen breiten Tuch. Sonst hatten sie statt der Knöpfeln an Rot und Leibeln Hafteln mit Schlingen, ith haben sie runde erhöhte versilberte Knöpfe von Gürtlern gemacht.
- 7. Halstuch beftand anfangs aus einem 3 Finger und 1/2 Drittel breiten 2 Ellen langen wollenen Band. Später wurde bieses von schwarzen seidenen Halstücheln verdrängt. Diese wurden blos zur Hälfte benüt; benn aus einem vieredigten Halstuche wurden zwen gemacht, baber tauften gewöhnlich zwen ein seibenes Halstuch, damit jeder eines erhielt. Int benütt jeder das ganze Halstuch und es wird für schön gehalten, wenn der Hals bamit voll bededt wird.
- 8. Buth mar und ift noch von wollen Filz. Der Ropf ift niedrig ohne Unterfutter, feit 20 Jahren werben fie aber gefüttert, ber Rand war anfänglich nicht fo fchmal wie itt geruntet, hatte beinah feinen rechten Form. Der Bauer richtete ihn erft zu Saufe zu, gof marmes Baffer darauf und wenn ber Filz erweicht mar, murben Retten auf ben gebogenen Rand gelegt. Als die huthmacher Diefe ihnen beliebte Form mahrnahmen, richteten fie auch Die Buthe biernach ju. Sie murben fest Dauerhaft mit Leim fehr fteif gemacht. Die haare abgefengt, Damit er gan; glatt murbe. hat ber mirkliche Junggefelle um ben buth ein rothes Band unter biefen eine filberne Schnur, bann eine große Dafche von 3 Ellen schwarzen seidenen Bändern Dala oder Teller genannt. In der Mitte mar von rothen 1 Elle langen Band eine Rose angebracht. Mermere hatten ichmalere, Reiche breitere Banber. Daber bei ersteren Die Mafche kleiner, bei letteren größer ausfiel. Der Durchmeffer Diefer Majche ber Reicheren mar 1/4 Elle. Dieje Talamaiche verlohr fich feit ungefähr 25 Jahren. Statt riefen famen Die Bolgftoffe auf. Dieje beftanden aus vier Ellen ichmar; feidenen Bandern, Die Bander murben in quer gelegt, bilbeten ein langlichtes Biered, und weil fie fleinere Maschen 4 Boll breit und von diesen 4 bis 5 auseinander gelegt ober geschlichtet murben, mag fie ten Ramen Holgstog befommen haben. In Diejem war feine rothe Roje mehr zu jeben, ber Junggejell hat blos bas rothe Band noch um den buth. Die holgstoffe murben von ben noch bestehenden auf ben Rand herab hangenden Schleifen vor ungefähr 12 bis 15 Jahren — — — — ... | Bu biefen Schleifen bedurfen

<sup>1) [3</sup>m Manufcripte eine Luce.]

5 bis 6 Ellen 1 1/2 Boll breite Banber, auch bei biefen wird bas rothe

Bandchen jum Zeichen bes Junggefellen noch beibehalten.

Der Berheurathete trägt fein rothes Band, auch durfte es sonst ber Ledige, wenn er ein Mädchen geschwängert hatte, nicht mehr tragen. Gegenwärtig nimt er aber das rothe Bantchen so lange herab, als noch hoffnung ist, daß er die gefallene Beibsperson heurathen könne, schlägt biese fehl, so nimt er dann das Zeichen des Junggesellen wieder auf den huth.

9. Rod ist von dunkel brauner Farbe von Tuch. Bor ungefähr 40 Jahren waren sie von längerer Talie, längerer Baist. Sie brauchten hiezu blos höchstens  $3\frac{1}{2}$  Elle Tuch. Gegenwärtig brauchen sie  $4\frac{1}{2}$  oder  $4\frac{1}{4}$  Elle weil die Röde zwar so lange wie die alten, nemlich bis unter den Waden reichen, aber weil die Talie (oder Baist) kürzer oder höher hinauf, und von dieser anfangend der Rod weiter ist. Dieser ist vorne mit einem  $1\frac{1}{2}$  Boll, aber unten bis  $\frac{1}{4}$  Elle zulausenden breiten rothen Streise wozu  $\frac{1}{2}$  Elle Tuch Kasimir ersorderlich war, auf dem Rüden und die Ermel mit weißen Flanell unten neben den rothen Tuch mit Haussleinwand besetzt. Hiezu werden 3 Ellen Flanell und 2 Ellen Leinwand ersorderlich

Sonst vor noch 30 Jahren hatte sie 12 kamelhaarene itt seidene Knöpfe, von diesen waren nur 2 bis 3 zum zuknöpfen. Bon diesen Knöpfen stand einer an den andern so daß alle 12 Knöpfe in der Länge einer 1/2 Elle aufgenäht waren.

Bey jeden Ermeln hingegen werden zwei auch 3 metallene Anöpfe

angebracht

10. Koller ober Jade von verschiebenen farbigen Tuch. Die Lieblingsfarbe blieb die bunkelblaue. Es war auch eine Zeit ungefähr vor 30 Jahren, wo jeder ein weiges ungefüttertes Roller von Refers trug. Diese Tracht dauerte höchstens 3 bis 4 Jahre.

In den ältern Zeiten hatten sie eine Reihe von weißen messingenen versilberten erhöhten runden Knöpfen. So kurz als sie waren, so waren 2 Duzend solcher Knöpfe nothwendig, als 1 Duzend vorne einer an den andern, wovon 2 bis 3 zum Zuknöpfen angewendet werden konnten, 3 auf jeden Ermel und 3 auf jeder Tasche. Wegen den sonst kürzern Hosen waren diese Jacken anfänglich auch länger, und hatten auch längere Schöseln oder Falten, doch blieb der Schnitt und die Gestalt den isigen in wesentlichen gleich. Sonst war ein Streif von 1 ½ Zoll mit scharlachrothen Tuche gefüttert. Iht wird blos das Koller vorne vom nemlichen Tuche gefüttert.

Das Unterfutter besteht aus 3 Ellen Flanell ober 2 Ellen Leinwand.

Gegenwärtig ift bas Roller jum Uiberschlagen eingerichtet, und mit 2 Reihen Knöpfen versehen, welches auch jugeknöpft werben kann.

Sie brauchen 21/2 auch 3 Duzend Knöpfe. Diese find von Tuch ober Seiben. Borne war in Form einer Schnur rothes Tuch hervorspringend ober eingefaßt.

Bor 80—90 Jahren sind biese erst zu tragen angesangen worden. Bor ungefähr 100 Jahren wurden burchaus tucherne kurzere Rode von Fleischfarbe getragen. Diese hatten hinten keine Falten, murden blos zu Hause, nachbarlichen Besuchen, nie aber bei Feuerlichkeiten allein getragen, sondern über diese wurden der eigenkliche Rod von brauner Farbe angezohen, der röthliche vorne zusammen gehaftelt.

11. Die Mannstappe Müte anfänglich Murfelfappe bestanden anfänglich aus Murfel, Die Reichern trugen Die Berbramung von Fischotter. Die Müte mar von grunen feinen Tuch. Bor ungefähr 40 Jahren murben fie aus grunen Sammet verfertigt. Die altere Berbramung fie mag von Murfel ober Fischotter gewesen febn, mar burchaus fdwarz. Seit ungefähr 30 Jahren werben biefe Müten mit Iltis. Fijchotter ungefarbt ausgeschlagen. Die Geftalt ber Müte und bie Form ber Berbramung hat fich feit undenklichen Jahren nicht geandert. Rur in hinficht bes Tragens berfelben ift eine Aenberung eingetretten. Denn fonft mare man ausgelacht worben, wenn bie breite Berbramung hinten, und die schmälere vorne ohne buth getragen worden mare. Itt aber wird auch die breitere vorne getragen. Diese Müte wird in ber Regel nur zu Baufe ober zu nachbarlichen Besuchen gebraucht. Bei einer Feierlichkeit, ober wenn ber Bauer in die Stadt geht, wird auf felbe ber buth gefett. In Diefem legtern Falle muß Die breite Berbramung ober Ausschlag auf jedem Falle hinten getragen werden, sonft wird ber huth nicht fest barauf bleiben. Der sogenannte Bram ober Ausschlag ift auf ber breitern Seite 4 Boll, auf ber ichmalern 2 Boll. Der Murfelausfchlag toftete ehemals 24 fr. Konvenzions Münze. Der von Fischotter 6 fl. auch 6 fl. 24 fr. Ronvenzions Munge. Statt ber Murfel wird Iltis getragen, ber auf 2 fl. Convenz. Munge gu fteben tommt.

Das Tuch auch itt ber Sammet ber Mütze besteht aus 4 Theilen. Auf die Raht werden grüne seidene Schnürln genäht. Die in bem benachbarten Auslande versertigte und eingeschwärzte Mützen sind mit grünen Bändchen auf diesen Rähten versehen, die wieder abgetrennt wurden.

12 Belz Dieser hat die Gestalt eines Bauernrokes mit dem Unterschiede, daß er auf dem Rücken keine Falten, und unten die radförmige Weite nicht hat wie der Rock. Man braucht hiezu 3 große Schaaffelle. Die Wolle der Felle wird inwendig, das Fell außen gestragen. In den ältesten Zeiten hatte er keinen Aragen, keine Ausschläge, sondern es war blos das gelblichtweiße Fell zu sehen, hatte vorn 6 metallene breite Knöpfe. An den Ermeln Riemchen zum Umwickeln dersselben. Man sing an von Triest durch Fuhrleute ganz schwarze Belze

bie banischen, welche blodliegende Rrägen hatten, genannt, gelegentlich bringen zu lassen. Iht werden schwarze Aufschläge von schwarzen Ragen, Pubeln, Grim zum Kragen, welche ist auch höher stehend zum Schutze bes Genikes getragen werden, gebraucht, dieser koftet im Durchschnitte 4 fl. Konvenzions Münze und kömmt ist wohlseiler als sonst zu stehen.

- 13. Shopp ober Flügelhaube bestand anfänglich aus grunen gemeinern Tuche mit bem jogenannten Schopp ausgeschlagen. Der Ausschlag mar burchaus von gleicher Sohe ungefähr von 6 Boll. Auf biefem Ausschlag mar ein brevefigter Aufschlag von grunen Tuch, bann Cammet mit goldenen Bortden eingefaßt angebracht. Gie bienten bei rauber fturmifder Witterung jum Chute bes Ropfes und Befichts, benn wie biefer murbe ber Aufschlag umgestilpt und vorne mit Safteln ober Beftbrath auch Bandden zugebunden. Bei biefer Bermahrung maren blos vom Befichte bie Mugen mahrzunehmen. Itt werben fie feltener getragen, und bie noch vertauft werben, find von Iltis. Gie merben von ben weißen rothgeftreiften baumwollenen Schlafmugen verdrängt, welche unter ben Buthen getragen werben. Dieje fosteten von Schopf ungefahr 3 fl., von Iltis 4 fl. Conventions Mung, daher leiften ihnen bie weißen Schlafbauben nutlichere Dienfte, theils weil fie immer reinlich gehalten werden können, theils weil fie jum Aufbewahren bequemer find. Chopp wird fie vom Ausschlage ober Berbrämung, Flügelhaube aus ber Urfache genannt, weil wenn ber Aufschlag umgewendet und nicht vorne jugebunden ift, Diefer wie Flügeln vom Besichte megsteht.
- 14 Handschuh bestanden aus Schaaffellen mit braunen Tuch itt mit schwarzen Leder überzohen und hinten mit Schopp auch Fuchs-schwänzen ausgeschlagen. Sie hießen Fingerhandschuh, weil sie wie die gewöhnlich städtischen jeden Finger eigends bedeckten. It aber sind sie durchaus abzesommen, denn die gegenwärtigen erhalten mehr Wärme und sind dauerhafter.

Die Berbrämung mit Schopp fomt auf 36 fr. Conv. Munz weil 3 Schoppschwänze bazu verwendet werden muffen, hingegen die von Fuchsschwanze 8 fr. Conv. Munz. Erstere tosten gegen 2 fl. Conv. Munz

15 Mannsgurt bestand aus 3 Zoll breiten schwarzen mit grüner Seibe ausgenähten Leber, bann aus einem messingen sogenannten Schlußschlosse. In ber Mitte bes Gürtels waren 3 messingene Schnalen ohne Dornen blos zur Zierbe. Später wurden ganz schwarze 5 Zoll breite Gurt mit 3 kleinen Schnallen und Riemchen zum zusammen schnieren ohne Berzierung getragen. Diese werden aber auch seit 30 Jahren nicht mehr getragen.

# kleidungsstücke des weiblichen Geschlechts.

(Siehe Tab. 6 u. 7.)

Diese werden zu Feierlichkeiten in folgender Ordnung angezohen. 1 Das Bemb besteht aus zweierlen Leinwand, die am obern

Leib ift feiner, die untere (auch Stod genannt) gröber.

a) Uiber bieses wird das leinwandene Mieder a angezohen. Die Ermel sind lang, gut gestärkt, vorn mehr ober weniger mit schwarzer Seide verziert ausgenäht auch gestidt. Die Ermel werden ruckgeschoben, wodurch bann ber Pausch am ober Arm entsteht. Bei der Bruft wird bieses mit einer sonst messingen, ist auch silbernen Schnälchen zugemacht, wodurch die Brust bis zum Hals bededt wird.

b) 2 Sturga Rodel ift von schwarzen Zeug ober Kartis ift eng und kurz, besteht aus 4 Blättern Zeug, wird mit wollenen rothen Bandoen geziert. Benn sie einen Liebhaber hat, so muß sie bieses auch

bei ber Nacht angezohen behalten.

c) 3. Die Brust ober Brustmieder besteht aus einer halben Ellen Seidenzeng gewöhnlich Moor, Atlas 5 ½ Elle Sammetbörtchen 24 Haaken ½ Elle Leinwand zu Untersutter. Sie hat unten eine mit Werg sest ausgefüllte Wulst ungefähr 2 Zoll breit, worauf die Röke ruhen. Die herrschende Farbe ist schwarz und hellblau. Dieses Brustmieder kostet beiläusig 3 st. 30 kr. Conv. Münz

d) 4. Laten ober Brusttüchel d ist ganz steif. Dieser besteht aus einem schwarzen sammetenen gestreiften sogenannten Mittelsleck, dieser ist mit einer  $1^{1}/_{2}$  Zoll breiten Borten, einen schmalen scharlachsrothen Streif von Kasimir, dann einer schmälern Börtchen  $1^{1}/_{3}$  lang oben mit der Anlieg — eigentlich Unterlage verziert, welche aus glänzenden schwarzen Stosse als seidenen Bändchen, Atlas, bei Reichern aus rothen Kasimir besteht. Uiber diese Unterlage werden schwarze Spitzen gezohen.

Diesen Laten verfertigen sich die Beibspersonen selbst. Er kömmt 3 fl Konvenz: Münz beiläufig zu stehen. Er wird vor die Brust c. gelegt, weil diese nicht vorne zusammengeht. An dieser Brust oder Mieder ist der 5 ½ Elle lange Schnürriemen angebracht mit dem der Laten überschnürt wird, damit theils die Brust bededt bleibt theils der

felbe nicht herausfallen fann.

5 Strümpfe burchaus schwarz gestrifte wollene. Die ältesten Strümpfe waren die sogenannten Rollen-Strümpfe. Sie bestanden aus schwarzen Tuch, wozu eine Elle erforderlich war. Diese Strümpfe hatten auseinander liegende Rollen (Berste) welche damit sie den Form nicht verliehren möchten, zu Hause mit Strohwürsten ausgefüllt wurden. Diese Art Strümpfe wird aber seit Menschengebenken nicht mehr getragen.

6. Schuhe hatten die Tab. N. 6 angezeigte Gestalt. Sie wurden Bechschuhe genannt, weil keine durchgenahten bestanden. Sie waren

burchaus von Rindsleber, das Stödel, die Sohle wurden mit Zinnober roth angestrichen, der rothe Aufschlag oder Laschen war von Bock auch rothen Schaasleder mit schwarzen Riemen gebunden. Kein Weibsbild trug jemals Stiefeln. Ungefähr seit 20 Jahren hörten die rindsledernen Schuhe auf, statt diesen kamen die schwarzen kalbledernen mit schwarz lebernen Laschen mit breiten niedern Absat an ihre Stelle. Int werden schwarz kalblederne ohne Laschen, ohne Absat getragen. Diese werden mit schwarzen seibenen Bändchen eingefaßt und gebunden.

- 7 Pantoffel hatten mit den Schuhen einen gleichen Gang. Sie waren anfänglich von Rindsleder, hatten oben ftatt des Laschens einen schmalen rothen ledernen Streif, der Absatz war zinnoberroth angestrichen. It sind sie von schwarzen Kalbleder ohne Laschen und Absatz.
- 8 Röde hatten sie in den ältern Zeiten in der Regel 5 an sich, ist blos 2 höchstens 3. Bei Festlichkeiten wurde noch ein schwarzer darsüber gezohen. Der obere war der Längste, die übrigen waren nach und nach immer kürzer

Die Form blieb im Besentlichen die nemliche, sonst hatten sie 3 30U lange Falten von hinten, die itzigen Falten aber bestehen blos 1/2 Zou. Diese Röcke sind auf Berktage von halb Woll halb leinen Zeug auch Kartisem. Sie sind von dunkler Farbe Die Fälsch war von Boi grün oder gelb, die Feiertagsröcke werden von wollen seiden Zeug, Seideneschfat genannt, gemacht. Die Aermern tragen auch halb sein und wollen auch ordinairen Zeug Vorstatt genannt.

Bur Fälsch berselben wird blitwollenes Zeug von gemischten weiß blau rother Farbe gebraucht. Die Feiertagsröcke werden mit ordinairen schwarzen Zeug eingebördelt oder mit einem schmalen Börtchen eingesfaßt. Die Fälsch hat die Breite von ein halb Drittel Elle, sie ist inwendig unten um den Rock angebracht. Zu dem Rocke auf Werktage werden 6 — zu den Feiertagsrocke 7 Blätter, vom wollenen und leinesnen Zeug weil er breiter ist, nur 4 Blätter gebraucht.

- 9. Fürtuch ehemals von blauer Leinwand ober schwarzen Zeug, itt auch von blauen baumwollenen Zeug. Der Bund woran die Fürtuchbandeln genäht sind, ist von nemlichen Stoff wie das Fürtuch. It werden 3 Finger breite Bänder, oder verschieden färbiger Rotton in dieser Breite auf den Bund genäht. Die Bänden sind von Seide und haben verschiedene Farben.
- 10 Haube mit bem Neste biese wurden sonst abgesondert über die in ein Rest gestochtene Haare gezogen und ein starke messinge Nadel durch das Rest gesteckt, dann wurde das weiße mit Stärke gesteiste Tüchl Nro 11 darüber gegeben. Gegenwärtig haben sie das Haar abgeschnitten, die Haube oder sogenannte Nest ist an das weiße Tuch angenäht. Das Nest ist von natürlichen Haaren an das Tüchl ansgenäht, und so gestaltet als ob es wie ehehin noch abgesondert wäre. Ledige

Mädchen welche noch jungfräulichen Ruf für sich haben, tragen wie Nro 12 rothe Rester, hingegen mußen Berheurathete oder gefallene Beibspersonen schwarze tragen. Die Haube oder das Nest besteht aus einer feinen Leinwand, und ist mit einer singerbreiten leinern Spitzen eingefaßt. Die Leinwand ist 1/2 Viertl breit und 1 Elle lang. Hingegen ist diese in so kleine Falten dicht neben einander gelegt, daß für ein so kleines Nest diese Leinwand nothwendig wurde. Dieses Nest welches rund ist, wird mit Stroh ausgefüllt und abgestäpt.

Das Tüchel besteht aus ben sogenannten Gesteinwert ober Gezohenen. Bor ungefähr 40 Jahren hat jebe Weibsperson dieses Tüchel selbst gebunden. Es war den Kopf gleich niedergedrükt, auch die Spigen oder Flügeln nicht so steif. Als aber der sogenannte Nebaniger Knoten aufkam, wurden die Tücheln wie N: 11-12 hoch getragen, welches sie Buhuhaube nannten. Der Nebaniger Knoten unterscheidet sich von den frühern, weil nach ihr die Spigen des Tüchels höher zu stehen kamen, und dieser für das Aug selbst angenehmer ist. Im Dorfe Nebanig wurde er zuerst gemacht, daher Nebaniger Knoten genannt.

Das Tüchel wurde mit leinern 1 1/2 Boll breiten Spige beset, und bie Spigen berselben mit schwarzer und Berl- ober hellblauen Seibe gesträuchartig ausgenäht, welches Baum ausnähen geheißen wird. Wirdes hingegen nur in Form bes Drepeds genäht, so heißten sie es Aimerl.

11. Wames ift das Sommer- und Binterwames. In der Form sind beide gleich, nur, daß das erstere mit Flanell, das Winterwames mit Belz gefüttert, und scharlachrothen Halbtuch (Scharfet genannt) einzgefaßt ist. Borne waren sie sowohl mit ½. Ellen langen schwarzen 1½ Zoll breiten Bändern besetzt, it aber werden sie mit Sammet oder Mannschester geziert Das Bames besteht aus schwarzen Zeug oder Borstatt oder Seideneschstat wie die Röse. Hiezu sind 4 Ellen von einer Elle breiten Zeug nothwendig. Zum Faltenfüttern der sogenannten Schöseln, die ½ Elle lang waren, damit sie steis bleiben, war ein Pfund Hanfwerg Ausschlag und 1 Elle Steisseinwand, auch Pappendesel ersorderlich. Diese wurden immer kleiner bis sie ist kaum einen Zoll mehr lang sind.

12 Der Flojer oder seidenes Halstuch ist von schwarzer Farbe gekrüpft. Dieses ist seit undenklichen Zeiten in der Form unverändert geblieben, hinsichtlich des Stoffes ist der Unterschied, daß ist auch Taffent hiezu genommen wird, welches sonst nicht war. Hiezu werden 3 Ellen Taffent verwendet. Der untere Theil wird in Falten geheftet, wenn der Flojer umgenommen wird, so macht er solche Erhöhungen, als wenn der Wind das Halstuch aufblase.

13 Schlojer besteht aus weißer feinerer Leinwand. Wird nur bei Leichenbegängnissen gebraucht. Er wird umgenommen, wenn bas Beibsbild schon gänzlich angezohen ist. Sonst wurde die ganze Breite der Leinwand gelassen hiezu 3 Ellen verwendet, diese so zusammen gereiht, daß man den Kopf durchsteden kann. Oben beim Halse ist ein

Theil nicht zugenäht, um ihn bequemer über ben Ropf nehmen zu können. Dieser Theil wird bann mit einer Nabel zusammen gestedt. Die Leinwand hat unten einen 3 Boll breiten Saum.

Den Schlojer tragen in ber Regel nur Beiber bei Leichenbegang= niffen, boch bei Leichen ber Eltern tragen felben auch ledige Tochter.

It ift ber Schlojer beinahe um die Balfte furger.

14. Stuteln für den Winter bestanden aus schwarzen Zeug, oder Sichkat inwendig mit Schafpelz gefüttert. Sie waren 1/3 lang 1/2 Elle in der Runde gleich weit, später waren sie 1/4 Elle lang. An jeder Hand trug das Weibsbild einen solchen Stutzel. Sie konnte selben über die Finger vor oder zurücziehen. It sieht man diese nur noch bei alten Beibern. Die jungen Weibsbilder tragen Handschuhe wie die Männer.

15 Mäntel wurden sonst bei der Kindestaufe und Sochzeit getragen. Sonst mußten alle Beibspersonen bei Hochzeiten selbe tragen, später trugen fie nur junge Mädchen, ist selten nur noch die Braut.

Diese Mäntel bestanden aus 7 egerischen Ellen schwarzen Tuch. Borne war er mit scharlachrothen Halbtuche 1/4 Elle breit beset, welcher Streif unten breiter als oben war. hinten hatte er einen 3 Zoll breiten nnd 6 Zoll langen Kragen, der steif wegstand, um dieses zu bewirken, wurde Pappendedel mit schwarzen Tuch, dieses wieder mit schwarzen seidenen Bändern ganz überzohen, damit man das Tuch des wegstehensden Kragens nicht sehen konnte. Borne in der Mitte des Leibes waren ste auf beiden Seiten mit schwarzen Bändern in Form einer Rose geziert, und außen mit einem seidenen Bänden bis zur Rose besetzt. Beim halse war auf jeder Seite des Mantels inwendig ein Band von Tuchend angenäht, mit dem er zusammen gezohen wurde.

16. Glodenbanber wurden nur bei Hochzeiten verwendet. Sie bestanden aus Pappendedel, welcher erst mit rothen seidenen Bandern auf beiden Seiten überzohen wird, auf tiese Bander wird schwarzer Sammet von außen, und auf diesem die sogenannte Leibeln, deren an der Zahl 12 sind aufgenäht, letztere sind von Messing und übergoldet. Bei sogenannten guten Glodenbandern sind diese Leibeln von Silber und übergoldet. Die Form bleibt die alte, weil keine neuen mehr gemacht werden. Bom Rlange den diese zusammenstossenden metallenen sogenannten Leibeln verursachen, und vom Einfassen mit rothen Bandern mögen sie den Namen Glodenbander erhalten haben.

17. Rranzch en werden bei Hochzeiten von Braut und Bräutigam getragen. Sie bestehen aus Mefsing übergoldeten Draht, und eingefaßt, verschieden farbige Steinchen eigentlich gefärbten Glase. Zum Binden werden seidene rosarothe Bänder gebraucht.

Das Exemplar B enthalt am Enbe bes Capitels "Landwirthschaft", bas in A mit ben Borten: "... baß bie alte starke Rinbe abgekrazt, ber Baum vom Moose gereinigt, bie Raupen und ihre Nester vertilgt werben" (oben S. 74) schließt, noch folgenden längeren Abschnitt:

Bum Berschmieren bedienet man fich folgender Baumfalbe.

#### Baumfalbe.

Man vermischt frischen Rühmift, und trodenen Leim (Lehm) ohne Baffer, nimt dazu eine hinlängliche Menge Kuhhaar, ober Flacheschen und mit diefer Salbe heilt man die Bunden der Baume fehr balb und gut

Beil aber biese Salbe bie Bitterung nicht aushält, so hat ein Engländer eine begere erfunden, und für diese Erfindung 30000 fr. erhalten.

Diefe neu erfundene Baumkitt fann Jedermann fich leicht ohne bedeutenben Koften machen.

Man nimt 3 Theile ungelöschten Kalt, einen Theil Kohlen, stößt beides fein zu Pulver zusammen, und siebet es durch ein feines Sieb. Wenn das Kalk und Kohlenpulver untereinander gemischt ist, so giebt man es in einen Topf, und gießt Leinoel so lang daran bis ein Brey daraus wird. Dieser Brey darf nicht zu hart, zu lind aber gar nicht sein. Diesen Kitt streicht man mit einem steisen Schweinborsten Binsel über die Baumwunde an einen heitern Tag bey trockener Witterung, niemals bey Näße. Will man diesen Kitt durch längere Zeit ausbewahren, so nuß der Topf gut zugemacht werden, damit keine Luft eindringe, dann muß von Zeit zu Zeit etwas Leinoel wieder zugegoßen werden.

# Baumwachs.

hiezu wird genommen

1 Pfund gelbes Bachs

1 Birtelpfund Terpentin und

11/2 Pfund gelbes Barg ober Baumpech

Das Bachs und Bech läßt man auf gelinden Kohlfeuer zerschmelzen. Es darf nicht heiß oder siedend werden, sondern nur flüßig. Ift es zersslossen, gießt man ben Terpentin nach, dann rührt man das Ganze untereinander. Hierauf gießt man es in eine Schüssel mit frischen Basser, arbeitet es mit den Händen, die man zuvor mit Baumoel schmiert, recht untereinander wie einen Teig. Diesen Teig kann man dann in Stangen wälzen, oder welche Form immer geben.

# Mittel den Moos ben den Bbstbaumen zu verhütten.

Das Moos muß nach einen Regen mit einer scharfen Burfte abgeburftet, ober mit einer stumpfen Sichel abgescharrt werben. Coll tein Moos mehr wachsen, so waschet man die Bäume alle

Jahre mit folgender talter Lauge.

Man nimt 2 handvoll Afche von Buchenholz und eine hand voll Salz, gießt so viel siedendes Baffer bazu, als man zu einer Lauge braucht.

## Dungungsart für Saume.

Man nimt zwey Shubkarren voll fette Kuhstatten, sechs Maaß Rindsblut und 48 Maaß Wasser, mischt und rührt alles sehr gut untereinander, und laßt es wenigstens 3 Tage hindurch, oder auch noch länger stehen. Im Frühjahre oder Sommer ben trockner warmer Witterung, wird das Erdreich ohngefähr eine quere hand tief um und um den Stamm weggenommen, sedoch so, daß ja keine Wurzel entblößt wird. Rach der Größe des Baumes wird dann eine oder zwey Kannen voll in diese Grube gegossen. Die Grube bleibt durch die ganze Nacht offen, damit das saulende Wesen ausdünsten kann. Hierauf erst wird die Erde eingeebnet, dieß darf hochstens 3mal in einen Sommer geschehen.

#### Mittel wider die Ameisen.

Die großen schwarzen Ameisen lassen sich leicht aufsuchen und ihre Rester zerstöhren. Die Kleineren rothen brauchen mehr Fleiß. Im Winter wo die Ameisen vor Kälte staar sind, kann man sie samt ihren Hausen in einen Korb sassen und verbrennen, im Sommer mit todten stinkenben Fischen verfolgen und vertreiben

Auch kann man sie auf einen bestimmten Ort durch folgenden Fraß loden. Man giebt einen Bratenknochen, oder im May eine Anzahl getöbteten Maykäfer, oder einen geschundenen Frosch auf ein oder mehrere Derter. Sie sammeln sich tausendweise herum, wo man sie mit siedenden

Baffer ober fonft töbten fann.

# Unmerkungen.

## 1. Sachliche Bemerkungen.

3ur Befiedlungsgeschichte bes Egerlandes (oben Seite 24-34). Als alteite Bewohner bes Egerlandes ericeinen (feltische) Bojer und (germanische) Rarister vom Stamme ber Markomannen (bis jum 6. Jahrhundert), benen vorübergebend (flavische) Benben (6.—9. Jahrh.) folgten, beren Spuren noch theilweise - wenn auch nicht in fo ausgebehntem Dage, wie bisher annoch thettweise — wenn auch nat in ib ausgebehntem Mage, wie bishet allegenommen — aus Gräbersunden (Schläfenringe bei Oberlohma), Dorfanlagen (Runblinge und Straßendörser), Fluveintheilungen (in unregelmäßiger Blodform) und endlich auch Ortknamen nachweisbar sind. Insbesondere in der slawischen Ortknamensbeutung wurde disher (nicht nur von Grüner) des Guten entschieden zu viel gethan, und steht es heute bereits sest, daß sich eine große Anzahl bisher slavischer vorbitäten des Gerlandes ungezwungen beutsch erflären laffen. Die endgiltige beutiche Eroberung, Colonisierung und Bermanisierung burch bie Franten erfolgte vom 10 .- 14. Jahrh. in zwei Epochen: a) Fefifegung gablreicher Dienstmannen, Minifterialen und Rittergeschlechter unter Markgrafen (10.-11. Jahrh.) und b) bie eigentliche Colonisation, Robung, Reutung, Chriftianisierung und Germanifierung burch herbeirusung gabireicher beutider Bauerngeichlechter, vorzugsweise aus Baiern (Dberpfalg, wofur besonbers bie Ortsnamen auf ereut, egrun fprechen), aber wohl auch aus Franken, Schwaben und felbst Thuringen (erobe!). Aus all biefen beutschen Stämmen - wogu allerbings ein verschwindend fleiner Reft ber früheren flavifchen Be-völkerung gerechnet werben muß - fett fich bas "Egerländer Bolt" qu-fammen. Aus biefer herfunft ber Coloniften erklärt fich bann auch bas Boltsthum bes Egerlandes (bie beutiche Sufenverfassung, die Saus- und Sofanlage, Sitten und Brauche) und seine Ahnlichteit mit ber heimat ber Eingewanderten. Bezüglich ber flavischen Ortsnamen fei übrigens noch bemerkt, bag beutsche Grundberrichaften fowohl wie beutiche Coloniften bei ber Grundung eines Reuriffes ober Dorfes febr oft flavifche Ramen mahlten, tropbem bie Anlage eine beutiche mar. Bei einer anderen Gruppe ber Siedlungen murbe ferner ber urfprilinglich flavifche (Flur-) Name von ben Deutschen beibehalten und bas neuerftanbene bentiche Dorf barnach benannt. Der bloge (flavifche) Ortename fann alfo unter teinen Umftanben allein für eine flavifche Grundung fprechen, fonbern viele flavifch bezeichnete Dorfer find ursprünglich beutsch. Die weiteren Rriterien Grüners für eine angebliche Bermanbtichaft ber Egerlander mit ben (Altenburger) Benben (Tracht, einzelne Sitten und Gebrauche bei ber Taufe, Sochzeit u. a.) find beute - wo bie Saus- und Flurfartenforichung, vor allem aber ber Dialect gang neue Bege gewiesen - wohl allgemein aufgegeben worben. Brauche wie bie Rodenftube, bas Tippen mit rothen Giern gur Ofterzeit u. a. find allgemein verbreitet.

Taufe und Gevatterichaft in alterer Zeit (oben Seite 37-40). Die alteften Berorbnungen über bie Taufe und Gevatterichaft finben fich im Egerer Stadtgesethuche (Erhalten in brei Fassungen aus ben Jahren 1852, 1400 und 1460. Bgl. Khull: Die Stadtgesethe von Eger, Graz 1881, Dr. F. M. Maper: Über die Berordnungsbucher ber Stadt Eger, Wien 1880) und enthalten bereits Einschränfungen bes Aufmandes beim Taufichmaus. Go mar u. a. geboten: bezüglich bes Taufganges: bochftens 3 (fpater 6) Frauen burfen mit bem Bathen und bem Kind zur Taufe gehen, bei ber Wöchnerin burfen bloß 4 Frauen verbleiben. Bezüglich bes Einbinbegelbes: es ift nicht mehr Stalten Geneten berbeitet. Stauftich ver Einbeinbegeiber: es in ficht mehr als 1 böhm. Groschen pfenning ober 16 Heller (ober Regenspurger ber Stadtmährung) gestatete. Bezüglich bes Taufschmauses a) bie "wirtsichaft", "ber Crolais" (crolas, vgl. Deutsches Wörterbuch 5, Sp. 1980 Krales-Schmaus), die "gastung" bei Kindelbetten wird untersagt und blos gestattet, daß Bater, Mutter und Geschwistrich einmal essen und nicht mehr. d) Die Gevatter blirfen nicht mehr als "zwai mozzel weins" (Elsasser, Osterwein ober Frausenmein) ichousen, c) Beluche ber Möchwein burch Frauser merhan wein ober Frankenwein) ichenten. c) Befuche ber Bochnerin burch Frauen werben auf zwei eingeschränkt und barf an Geschenken biebei bochftens 1 Meigner groschen gegeben werben. d) Die Gaftereien im Babe mabrenb und nach bem Kinbibett werben eingeschränkt, bagegen ift Bewirtung mit Gierkuchen, Ras und Brob nach bem Bab gestatet. — 3m Jahre 1614 erscheint eine eigene "Leih-fauf. Kindtauff- vnb Hochzeits. Ordnung auff bem Landt", weiche folgende "ordnung ber Kindstauffen vnb Evolassen" enthält: Jum Taufschmann (Rindlbier, Crolas) burfen nur ein Tifch Beiber (12 Beiber) und von Mannern blof ber Gevatter, Schwäher, Bater, berheirathete Göhne, Aibmanner und Dorfnachbarn geladen werben, ferner blog 3 Berichte aufgetischt und nicht mehr als A Eimer Bier eingeschrotet werben. — Auch in ber Folgezeit wird in ben Pro-clamen bes Raths ber Stadt Eger häusig gegen ben verderblichen Überstuss und bie Untoften bei ben Taufschmäusen geeisert, so 1652 gegen bie Einbindgelber, wechen, kuchen, von Seiben ausgenähte Pathenhember u. a. Gaben. Im Jahre 1687 und 1701 werden Bestimmungen getroffen über das Einbindgelb (bochftens 1 Reichsthaler, minber Bermögenbe 1/2 Reichsth.), bie Tractierung Des Gevatterbriefes, bie Uberschickung ber Bictualien in bas Rinbbett, bie Bejuchung ber Bevatterin, die Uberichidung bes Pathenhembes, bie Befleidung bes lebenben ober sterbenben Taufpathen, bie Einschränkung auf höchstens 4 Frauen beim "Berfürgang". — Im Rathsproclama vom Jahre 1692 werden beim Taufgang bloß 2, höchstens 3 Frauen, Gevattersleut gar nicht gestattet, die Beschenkungen mit toftbaren Pathenhemben und anberer Rleibung werben eingeschränft und bas bei ber "Gervorfegung" ober bem "Fürgang" ber Sechswöchnerin bisher übliche "Croleffen" ganzlich aufgehoben. (Proclamabucher bes Egerer Archivs. Sammtliche abgebrudt in meinem Auffaty: Alte Sitten und Brauche im Egerland in Zeitichr. f. Bolfeibe., 7, S. 303 und 392.

Mberglanbe (bezw. d. Böchnerin, des Gevatters, der Wiege): Bgl. Alois John, Beiträge zum Bolksaberglauben des Egerlandes in der Zeitschrift f. öfterr. Bolkstunde VI, 1900, Heft 3, S. 122. Allgemeines hierstber dei Buttke: Der dentsche Bolksaberglaube der Gegenwart. Dritte Bearbeitung von E. H. Meyer, Berlin 1900, S. 380 u. 356. — Pathendries (aus Eger und dem Egerlande aus den Jahren 1700, 1778, 1796) vgl. "Unser Egerland" V, S. 11. Eine Pathenmänze aus Eger (1576) befindet sich im Stadtmuseum in Eger (vgl. Alois John: Das städt. Museum in Eger). — Tauftissen (Pathenstissen für den Täusting, Taushänden) im Egerer Stadtmuseum. — Hanfaren dei Ankunst der Tause vom Egerer Stadtthurm geblasen, ein dis in die jüngste Zeit bestehender Brauch. Bgl. Alois John in Dr. Hommers Zeitschrift "Das deutsche Bolkslied", I. S. 99, II, S. 24 u. 125 und "Egerländer Bolkslieder" heft 2. — Haschingsziehen der Schulzugend (S. 41 bei Grüner) vgl. "Unser Egerland" I (1897), S. 8 und Nr. 5 (hier das Lied beim Einsammeln der Gaben in Noten), III, S. 7, IV, S. 52.

Die Egerlander Dochzeit (oben S. 44-59). Die alteften Berorbnungen über bie burgerlichen Sochzeiten und Ginschränfung bes Aufwandes bei benfelben enthalt bas Egerer Stadtgefethuch aus bem 14. und 15. Jahrh. — hochzeitstafel. Anfangs barf auger ben Schwiegereltern und Schwägern niemand geladen werben, fpater fonnen außer ben Bermanbten noch 40 Sochzeitsgafte theilnehmen und auch Gefchente geben. - Der Bug gur Rirche foll einfach fein, ale ob feine Bochzeit flattfinbe; fpater tonnen je 10-20 Berfonen bie Braut und ben Brautigam begleiten. - Die Bablungen für bie Brautmeffe und die Opfergelber werben eingeschränft. - Die Beimführung ber Braut tann ohne Spielleute und mit etwa 10 Berfonen, später mit beliebiger Angahl von Spielleuten und Berfonen ftattfinben. -Sochzeitegeschente, Sendungen von Speifen und Betranten werben verboten. Blog bie Brautleute tonnen fich Rleinobe geben. - Cang. Mit brennenden Rergen barf nicht getangt werben ("fchol man nit raien"), auch wird bas Tangen bes Rachts von Saus ju Saus verboten. Die Babl ber Spielleute wird auf 6 beschränkt. — Fertigung. Die Ausstattung ber Braut barf nicht zur Ansicht ausgestellt werben und muss ohne Aussehen ("sechtlich und verborgen") ins Saus bes Brautigams gebracht werben. - Bab. Die Brautleute tonnen bor und nach ber Bochzeit mit je 20 Berjonen ine Bab geben. - Unterfagt ift bas Angölben ber Brautleute. Auch foll bor ber Tafel ber Brautigam nicht mehr mit Spielleuten jum Bein gehn. - Die altefte Bochzeitsorbnung für bas Land stammt aus bem Jahre 1614. "Ordnung ber Leptaufi". Bisher waren 7-9 Tifche bei Leihfäufen üblich, 2-3 achteimrige Bierfäffer und 1 Boche mabrendes Gelage, baber wird bestimmt: Für Sofbefiger bochftens 3 Tifche, für Berberger Taglohner und Dienftboten 1 Tifch, jeden ju 12 Berfonen. Rein Leifauf barf langer ale 1 Tag bauern und ben nachften Tag barauf barf nur 1 Tifc befett fein. Es barf nur 1 Achteimer Bier eingeschrotet werben. - Die Sochzeit 8- Tafel barf bei reichen Sofbesitzern 4, bochftens 5, bei Taglöhnern 1-2 Tifche betragen. Gerichte biirfen am Abend vor ber hochzeit und am Dochzeitstag 3-4 aufgetragen werben, abenbs nur talte Speifen. -Aus bem Jahre 1643 flammt eine ftabtifche Dochzeitsorbnung (abgebruckt in Beinholbe Zeitschrift für Bolletunde 1897, Beft 4, G. 393). Darnach hat Bunft 10 Uhr ber Bug in bie Rirche ju beginnen. Die Tafel barf bei Bandwerksteuten nicht über 3 Tifche mit je 2 Tischbienern zu jedem Tisch betragen, bei Bermögenben nicht über 4 Tische. Bescheibessen zu ichiden, über 10 Uhr nachts zu banketieren, bas gassatengebn ber Spielleute und jungen Bursche in ber Nacht, Lärm und Geschrei, überflüssiges Trinken, Schwören und Flucen ift unterfagt und wird den Procuratoren eingeschärft. Ausgaben für einen Leitauf und eine hochzeitsfertigung im 3. 1699 fiebe "Unfer Egerland" IV, S. 28 (Gin Caerl. Bauernhof bor 200 Sabren).

(Ein Czerl. Bauernhof vor 200 Jahren).

Schriften und Aufsätze: "Einsabungen zum Leihkauf und sämmtliche Pochzeitsgebräuche". Eger, bei Fritsch. 1767. — H. Fischer: Beschreibung der Hochzeitsgebräuche aller Nationen. Wien 1801. — Allgemeine Zeitung vom 30. September 1836. — über Land und Meer 1869. — Iba von Düring seselb: Hochzeitschaft 1871. S. 179—183. — G. Habermann: Aus dem Bolfsleben des Egersandes. (Eger 1886. S. 56, 62.) — J. Schufowitz Plunderwagen-Poesie. (Zeitschr. f. öst. Bolfst. IV, S. 153 u. 302.) — A. John: Beiträge zum Bolfsabergsauben. (Zeitschr. f. öst. Bolfst. VI, 1900, H. John: Lutigezum Bolfsabergsauben. (Zeitschr. f. öst. Bolfst. VI, 1900, H. John: Culturgesch. Leipzig. E. Diederichs, Tasel 7, Ein Plunderwagen.) — Österreich-Ungarn. (Baud Böhmen XIV.) Wien 1894. (1. Abth.), darin: Egerl. Bauernhochzeit von Aud. v. Ottenfelb. (S. 547.) — B. Pröckl: Eger und das Egersand 2. Aussage. 1877, II, S. 216—233. Sitten und Sebräuche der Egersänder. — E. Kittel in den Mittheilungen des Bereines sir Gesch. Deutsche in Böhmen XVII, S. 17—29, 284—291. — In Museen: Rürns

berg: Germ. Musenm. Hochzeitstypen und Hochzeitszug. — Eger: Stäbt. Museum Nr. 951 Hochzeitszug. (Längsbild mit 30 Theilnehmerwagen.) — 1963 Egerl. Pochzeit. 953 Plunberwagen, Hochzeitszug. 1965 Plunberwagen. Hochzeitszug. 1055 Hochzeitsgestalten. (12 Bilber mit Sprücken.) Öffentliche Darkellungen ber Egerl. Hochzeit: Bei ber Krönung Kaiser Ferdinand I. in Prag. 1807, 17. August in Franzensbab, veranlasst burch einen russischen Curgast Graf Rarinsty. 1812, 5. Juli in Franzensbab, bei Anwesenheit Kaiser Franz I. 1887 in Eger, bei Anwesenheit der Kronprinzessin Stephanie. — Das Motiv ber "alten" falschen Braut (oben S. 47). Hiezu vgl. B. Arfert: Das Motiv von der unterschobenen Braut. Rostoder Dissertation. Schwerin 1843. Ferner A. Haufsen: Zweiter Bericht. (Mitth. d. Gesellschaft z. Hörd. beutsch. Wissel., Kunst u. Lit. i. Böhm., Nr. 5, S. 3.) — Egerländer Hochzeitsslied (oben S. 56). "Wir sommen vor des Bräutigams Thür". Geht zurück auf ein Gedicht des bekannten Joachimsthaler Cantors Nicolaus Hermann aus dem J. 1562 (vgl. Böhme: Lieberhort 239, 240, Adam Bolf: Bolsslieder aus dem Egerl., S. 80, Fruichta u. Toischer: Deutsche Bolssl. aus Böhmen, Nr. 2062), Nr. 560). — S. 70 unten: "Bestandtheise des Pfinges". Diese Aussiührungen beziehen sich auf eine Zeichnung, die aber dem Manuscripte nicht beigegeben ist.

Bu Egerlandifche Lieder (oben G. 78-107). 1. (Gott gruß ent all 3 ama.) Zuerst gebruck in Firmenichs Germanischen Bolterstimmen, Band III, S. 613-614. Hruschta und Toifcher: Deutsche Boltelieber aus Böhmen, Prag 1891, Nr. 101, S. 67 (mit ftarten Anderungen. Die zwei Schlussftrophen Gridners sehlen). Urban: Zeitschrift für öst. Volkst. 4, 161. — Strophe 7, 8 Drischlog, Dreischlag, Walzer. Bgl. "Unser Egerland" III, S. 7, 27, IV, S. 47. Weitere Tanglieder bringt das zweite Dest der Czetlander Bollelieber. Berausg, vom Bereine f. Egerl. Bolfstunde in Eger. - 3. (Es haut g'ichneit.) Abam Bolf: Bolfslieber aus bem Egerlanbe (Eger 1869) Rr. 39, G. 57. 3m Texte wesentliche Barianten. Bei Gruner fehlt Die tragische Schlussftrophe. — 4. (Stand ich auf einem Bergelein.) Abam Wolf Nr. 41, S. 61 mit anberer Anordnung. Str. 6, 1 Dein missverstänblich für Rhein (bei Wolf steht Rhein). — 5. (In Baiern, in Baiern.) Das Lieb von ber Bogelhochzeit ift weit verbreitet. Ert-Böhme: Deutscher Lieberhort I, G. 510, Rr. 163 a)-g) in 7 faffungen. - 6. (Stanb ich auf einem Bergelein.) Beitverbreitetes Lieb, in vielen Faffungen befannt und aufgezeichnet. Bei Erf-Böhme: Deutscher Lieberhort I, S. 313 ff. am ähnlichsten mit Rr. 89 e) "Die Nonne". Hier auch die einschlägige Litera-tur, Fruschka u. Toischer 99, Rr. 14 a)—c), Alfred Müller: Bolkslieder aus bem Erzgebirge, Annaberg 1883, S. 79, John, Meier-Köhler: Bolkslieder von der Erzsebrige, Annaderg 1885, S. 79, John, Melete-Kopler: Boltstieder bon Wosel und Saar (bringen bloß die ersten 8 Strophen), Zur Mühlen, Rieberrhein. Bossel. Nr. 144. Urban 4, 164. — Strophe 7, 2 vern, vergangenes Jahr. — 7. (Es reit ein Herr.) Erk-Böhme I, S. 269 verzeichnet 4 Fassungen (Nr. 77 a)—d). Nr. 77 b) ist am ähnlichsten mit Grüner, aber ber Schliss von Strophe 10 an ganz verändert. Statt der Haselstande tritt dort der Sagenbaum (Juniperus sabina) und der Lindensbaum aus. Zur Wilksten Wickerstein Referender Mühlen, Riederrhein. Bolfel. Dr. 17. Die Gruner'iche Faffung ift insbesondere Solufe neu, infofern ber Reitfnecht icon verheiratet ericheint. -9. (Mertt nur auf ihr Chriftenleut.) Anbere Fassungen bieses Liebes bei Mittler: Deutsche Bolkslieber Rr. 1498. Schmit: Gitten und Sagen bes Eifler Boltes 1, 146 mit 17 Strophen. Bermandte Lieder bei Bolte: Der Bauer im beutiden Liebe, Berlin 1890. - 10. (Es wollt ein Mabl fruh auf. "Das Mabchen und bie Safel" (in 9 Terten Ert-Böhme I, S. 536 und 7 Melodien). Ausführliche Literatur daselbft, Gruschka u. Toifcher 119, Rr. 28 a) b), Abam Bolf S. 7 (im wefentlichen gleich, aber in anderer Anordnung). Urban G. 166. - 14. Bgl. Ert-Bohme II, Dr. 497 u. Sauffen: Ginführung in Die

beutschöhmische Bolkstunde S. 190. — Dau = Taube. — 15. (D wunderbares Glück.) Bariante zu diesem Lieb bei Erk-Böhme III, Nr. 1402. Berfasser Schubart (vor 1782). — 21. (Weiß ich ein wachsgelb Blümelein.) Start gefürzte Bariante zu Fruschka u. Toischer S. 212, Nr. 204 a) (Lobs bei Falkenau), Urban 170. — 22. (An meiner Euber [= Ehre] liegt mir.) Bgl. Abam Bolf S. 26, Nr. 16, Hruschau. Toischer S. 153, Nr. 77, Urban 171. — 23. Abam Bolf S. 22 Nr. 12. — 24. (Einst spielt ein Ritter mit seiner Magb.) Beitverbreitete, in ganz Deutschland bekannte Ballabe. Erk-Böhme I, S. 395, verzeichnet 5 Texte und 8 Melodien dieses Liebes. Am ähnlichten ist die Grüner'sche Fassung mit Nr. 110 a), aber bei Grüner um volle 8 Strophen gemehrt. Abam Bolf S. 11, Nr. 6. Hruschau. Toischer S. 108, Urban 168. Egerl. Bolksled heft 2 (hrsg. vom Berein sir egerl. Bolks.). — 25. (Es stäht a Schlößlin Desterreich.) Abam Bolf S. 9, Nr. 5. Hruschau. Toischer S. 98, Nr. 18. Der Ansang stammt von ber bekannten beutschen Ballabe. Erk-Böhme I, S. 205. Urban S. 169.

Egerlander Tracht. (Bur Gefdichte und Literatur berfelben. S. 107-116.) A. Quellenwerte. Altefte Radrichten über bie ftabtifche Tracht im Egerer Stadtgefetbuche (Erhalten in brei Faffungen aus ben Jahren 1352, 1400 und 1460. Bgl. Rhull: Die Stadtgefete bon Eger, Grag 1881, Dr. F. D. Mayer, Uber bie Berordnungebucher ber Stadt Eger, Bien 1880) und zwar über bas Tragen von Gurteln und Rappen. (Bum Gurtel burfte anfange nur eine, fpater 2 Dart Gilber verwendet werben. Rappen, golbene und filberne, burften nur eine "brei twerbe vinger breite" Borten tragen.) — "Bon anno 1560—1571 find bie ichwarzen Mäntel bei benen lebigen und verhepratheten Mannspersohnen febr getragen worden, ito aber haben Gie Sich verloren, wie auch die großen fpitigen Gilte fammt ben Reitersbolchen, welche binten an ber Spit einen großen Anopf hatten, ben bie Berrn von Silber, bie Rnecht von Epfen Trugen. Die Jungfern aber hatten bide feibene Bopfe mit Golb und Benberlein getragen, baß mann bas haar nicht hatte feben tonnen, weilen Sie nicht wie bor Alters bie haare haben herunterhangen laffen." (Rrieglfteine Chronit.) - Uber bie bauerlichen Trachten finben fic altefte Rachrichten in Birthicafterechnungen (Ruithungen) ber Grund- und Contractenbucher, Die barauf. hin noch eingehenber burchzusehen waren. Ein in "Unser Egerlanb" IV, S. 28, veröffentlichtes Beispiel bringt aus ben 3. 1692—99 Angaben über bie "Fertigung" einer Braut mit Stoffangaben, Macherlöhnen, Preifen und Bergierungen ber einzelnen Trachtenftude. - Die erfte Beidreibung ber flabt. und landl. Egerlander Tracht um bas Jahr 1750 ftammt von bem befannten Egerer Scharfrichter Rarl Sufs in bie ledige Cochter, Bauer und Bauerin, der Sauer in peiz, die Sauerin in ver Trauer. Bürgerliche Tracht ber Männer und Beiber. Der Geiger und Dubessachspeiser). — Bor 1804 erschienen bei T. Mollo in Wien (ohne Angabe bes Jahres) 50 Taseln Trachtenbilder unter bem Titel "Kleibertrachten ber kaiserl. fönigt. Staaten" (Habilements des états de S. M. l'Empereur Roi) von Georg Bincenz Kininger (1767 geb. zu Regensburg, gest. 1851 zu Wien. Bgl. Raglers Künsstereicon), Zeichner und Prosessor der Schabekunst in Wien, benen Ansang der 20ger Jahre weitere 50 Taseln solgten unter dem Titel: "Costumes des différentes nations composant les états hereditaires de S. M. et R. dessinés par Kininger et gravés par les meilleurs Artistes." Mit ber Bibmung: "Dediés a Son Altesse Royale Madame l'archiduchesse Marie Louise etc. etc. par ses très humbles, très Obeissans et très-respecteuse serviteurs T. Mollo et Compag." Diese Sammlung enthält 4 Eggelanber Trachtenbilber: Bauerefrau und Dabchen aus bem egerifden Rreife (Tasel 15), Brautkleibung im egerischen Kreise (Tasel 40), egerische Lanbleute benm Tanze (Tasel 48) und Bauernbursche aus dem egerischen Kreise. Diese Kininger'sche Taseln wurden bald nach Erscheinen in anderen Werken nachgebildet. Copien sind in dem Werke: "Costumes des états d'l'Empereur, a collection lately published in Vienna." Auf diese Wiener Sammlung berruft sich das 1804 in London erschienene Werk von Molevisle: "The costume of the hereditary states of the house of Austria." Eine weitere Copie der Kininger'schen Taseln sindet sich dei Marcell de Serres: "L'Austriche, ou moeurs, usages et costumes des habitants de cet empire," Paris 1821 (mit 4 Egerländer Trachtenbildern und einer Beschreibung. Letztere abgedruckt in "Unser Egerland" II, S. 16). Unabhängig von diesen Borgängern erschien 1825 Sebast. Grüners Beschreibung der Tracht und seine bilblichen Darstellungen des Bolksledens. Pergamentmalereien des Hochzeitszuges, Kindtaussmahls und — bisher noch nicht bekannt geworden — des Kammerwagens und eines Kindes auf dem Todtenbette im Egerer Stadtmuseum (Geschen! des Hern Ignaz von Grüner in Wien). Weitere Queslenwerke: Anton Pucherna: Trachten böhm. Bauern und Bäuerinnen, 36 Abbildungen, Prag 1814; Ferario: Il Costume, Misano 1824, 4. Bd., S. 732, Tas. 92; B. W. Grin ner: Böhm. Bolkstrachten, I. Bd., Prag bei W. Enders. Ause einem unbekannten Werke stammen 4 Egerländer Trachtenbilder (2 Egerländer, L. Egerländerin und 1 Braut), gegenwärtig im Beste des Herrn Dr. Oscar Kling in Kranksut.

B. Schriften: Binz. Pröckl: Eger und Egerland, II. Bbe., Prag u. Eger 1845 (2. Aufl. 1877); Dr. Georg Habermann: Topen und Trachten bes Egerlandes (in "Aus dem Boltsleben des Egerlandes", Eger 1886); Alois John: Die Egerländer Tracht ("Aus bentschen Bergen", Aussig 1897, Heft 1 u. 2) und Ein Bauernhof vor 200 Jahren ("Unser Egerland IV. S. 28); W. Beiter: Ein altegerländer Frauenhemd ("Zeitschr. f. öst. Boltst.", Wien 1895, S. 345); Die öst. 2018, ung. Monarchie in Wort und Vild (Wd. XIV, Böhnen I. u. II. Theil): Typen aus dem Egerland (Mann und Frau), Beiblicher Typus aus dem Egerlande, sämmtlich von Maler Prof. Franz Rumpler. Farbiges Trachtenbild); A. Kretschmer: Deutsche Boltstrachten, Blatt 68 (Böhnen). Leipzig, 3. G. Bachs Berlag (Eug. Köhler); Trentin: Deutsche aus dem Egerlande (Bandbilder der Bölfer Österreichs-Ungarn, Wien, Bich, Schwe und Sohn); Dr. Michael Müller in Franzensbad: Die Egerländer Tracht im XIX. Jahrb. (Bortrag in "Unser Egerland" II, S. 1, 11, III, Jahresbericht IV, S. 22).

C. Sammlungen: Privatsammlung bes Dr. Mich. Müller in Franzensbab (ungemein reichhaltig). — Egerer Stadtmuseum (Stadthaus). Enthält von der Bürgertracht: Goldene und silberne hauben, Siödelsschuke, Kämme, Schuhschungen, Brautschuhe, Gürtel, Rosenkranz, Bortenmantel und haube. Bon der Bauerntracht: Modelle, theils in Bachs, theils in holz, zahlreiche Abbildungen (darunter die Pergamentbilder von Kath Grüner), einen Schmucklasten darin: Glodenpendel, Brusslagen, Brautkronen, Pathenkissen, Tauschaubem, Hosenköpfe (ältere und neuere Formen), Trauerhaube ("Schoppel"), Kopftuch ("Buhuhaube", "Schuebertüchl"), Nähwerke, hemd mit Nähwerken. (Bgl. "Das ftädtische Museum in Eger" von Alois John, Eger 1901, S. 24, 25.) — Germanisches Museum in Kürnberg: 4 sarbige Nachrucke der Sebast. Grünerschen Bilber, Typen und Gestalten des Egerländer Hochzeitszuges (14 Blätter, coloriert, mit darunterstehenden Bersen), & Tassen nach Prof. Kininger (Wien, T. Wold), Gesammtbarstellungen der Egerländer Hochzeit, Ausschmitte aus Zeitschriften etc. (Bgl. "Unser Egerland" IV, S. 63.) — Wuseum für deutsche Bolkstrachten, Berlin (Klosterstr. 36): Bolktändiger Brautanzug aus dem Egerlande, 1 volksändiger Mädchenanzug aus dem Egerlande,

Taufmilichen und Badden, Leibden, Amulettiffen (reich gestidt), Taufbrief. — Freiherr von Lipperheibesche Cost umbibliothet in Berlin (seit 1899 im Besitz bes Preußischen Staates, Berlin B., Flottwellftr. 4, III) enthält: Kininger, Costumes des différents nations; B. Grüner, Böhmische Bollstrachten, die Berle von Moleville und Marcell de Serres.

## 2. Die Handschriften B und C.

B bie Handschrift ber großherzoglichen Bibliothet in Beimar, hat Dr. M. hecker beschrieben und mit A collationiert. B ift ein Quartheft in grünem Bapbband. Sigenthum ber großherzoglichen Bibliothet, figniert a, 127 b. Auf bem Rüdenschilb: "Über die ältesten Sitten ber Egerländer". Innen, auf bem Borstoß. von alter Schreiberhand (Kräuter?): "Dieses Werken wurde, vom Versasser, Schnigl. Hoheit dem Großberzog Carl August bei Allerzböchsbesserigen Regierungs-Jubiläum am 3n Septer 1825 überreicht." 200 Seiten Text. Sehr saubere Reinschrift von Schreiberhand, berselben, die Goethes Manuscript geschrieben. Dasselbe Papier, dieselbe Einrichtung. 7 Taseln sind beisgegeben: 1. Hochzeitlicher Kirchgang, 2. Tanz ber Egerländer. Belebter und sigurenreicher als das entsprechende Bilb in A. 3. Wochenstinde. 4. Begräbnis, (1—4 nur in Kleinigkeiten von A abweichend). 5. Mädden. 6. Männliche alte und neue Kleibertracht. 7. Weibliche alte und neue Kleibertracht. (5—7 in anderer Anordnung als in A.) Die Tasel "Junggeselle" sehlt hier.

In B fehlen ferner von ben oben abgebruckten Egerländer Liebern Nr. 2, 5, 9, 11, 13, 15—17, 19, 20, 23, 26 und von Nr. 7 die Strophen 3 und 4. B hat aber hingegen einige kleinere Abschnitte zum Capitel Landwirtschaft mehr als A, sie wurden oben S. 117 f. abgebruckt.

Die Hanbschrift B zeigt gegenüber von A eine Reihe von orthographischen Abweichungen, die meist nur unconsequent durchgesührt sind und keine Bedeutung haben. Ferner zuweisen andere Interpunction und andere Absteile. Durch das ganze Manuscript gehen solgende Abweichungen: Apotopen und Syntopen werden ausgesüllt: dem Schloß] dem Schloße, Beinah] Beinahe, Röst ] Rössel, Ziegenbocks I. ziegenbocks u. s. w. Kürzungen werden aufgelöst: 9. ] 9te, 3. ] Jahr, Heinrich I ] Heinrich der I. Dass der Mundart Grüners entsprechende n in den Dativskerionen wird in m geändert. Zusammengestte Wörter, die A getrennt schreibt, werden in B zusammen geschrieben: Religions Beränderungen ] Religionsveränderungen. — Alle diese Änderungen würden der Hanbschrift B den Charakter einer geglätteten, verbesserten Fassung verseihen, wenn sie consequent durchgesührt würden. Das ist aber nicht der Fall; im Gegentheil, es werden in B gegenüber A häusig erst Apotopen, Syntopen, Kürzungen, Trennung von Compositas, n für m im Manuscripte eingesihrt. Die gleiche Wilklir sinden wir bezüglich der Bezeichnung des Umlauts u. s. w. B zeigt auch Bersehen und Auslassungen der Kalzungen Bwurden im odigen Aberuck von A benützt. Andere bemerkenswerte Barianten von B werden unten Schopen, Andere demerkenswerte Barianten von B werden unten

Die großherzogliche Bibliothet besitht ferner neben B noch ein zweites Manuscript, bas mit B nicht unmittelbar zusammenhängt, bas aber sicherlich auch von Grüner übersendet worden ist und bessen Bilber von demselben Maler herrühren, der die Taseln zu Grüners Manuscripten beforgt hat. Dieses zweite Manuscript "Egerkandische Hochzeit" ift ein Großoctavhest, das auf 12 Blättern je eine farbige Zeichnung und je ein Reimpaar enthält. Die Beschreibung und Abschrift dieses Heftes rührt auch von Dr. M. heder her.

#### Caerlandifde Dodizeit.

3wölf Blatter fteifen Papiere, gr. 8, ju einem Buchlein gebunden, bas auf bem Rudenfdilbe bie Bezeichnung "Altenburgifche Trachten", auf ber Innenfeite bes Umichlags aber von alterer Schreiberhand bie Rotig: "Richt Altenburg, vielmehr Egerlandifche Dochzeit-Tever" tragt, zeigen

auf Bl. 1: Tanzenbes Brautpaar. Darunter: "Der Bräutigam und bie

Brant. Unfer ehrentag ift beunte, tanget mit ihr lieben Freunde,"

auf Bl. 2: Dtannerfigur. Darunter: "Der Brautigam. Bin ich brev

bage, hernach habe ich muhe und blage,"

auf Bl. 3: 3mei Manner in Umarmung. Darunter: "Der Batter und ber Brantigam. Den Seegen hab ich bir gegeben, gott gebe euch ein langes leben," auf Bl. 4: Frauenfigur; Gebetbuch, Rofenfrang. Darunter: "Die Braut

Jungfer. bin ich beunte, betrachtet mich ihr lieben freunde,"

auf Bl. 5: genau basfelbe Bild wie Bl. 4. Darunter: "Die Braut Jungfer. Mache ich heunte, betrachtet mich ihr lieben freunde,"

auf Bl. 6: Mannergestalt, Biftole abfeuernb. Darunter: "Der Braut-

führer. Meiner libsten zu ehren, lafee ich mir nichts verwehren,"
auf Bl. 7: Frauenfigur, Gebetbuch 2c., nach ber anberen Seite gewenbet als auf Bl. 4. 5. Darunter: "Die Braut Jungfer. Diese tan ich machen, bag ift mir nur gum lachen,"

auf Bl. 8: Musitant. Darunter: "Der Pfeiffer. Mir ift es nur gum

lachen, alles muß fich luftig machen,"

auf Bl. 9: Mannergestalt, abnlich ber auf Bl. 5. Darunter: "Der Brautführer. Die bistollen mugen frachen, bamit bie Mabln lachen,"

auf Bl. 10: Mufitant. Darunter: "Der Beiger. Auf meiner violin fpiehle ich immer her und bin,"

auf Bl. 11: Brautpaar bor bem Briefter. Darunter: "Die Bermählung.

Wir wollen es euch versprächen, die Ehe niemals ju brechen,"
auf Bl. 12: Zwei Frauen in Umarmung. Darunter: "Die Braut und bie Mutter. Den Seegen habe ich nun empfangen, daß ware mein verlangen."

Solche Bilber und Spruchreiben bes Egerlander Dochzeitszuges finben Das Muleum in Eger bat zwei Langbilber mit Bochzeitsgeftalten und Spriichen, die den obigen ahnlich find, Mr. 1055 (bie Spriiche abgebruckt in ber Zeitschrift für öfterreichische Bolfetunde 4, S. 153) und Dr. 1963 (ein Exemplar auch im Besitze von Brof. Laube. Abbrud in ben Mittheilungen bes Bereines für Geschichte ber Deutschen in Bohmen 39, Beilage G. 29 f.). Bgl. auch John: Das ftabtische Museum in Eger, S. 25. Ginen Egerlander Sochgeitszug befitt auch bas Germanische Museum in Rurnberg (Die Spruche in ber Beitschrift "Unfer Egerlanb" 4, G. 63.)

C Banbidrift ber fürftlich Metternich'ichen Bibliothet in Schlofe Ronigs. wart. Sign. 3, D 22. Ein Quartheft im rothen Bappband. Auf bem Riiden mit Golbbrud "Sitten und Bebrauche ber Egerlander". 140 Seiten Tert. Saubere Reinschrift von Schreiberhanb. Dasselbe Bapier (wie A und B mit ben auf S. 15 erwähnten Bafferzeichen). Diefelbe Einrichtung. 4 Tafeln find beigegeben: 1. Tang (Figurenreicher, sowie in B). 2. Sochzeitlicher Rirchgang. 3. Wochenftube. 4. Begrabnis. 2-4 mit A fast gang genau übereinstimmenb. Beigelegt ift ein Brief, gerichtet an ben Staatstangler Fürsten Clemens Lothar Metternich, unterzeichnet 7. August 1826 von Josef Sebaftian Grüner. In bem langen Briefe, ber bes Minifters "erhabene Gigenschaften" laut preist, überreicht Grüner seine "Bezirtsmonographie" mit ber Bitte, fie "nach Durchlefung und Burbigung an G. geheiligte Majeftät gnäbigft gelangen ju laffen". Diefes Exemplar mar also eigentlich für Raifer Franz bestimmt. Fürst Metternich aber hat diese Bitte überseben oder gute Grunde gehabt, fie nicht gu berudfichtigen, furz, bas Eremplar verblieb ber Familie Metternich. In C folgt bem Abschnitt

von ben altesten Bewohnern gleich bas Capitel von ber Tracht bes mannlichen und weiblichen Befchlechts, bann ber Abichnitt über bie Bebrauche, ferner Rechtspflege und endlich als Abichlus bie Lieber, und zwar nur 13. Es fehlen bie Lieber, bie schon B weggelaffen bat, außerbem noch Rr. 18. Ganz weg-

geblieben ift bier ferner ber Abichnitt über bie Landwirtichaft.

C bie jungfte, aber unvollständigfte Faffung ber Gruner'ichen Arbeit tonnte burch freundliche Bermittlung bes herrn Secretar Leobegard Falge in Ronigswart einige Stunden hindurch von Brof. hauffen benittt und mit bem auf Correcturbogen gefetten Tert bon A verglichen werben. Auf Grund einzelner Lebarten von C murbe ber obige Abbrud von A an einigen Stellen gebeffert. Die Barianten von C ftimmen vielfach mit B überein. Chat auch manche Berfeben und Auslaffungen.

# 3. Bemerkungen jum Textabdruck. (S. 23—116.)

Barianten.

Die Anmerkungen unter bem Texte rubren (ausgenommen G. 95 unb 109) von Grüner felbft ber.

Bu berichtigen find im Texte folgenbe Drudfehler und Berfeben. G. 30 3. 33 Burg und in Burgund. - G. 80 3. 2 meh in neeh. - G. 81

3. 11 fricht in froicht. — S. 101 3. 9 imma in nimma. Der Grüner'iche Bert zeigt in allen brei Sanbidriften Flüchtigkeiten, Inconsequengen, g. B. in ber Bezeichnung ber Umlaute a, b, ii, in ber Schreibung von t und c, in der Setzung der Puntte am Schluffe eines Absates u. f. w. Ferner vieles Mundartliche, besonders, wie schon erwähnt, das nt filr m in ben Flexionen bes Dativs. Die Eigenthümlichkeiten ber Sprache mufsten beibehalten werben, und es batte auch ju weit geführt, ben vielen auffälligen Formen je ein ! hingugufügen. In ber Bezeichnung ber Umlaute und in ber Interpunction murbe in unferem Tertabbrud leife nachgebeffert, mo es bes Berftanbniffes megen ale nothwenbig ericien. Außerbem murben im Terte gegenüber ber Banbidrift A nachftebend verzeichnete Anberungen angebracht. 280 biefe Befferung auf Grund ber Lesarten in B und C vorgenommen werben tonnte, wird bies ausbrudlich angegeben.

S. 26 3. 17 Lineburg ] Linneburg. Gebeffert nach ber Schreibung Berbers an ber citierten Stelle. — S. 31 3. 13 opes ] Inopes (gebeffert nach BC). — S. 33 3. 26 Kinber. ] Rinber. — S. 34 3. 31 bie Überschrift Gebrauche, bie allen Handschiften fehlt, wurde im Drude hinzugefügt. Die Gebräuche, die allen Handschriften sehlt, wurde im Drucke hinzugesigt. Die Uberschrift des ersten Abschnittes 3. 32 lautet in A-C sinnlos: Bon der Geburt während der Schwangerschaft. — 3. 34 vor ] vou. — S. 49 3. 35 Schwägerschaft ] Schwiegerschaft (gebessert uach BC). — S. 52 3. 5 nach keine eingesigt: Krone und. — S. 51 3. 25 durch gezogenen ] mit durchgezogenen (gebessert nach BC). — S. 62 3. 14 gebeten ] gebetet (nach BC). — S. 62 3. 36 genannt hinzugesigt nach B. — S. 63 3. 19 sie vor sich eingesigt. — S. 64 3. 24 anch ] aus (gebessert nach B). — S. 64 3. 30 erst ] er (sehlt in B). — S. 65 3. 2 jene ] jener. — S. 66 3. 11 daß vor das eingesigt. — S. 67 3. 24 Krant ] Kraut (mbb. grant — Trog, Futtertrog). — S. 69 3. 3 das eingessigt vor liemal. — S. 70 3. 15 mähnen ] mähren (mbb. menen, in der Mundart mäahn — ein Gespann treiben). — S. 71 3. 6 hat eingessigt vor ein. — 3. 19 in eingessügt vor den. — S. 72 3. 31 man ] wenn (gebessert nach B). — S. 76 3. 8. Diese Lide in alsen der handschriften. — 3. 22 s. adwechselnen Strophen sind erst im Drucke eingessigt worden. — S. 78 s. Diese Zilden vor den einzelnen Strophen sind erst im Drucke eingessigt worden. — S. 85 3. 33 draf ] draß. — S. 87 3. 5 wenn ] wem (gebessert nach BC). — S. 85 3. 12 sligada ] Flüga

ba. - G. 97 3. 10 mein ] nein. - G. 103 3. 33 unb 40 ben ] ber. -S. 109 3. 25 bie ] ber. — S. 110 3. 21 von ] vor (gebessert nach BC). — S. 114 3. 18 bie ] ber. — S. 39 gezogen ] gegen. — S. 115 3. 13 auftam] auffamen. — S. 116 3. 13 wurden] nur ben. — S. 117 3. 19 gar ] far. Auger ben bier und oben S. 125 im allgemeinen ermahnten Lesarten zeigt B noch folgenbe bemertenswerte Barianten: G. 23 3. 20 jener ] B jenen. — ehrwürbiger ] ehrwfirbigen. — 24 2, 8 Minute ] Minuten. — 21 Stranzty] Stransty. — 25 15 im ] in. — 82 welchen ] welchem. — 37 einem ] einen. — 41 Sclavinischen ] Slavinischen. — 26 8 tommen ] tamen. — 9 später ] spoterhin. — 18 Boblen, Rußland ] Boblen und Rußland. — 27 2 Kropit ] Krobity. — 4 weil die ] weil wie die. — 18 Ober-Unterlohma ] Ober- und Unterlohma. — 29 von ] vom. — 34 Michl ] Michel. — 28 4 dawider ] darwider. — 25 Töpl ] Tepl u. s. f. . — 29 43 Markgrafthum ] Markgrafenthum. - 31 9 fammen ] famen. - 36 altenburger ] Altenburger. - 32 31 e8 ] er. — 44 Brobsamen ] Brosamen. — 38 10 Breit ] Bräut. — 34 15 Sper ] Eper so. — 19 mehr sich ] sich mehr. — 34 vor ] von. — 35 20 haben soll ] hat. — 35 bekömme ] bekäme. — 36 39 schüß ] schieß. — 40 einen ] einem. — 37 18 einen ] einem. — 38 9 einen ] einem. — 16 Thete-Kappen ] Thutte-Aappen. — 21 Scherzl ] Schürzl. — 21 Schmälz ] Schmelz. — 37 bort bas Kind ] das Kind bort. — 40 28 Beihwasser ] geheiligten Wasser (Weihwasser). — 41 8 Beinah ] Beinahe. — 3 6. ] ste u. s. f. – 6 einem ] einen. — 12 8. 9.] 8te 9te. — 15 Nachtheil ] Nachtheile. — 18 Thuathem ] Thuathemm. - 18 Thuattanta ] Thuatanta. - 18 Thuatmeiber ] Thuatmeiba. - 27 tonnten ] tonnten. - 42 82 ernftliche ] erftliche. - 87 einen ] einem. - 42 Buriche ] Burichen. — 48 15 Schluffel ] Schlüffel. — 20 Thuat-Rüß ] Thuat Rieß. — 50 85 Steig — Berg gesperrt. — 52 21 Brautmagd gesperrt. — 53 7 diesen ] diesem. — 18 Mittagsmahl ] Mittagsmahl 3. — 20 Haus die ] Haus. Die. — 54 10 abwechselt ] abwechselnd. Mittagsmahls. — 20 Haus bie ] Haus. Die. — 54 10 abwechelt ] abwechelnd. — 56 19 muß ] mußte mit schwachen Bleistiftzsigen gebessert aus muß. — 58 7 singen ] auskingen. — 18 Laben ] Läben. — 19 Komodbicken ] Komodbicken. — 38 Antreibens ] Antreibens bes Fuhrmanns. — 59 15 gebrechsiche ] zerbrechsiche. — 60 9 kundig ] kindig. — 61 22 Firmbath ] Firmpathe. — 29 unter diesen ] unter diese. — 30 31 Knebaner ] Knebener. NB. Alle die Eigennamen dieses Artisels in Antiqua. — 31 und sehlt. — 32 Stadtbauern geherrt. — 34 wäßerichten ] wasserichten. — 35 nach Sumpsbauern Komma. — 37 von ] vor. — 63 6 sührt ] sährt. — 13 Kleebau ] Krautbau. — 64 2 Zuber ] Zubern. — 3 Haussambich ] Heugeschmisch. — 24 aus ] auch. — 40 gemischt. ] aemischt werden. — 65 10 2um Tranke ] zur Tränke. — 23 Kütterung ] Kee gemischt werben. — 65 10 jum Erante ] jur Trante. — 28 Fütterung ] Rlee Fütterung. — 68 7 Taglöhnern ] Taglöhner. — 85 fürzere ] turge. — 69 14 Sen math gesperrt. — 18 Im sehlt, ebenso J. 20, 23, 24; die Monatnamen in Antiqua. — 70 18 diese ] diese wieder. — 30 Webelin ] Webeling. — 71. 8 Spreitzern ] Spreitzen. — 17 Stecker ] Stecken. — 23 Beschäbigungen ] Beschäbigung. — 23 Siecheln ] Stechsen. — 32 vergraßt ] vergrat (!). — 72 4 weggesägt ] weg abgesägt. — 19 verschieden ] verschiedenartig. — 27 Diebei — beobachten gesperrt. — 75 15 Gelegenheiten ] Angelegenheiten. — 28 beschieden ] rechtigt ] berechtigt ift. — 76 s in ] im. — 8 Die Lide auch im großberzogl. Manuscript. — 22 abwechselnb ] abwechselt. — 77 18 betrügerliche ] betrügliche. — 20 fleineren ] kleinen. — 78 1 Egerlänbische ] Egerländer — 4 3'sama ] 3'samma. — 4 af ] af? — 11 vorilba ] voriba. — 12 Je ] he. — 14 Juh ] Guy. — 14 Deuschel! ber ] Deuschel, ber. — 15 feua ] Feua. — 15 bick Gischt ] bicks G'sigt. — 16 ba ] ber. — 19 Abl! ] Abel. — 19 beine ] deina. — 20 Geldbeutel ] Geldbeutel. — 20 mo an ] wo ern. — 22 Jeih! geih. — 24 kuma ] kumma. — 25 Dubssat ] Dubssot. — 25 bruma ] brumma. — 27 uhsa ] usa. — 31 Rössa ] Rößsa. — 32 wid ] wird. — 32 bfreua ] freua, - 32 ba wischt ] bawischt. - 34 hams Mat ] hannsmat. - 85 as fint ] astint. - 36 bieg ] biet. - 37 ebenjo! - 79 2 Merti! ]

Mertel, — 3 trumelts ] , tumelts. — 4 In ] He. — 7 schon ] schoin. — Weetel, — 3 trumetes], tumetes. — 4 In J. De. — 7 ichon | ichoini. — 8 schöins] schoins. — 8 ein rint] einrinnt. — 9 Katel] Katl. — 9 hattn] hättn. — 10 Es] er. — 10 aba] oba. — 13 schöns] schoins. — 14 wie] wo. — 15 war] wär. — 15 ih] ich. — 15 Herze] Gerzn. — 18 Naar!] Narr. — 18 6'] es. — 20 da] ber. — 22 ans] ans. — 22 halbe] halbn. 23 wir] wür. — 23 ih] ich. — 28 Maidlau] Maidlen. — 28 abschenlich] abschenlich. — 27 Noßi] Rost. — 27 ih] ich. — 27 reht] recht. — 28 da] ber. — 29 Margät] Marget. — 33 biat] birt. — 35 jedera] jedara. — 35 Nerthil Rostel — 28 da ] i. i. e. — 30 geiths] gentris — 80 3 Republi ber. — 29 Margät] Marget. — 33 biat] birt. — 35 jebera] jebara. — 35 Bettl] Bettel. — 36 b. i.] i. e. — 39 geiths] geuhts. — 80 s Benschl] Benschel. — 5 kul — Thomas sehst. — 6 nu noch sehst. — 6 wir] wir. — 81 s Schnegelein] Schneyelein. — 3 ihran ] ihrem. — 40 herzeliebste] herzliebsta. — 11 tricht] troicht. — 21 Boda] Bota. — ebenso 25. — 29 graussa. — 40 Mouta] Mouba. — 82 4 wollt] wolt. — 8 Blei] Bota. — 40 Mouta] Mouba. — 82 4 wollt] wolt. — 8 Blei] Bleib. — 11 hauchzettränzelein] Hochzeitstränzelein. — 13 bittes] bittas. — 19 samtosa] sam gosa. — 21 bistlorn] bistelborn. — 22 Mäbl] Maibel. — 30 Schöns] Schoins. — 30 wiedasunst zumst. — 32 niet] nieb. — 85 7 ghört] sehrt. — 20 Glocenstrang] Klocenstrang. — 24 ihren] ihrem. — 31 stad] staad. — 86 12 Ebelherrn] Ebelherra. — 23 sremben] fremba. — 32 spahiern] spahieren. — 33 ihn] ihm. — 34 Geith] Geuth. — 37 zwey] zwa. — 38 bein] beim. — 87 2 ih] ich u. s. f. . — 3 vor] von. — 7 nieda] nieder. — 8 schn] beim. — 87 2 ih] ich u. s. f. . — 3 vor] von. — 7 nieda] nieder. — 8 schn ] schneweise. — 9 anander] an ander. — 19 hobens nieber. — 8 schneeweise ] ichneeweiße. — 9 ananber ] an anber. — 19 hobens ] habens. — 19 junge ] junga. — 22 geschriebn ] geschrieben. — 28 tousen ] taufen. — 89 4 rautha ] routhe. — 4 Rößla ] Roßla. — 6 Hoselstaun ] Hogelstaun ] faun. — 9 grün ] grüne. — 10 wunda schöna ] wunderschöna. — 14 sogen ] sagen. — 20 Steih ] Stei. — 22 Steuhft ] Steift. — 22 holt ] holt. — 30 Mäbl ] Mabl. — 30 valirt ] valiert. — 33 Mäbel ] Mabl. — 35 b'haltn ] b'halten. — 38 Hosel schmal holt. — 4 Mabel ] Mabl. — 4 Ihrn ] ihrn. — 5 Ehren ] Ehre. — 7 nach Mabl Ausrusfungs-Mabl. — 4 Ihrn ] ihrn. — 5 Chren ] Chre. — 7 nach Mabl Ausrufungszeichen. — 12 Feines ] Feins. — 12 Mäbl ] Mabl. — 13 seuja ] seu ja. — 18 ummi ] umi. — 15 kumma ] kuma. — 16 17 baham — nach sehlen sämmtliche Worterklärungen. — 91 19 Schön ] Sev. — 19 willkumma! ] wilkuma. — 19 kumm ] kuma. — 20 gieh ] gih. — 24 geuk ] geiht. — 25 nichs ] nicks. — 27 meine ] meina. — 29 sagk ] sogk. — 34 Tog ] Tag. 35 neh ] neeh. — 92 s Weibel ] Weiberl. — 3 burchaus ] burchaus. — 4 Seu. ftoll ] Saukoll. — 4 su ba ] suba. — 5 Lanel ] Lena. — 12 afft ] affa. — 12 gleih ] gleich. — 15 Lettag ] Letta. — 19 kunirn ] kuniren. — 19 nima ] nimma. — 20 sogk ] sagk. — 23 Wenscha ] Wenschau. — 24 gregen ] griegen. — 24 Fehla ] Fahla. — 25 chiel ] Fahla. — 24 eine ] eina. — 24 gregen ] griegen. — 24 Fehla ] Fahla. — 25 chiel ] solk. — 25 ausn ] aus a. — 25 zogn ] zohn. — 28 Wilkumma — Handschub sehten. — 29 hen ch ] Höh sehten. — 29 betten ] Betten. — 29 betten ] Böh sehten. — 29 betten ] Böh sehten. — 29 betten ] Böh sehten. — 28 Biernbaum. — 93 26 stieget ] stüget. — 27 und ] ein. — 28 Biernbam ] Biernbaum. — 35 ist ] is. — 37 Bräutigam ] Bräugam. — 37 ghat ] ghabt. — 94 3 wirn ] mirn. — 4 as ] aus. Ju biesem Liebe solgende Worterstärungen: mirn wir ihn, nauch nach, wa war. — 97 30 Silbagroscha ] silba Groschn. — 30 gebn ] geben. - 98 4 verforgn ] verforgen. - 8 gebn ] geben. - 8 mit unten ] mitn. — 12 jebra ] jebera. — 16 vor Beblmann noch: gnohm genommen. — 16 nach mein folgt: wöft wüfte, üba über, an einen. — 100 14 mog ] mög. — 24 e8 ] 8'. — 24 Annales ] Annalas. — 30 Bufchen ] Bufchen. — 81 Stengn ] Stenga. — 82 haun ] hauen. — 83 bruba — firafen fehlt. — 87 Schlauftämmerl ] Schlauftammerl. — 101 7 Lauft ] Lauft. — 11 Schons ] Schoins. — 11 mih ] mich. — 12 so ] su. — 14 wau hin ] wahin. — 22 sehr ] gar. — 23 basam beisammen sehst. — 102 19 spielten ] spielen (zweimal!). —

19 fpat ] spat. — 21 Mabel ] Maibl. — 21 that ] that. — 25 armen ] arme. — 28 Gerecht uns ] gerecht mit uns. — 103 7 Mutta ] Mutter. — 18 unfer ] - 32 e8 ] e8 nun. — 38 hebet ] hebt. — 37 gegn ] gegen. — 40 Totenbett ] Tobtenbette. — 104 13 Sirtlein ] Sirtelein. — 14 Bügel ] Bugl. — 15 Glödlein ] Glödelein. — 20 Leiche ] Leichen. — 24 Mäbel ] Mabl. — 24 Gicht ] Gesicht. — 83 Leich ] Leiche. — 105 10 floß ] floß viel. — 20 wachs, gels ] watsgels. — 84 hilfch ] hilbsch. — 84 Schlauftammerlein ] Schlauftämmerlein. — 106 2 Boba ] Bota! — 5 wachsgels ] watsgels. — 7 ebenso. - 10 Müllers ] Mülners. — 19 20 ghubn — hübsch fehlt. — 20 Gauja ] Baua. — 21 trogn tragen fehlt. — 21 Leib ] Leiben. — 22 hobn haben fehlt. — 107 27 untennbar ] untenntbar. — 29 Renerungefucht ] Reierungsjucht. — 84 alteften ] altefte. — 108 8 gefarbte] gefarbten. — 16 faum fehlt. - 25 Hollander ] Holländer. — 26 Das Berweifungstreuz bei Ellen ift zwar borhanden, boch fehlt bie baburch angebeutete Anmertung. - so Seitenknöpfen ] Seibenknopfe. — 109 9 von ] ober. — 28 Buth ] Ropf. — 31 Elle ] Ellen. — 32 Banber. Daher ] Banber, baber. — 84 Talamafche ] Tala Mafche. — 86 Banbern, bie ] Banber. Die. — 110 6 tonne, fclagt ] tonne. Schlägt. — 7 Junggesellen ] Junggesellen. — 16 bem ] ben. — 20 hatte ] hatten. — 21 biefen ] biefen Rnöpfen. - 21 22 gutnöpfen - ftanb ] Butnöpfen und ftanb. - 24 zwei ] 2. — 31 Knöpfe ] Knöpfen. — 85 biese ] bie. — 37 in ] im. — 111 4 80-90 ] 80, 90. - 5 tucherne ] tucherne. - 7 Fenerlichkeiten ] Feierlichfeiten. - 8 murben ] murbe. - 18 verfertigt. Die ] verfertigt, Die. -14 fenn ] feb. — 16 ungefarbt ] ungefüttert. — 43 gang ] gange. — II2 17 biefe tofteten ] biefer toftete. — 114 8 mit breiten niebern ] mit breiten ausgeftochenen Riemen mit breit niebern.

# 4. Auszug der Stellen über Grüner aus Goethes Tagebüchern.

Aus: Goethes Berte. Herausgegeben im Auftrage ber Großherzogin Sophie von Sachsen. III. Abtheilung. (Tagebucher.) Banb 7--12.

(7. Banb.) 1820. 26. April. Um 12 Uhr in Eger. Einrichtung und Anordnung auf morgen, wegen Marienbad. Zu herrn hiß, seine Münzsammlung gesehen. herr Polizeprath Grüner tam bahin. — 28. Mai. Bon Carlsbad ab um 6 Uhr . . . Eger 1 Uhr. Marienbader Mineralien gepackt. Mit herrn Polizeprath Griner nach dem Cammerberg. Belehrende Unterhaltung über ben Egerkreis; Größe, Berhältniß. Magistrat von Eger. Sitten, Sebräuche. Den Cammerberg besehen und auf's neue bebacht. Schacht im sogenannten Crater bis auf ben Glimmersand. Exemplare ber Schicken erhalten und ihrer Stärcke. Rach Hause. Mineralien serner gepackt, an Speditenr Joseph Wilh, Decht übergeben. Abends Besuch vom Polizeprath. Lange Unterhaltung. — 9. Juli. Nebenstehende Expeditionen ausgesertigt: Polizeprath Grüner nach Eger, mit einem Band Altenburger Sitten und Trachten. — 27. September. An Perrn Polizeprath Grüner nach Eger durch Frau Echardt. — 3. November. An Polizeprath Grüner nach Eger, Dank sür Nachricht und Bersprechen.

(8. Banb.) 1821. 9. Juli. Herrn Polizeprath Grüner, burch Frau Gräfin hentel, in Eger. — 28. Juli. Bon hof nach Eger. ... In Eger um 51/4 Uhr... Beh'm Eintritt in ben Egerbezirk herrliche Chausse von kleinen Quarztrümsmern, in welche ber Fels von Natur zersplittert ift. Zu Eger in ber Sonne eingekehrt. Besuch vom Polizeprath Grüner. Gespräch über Politisches und Litterarisches. — 29. Juli. Besuch vom Polizeprath Grüner; Fortsetzung bes gestrigen Gesprächs. Um 7 Uhr abgesahren. — 25. August. Um 6 Uhr in Eger.

Bolizevrath Grüner. Mit bemielben nach Franzenbrunn.1) — 26. August. St. Bincenztag, großes Fest in Eger. Frish aufgestanben. Den Entschluß ber Einladung nach hartenberg zu folgen dem Bolizevrath Grüner erklärt; mit demfelben auf den Ring und in die hauptkirche gegangen . . . (Folgt eine ausführliche Beschreibung der Bincenprocesson und des Ringes in Eger.) Ich suhr mit Rath Gruner nach Liebenfiein, ben herrn von Zedtwit gehörig, wo ich freylich alles andere fand als vor 10 Jahren . . . Bon unfern mineralogischen 3meden erreichten wir nur icone große Felbfpat-3willingecruftallen, tafelartiger als bie Carlebaber. Die Felfenmaffen umber find alle Granit. Unfere Fahrt, burch schlimmen Beg verspätet, burch Gewitter bebrobt, mußte leiber allzufruh abgebrochen werben; vor Nachts famen wir eben nach Saufe. - 27. August. Nach Tisch um 3 Uhr weggesahren und auf gutem Wege 61/2, Uhr in Hartenberg angelangt . . . (Beschreibung ber Herrschaft Hartenberg. Schilberung bes Empfanges durch den Grafen Josef Auersperg.) — 29. August. Abgesahren 81/4. Uhr, vollsommen schöner Weg, kühles Wetter. Um 111/4. Uhr in Eger. — 30. August. Sehr schönes Wetter, Oswind. Wir gingen eine alte veröbete Bubenfynagoge gu febn, mertwilrbig wegen bebraifden Infdriften, fobann auf bas Schloß, wo ber jetige Blatcommanbant, bem ber Genuß gebort, burch Anlegung von Ruch- und Blumengartchen, unschuldig auf- und abfteigenden Wegen und natürlich-artigen Lauben, bas Innere bes hofes fehr erheitert bat. Bie benn auch die fogenannte Tempelherrncapelle, obgleich innerlich febr verlett, boch to reinlich als möglich gehalten war. Wir ftiegen auf bas Dach und erfreuten uns ber berrlichften Ausficht, ben bellftem Sonnenichein. Bon bem alten ichmargen Thurme fpreche ich zulett; er bleibt boch ber Anfang und bas Enbe. 3ch wußte nichts einfacher-größeres von biefer Art. Mir ift er gewiß romifc, fo etwas fest einen großen Runftbegriff voraus. Die übrigen Stunden Bors und Nachmittag brachte ich mit bobmifcher Geschichte und Sprache gu. Abende ben herrn huß, welcher bie Sammlung alter Bappen egerifcher Gefchlechter, von Grabmalern, Rirchenschilden, Chroniten und Müngen zc. mit der Feber fauber gezeichnet und heraldisch ausgemalt bat. Ferner wies er Zeichnung und Befdreibung aller Burgen bes Cgerlanbes vor, wie fie fteben, entweber erhalten ober ruinirt. Go-bann machte ich mit herrn Rath Griiner noch einen Spaziergang an ber Eger, in einem wundersam schönen Thale, ferner um einen Theil ber Stabt, jum Oberthor herein. — 31. August. Mittag für mich, sobann Rath Grüner und herr von Stein. Abends Rath Grüner. Schöne Blätter in Sanbstein, von Altfattel. Ueber böhmische Berhältniffe, befonders Schulen und Unterricht überhaupt. Ingleichen über bie bevorftebenben Priifungen bes hiefigen Gymnafiums. -1. September. Rath Gruner mit bem Prafecten und zwey Profesoren bes Gymnasiums. Nach Tische zur Schule gefahren. Lateinisch, Mathematik, Geographie und Griechisch examinirt, burch Brofeffor Rratodwill ... Abende Berr Rath Grüner; mit bemfelben über Staatsverhaltniffe, besonbers Steigerung ber Inftanzen gesprochen. — 2. September. Rath Grüner Siftorifches. Mittag für mich. Um 3 Uhr mit Rath Grüner nach Franzenbrunn. herrn bon Stein befucht, in die Rirche, Die Tour vom Orte gemacht. Bei herrn von Stein. In- fchrift taiferlicher Munge, gegliederter Sanbftein. Bepbe Rathsel aufgelöft. Um 7 Uhr gurud nach Eger. — (3. September. Befuch beim Scharfrichter Suß. Grüner feeint au biefem Tage nicht babei gewesen zu fein. Er überspringt in seinem Buche biesen Tag.) — 4. September. Herr Rath Grüner, ben nächst bevorstehenben Jahrmarkt besprochen, die vorzüglichsten Waaren und woher? . . . Serr von Stein und Tochter, später herr Grüner; gingen mit ihm zu Joseph Gabler, Ritter von Ablersselb, um bessen vom Bater ererbte wohlgeordnete Naturaliensammlungen zu feben. - 5. September. Um 10 Uhr mit herrn bon Stein und Grüner in ben Schulactus ber Bramienaustheilung, offentlicher Be-

<sup>1)</sup> Goethe ichreibt Frangenbrunn für Frangensbab.

lobung u. f. w., wo man mir bie Artigfeit erzeigte: bas erfte, in einem Autor classicus, wohlgebunden, bestehende Pramium bem Jüngling selbst einzuhan-bigen . . . Polizeprath Grüner, durch gesprochen litterarische, Schul-, Polizep-und Staatsverhaltniffe. — 6. September. Rath Gruner, Verabredung auf den Abend und folgende Tage . . . Ram Abends Grüner, Wiederholung mit ihm bes montägigen Spaziergangs. Am Ende besselben wir Herrn Rath Schuster, ben Bartenbefiger, fanben, fobann nachbarlich bie Frau Burgermeifterin. -7. September. Rath Grüner bie Erflarung bes Stadtmagiftrate von Bamberg gegen Fürft Sobentobe vorzeigend. Berabrebung megen morgen und übermorgen ... Nachts Rath Grüner über Betritich Institutiones ad Eloquentiam etc. — 10. September. Bieberholter Umgang auf bem Jahrmarkt, mit Rath Schufter und Grüner ... Rath Grüner. Unfall bes allzuthätigen Knaben beum burgerlichen Scheiben-Schiegen. Bafferfluth in Carlebad erfahren. - 12. Geptember. Entichluf bie Reife nach Carlsbab aufzugeben und morgen bie Reife nach Jena anzutreten. Gingepadt. Rath Grüner . . . Bier Uhr zu R. Grüner. Leiche bes Anaben. Bolizepliches Abentheuer von zwen Mabchen, erfauft ober nicht? und welche? Beutiges Examen ber Grünerifchen Sohne. Rezitation bes Melteren. Bu Baufe ben mir mit Gruner. Berabrebung. - 13. September. Ab von Eger 61/2. - 14. September. Erfundigung wegen brev Frauenzimmern. Es ware möglich, bag fie in bas Ungliid vom 9ten maren vermidelt morben. Rebenstebenber Brief beshalb: An Bol. R. Gruner, Eger. - 17. September. Durchficht ber Briefe. Rangordnung ber Antworten. Spat ju Bette. - An Boligeprath Gruner, Eger. - 26. September. Rebenftebende Expeditionen: Polizeurath Gruner nach Eger, Ankundigung bes abgehenden Raftens, inliegenb Brief an ben Grafen Auersperg nach hartenberg. - 29. Geptember. Brief von Grüner aus Eger, mit Meyers und Rrauters fruberen Briefen. - 1. October. Raftchen an Polizeprath Grüner, Eger. — 29. November. Briefe von Gruner. - 2. December. An Berrn Boligeprath Gruner nach Eger.

1822 10. Februar. Un herrn Polizenrath Grüner nach Eger, inliegend ein Brief an Raufmann Anoll nach Karlsbad. — 18. Juni. Eger 51/2. — 19. Juni. An meinen Sohn nach Weimar burch ben Rutscher. Un Bolizenrath Gruner burch benfelben . . . Mit Herrn Polizeprath Griner; fossiler Clephanten-Zahn eigner Art, auf ben Mammuth hinbentenb. Deffen Berd über bie Sitten bes Egraner Bolds mit schönen Zeichnungen. Gegen Dreve ab. Fruh war buß beb mir gewesen. Lange Unterhaltung, meift historisch.
— 30. Juni. (In Marienbab.) Geologie. Polizeprath Grüner unerwartet. Den Carlobaber Bein bringend, auch feine Arbeiten über ben Eger Rreis. Brafect (Steinhäufer) und Brof. Zauper von Bilfen. Zusammen fpazieren. Mittag Boligeprath Gruner ju Tafel. Unterhaltung mit ihm und bepben Bilfnern. Er fuhr ab. - 24. Juli. In Eger. Dan mar beschäftigt eine uralte, im Baffer lange gefannte Giche, herauszuziehen. Stabelmann brachte einige Stude. Spater Berr Rath Griner. - 25. Juli. Mit Rath Grüner manches beiprochen, auch feftgefett: bie Giche folle bis gu Graf Sternberge Antunft unberuhrt liegen bleiben. Mittag für mich. Um 4 Uhr jur großen Giche, Betrachtung und Dev-nung. Gehr ichöner, vielfach bewöldter Abend. — 26. Juli. Mit Rath Grüner ju Bagen nach Botrat, Gifensteingrube; jum Delberge; in's Thal jur Thongrube, hienauf zu Riesberg. Bebeutenber alter Turn. Zurud; meiftens zuletzt auf ber Chausses. Mineralien ausgepadt, geordnet und besprochen. — 27. Juli. Eisen ben Potrat. Bolizeprath Grüner, herr huß. Blenftuse, alte Schlöffer bringend. Intereffante biftorifche Unterhaltung. Für mich zu Mittag. Dit Grüner auf Dolit, bie Refte bes bort gebrochnen Raldfteins auffuchend. Nacht Rath Gruner. — 28. Juli. Localitäten und Bemerkungen bes gestrigen Tage bidtirt, bas Geftein gurecht gelegt. Böhmifche Gebichte. Das Straufchen, burch

Umfetung bergefiellt. Rath Grüner nach Franzenbrunn fahrenb. Für mich gespeift. Das Geftell bem Tijchner aufgetragen. Nach bem Rammerbihl gefahren. Db ein Pfeubovulkan? Pro und Contra... nach Saufe. Rath Grüner brachte Granite und sonftiges Gebirg, blieb bis Mitternacht. — 29. Juli. Rath Grüner, mahrend bes Effens. Fortgefettes Auffammeln ber Mineralien ... Abenbe bie lange Tafel anfgestellt, mit blau Bapier überlegt. Rath Grüner, bas Nächfle burchgesprochen. — 30. Juli. Briefe geschrieben. Die Tafel belegt... Bolizeprath Grüner und Rinber, Reues bringend. Fortgefette Ordnung. Graf Sternberg ... Bu Tifche mit Gruner. Rachber auf ben Rammerbubl. — 31. Juli. Der Graf, Bohl und Gruner jur großen Giche. Abende mit bem Grafen. Biele Berhaltniffe burchgesprochen, auch bas Reufte Chemifche. Der Graf und Pohl fuhren um neun Uhr, ben bellem Mondichein ab. Gruner blieb bis fpat. - 1. August. Rath Bruner bezeichnete Die Gebirgs-Arten. — 2. August. Ben Bolizeprath Gruner; Bfarrer von Lohma bafelbft. Polizeprath Gruner, Berabrebung auf morgen. - (3.-5. Auguft. Ausflug nach hartenberg und Falfenau mit Griner, ohne bag biefer in ben Tagebiichern ermagnt mare.) — 6. Auguft. Salb eilf gu Gerichtsabvotat Franct, wo Comaiched von meinen Liebern fpielte, fang und glidlich vortrug. Filr mich bis feche Uhr, wo Gerichtsabvocat Frand, Tomasched und Rath Grilner mich besuchten; fie entfernten fich einzeln. Letterer blieb bis fpat. Ueber muficalifche Composition, Tomaschecke Berbienfte, und was ihm zu wünschen. - 7. August. Rach Tifche mit Rath Gruner nach Schonberg. Intereffante Lage, viel Befell. fcaft ber obern und mittleren Rlaffen. Rramlaben, ale über ber Granze gelegen, febr befucht. Schone Bestandtheile bes Granits einzeln. Um 9 Uhr ju - 8. August. Ben Frau Grüner, Cattun ausgesucht für Goffengrun . . . Nachts Bolizeprath Grilner. — 10. August. Polizeprath Grilner wegen ber Tour nach Redwig. Major v. Staff wegen seiner Abreife. Munda vollenbet. Mit Gruner jur Giche, burch bie Tuchrahmen, bie Bobe binauf. Scoone Ausficht in's Egerthal. Bum Oberthor herein. Fir mich einige Stunden. Rath Gruner, neue Zeitungen bringenb. Konfuse Belt! — 12. Angust. Den Steinfcrand zu Gruner. — 13. August. Um 3 Uhr Nachm. abgefahren, burch Balbfaffen und Mitterteich, um achte in Redwitg. Gingefehrt ben Berren Ficenticher, Fabricherren. — 14. August. Boligeprath Griiner fahrt weg. 3ch beschaue mit bem Bater von den Soben über ber Stadt die Gegend. Er unterrichtet mich von alten und neuen Zeiten. Fruchtbarkeit und Bevölkerung. — 18. Auguft. Boranftalt jur Abreife. Ram Bolizeprath Gruner und Frau; mit ihm die bergangnen Tage rekapitulirt. — 19. August. Bolizeprath Griner Abende. Bisheriges burchgesprochen; auch wie es mit bem Drud von Firnfteine1) Bebichten allenfalls zu halten. — 21. August. Nachts Polizeprath Grilner. Recapitulation bes Bisherigen. Was für bas Brager Mufeum ju thun. — 22. Auguft. Um elf Uhr ju Grüner. Roch ein Stud Rattun angeschafft. Carlsbaber Mineralien geordnet. Nachts Rath Grüner. - 23. Auguft. Rath Grüner, nach Sartenberg fahrenb. Berabredung wegen Sonntags. Möglichst abgeschlossen. Erlaß ber Gefellschaft bes vaterlandischen Museums an Gruner. Plan und Absicht burch. gedacht. - 25. Auguft. (Abermale Beschreibung ber St. Binceng-Brogeffion.) Nach zwölsen mit Bolizeprath Grüner nach Seeberg. Einfallenber Regen, boch erfreuliche Lage. — 26. August. Mittag beb Grüner. Dr. Köftler von Bien. Ueber bortige Buffanbe. Rath Gruners neuacquirirte Mineralien befeben. -13. October. An Boligenrath Griner nach Eger. - 31. October. Berrn Boligenrath Graner nach Eger. — 25. December. Berrn Boligenrath Grüner, Anmelbung ber jungen Berrichaften. — 27. December. Beren Bolizehrath Gruner nach Eger.

<sup>1)</sup> Anton Fürnstein, Naturdichter aus Falkenau 1783—1841. Goethe widmete ihm einen Aufsatz in einer Zeitschrift "Ueber Kunft und Alterthum" 1823. Bgl. über ihn die Mittheil. des Bereines für Geschichte ber Deutschen in Böhmen 18, 108 ff.

Anhang jum 8. Banbe: "Notiertes und Gefammeltes auf ber Reife 1822". 1822. 3. Auguft. Ginige Besuche in ber Rachbarichaft maren verabrebet, ich fuhr mit Bolizeprath Gruner nach Faltenau, einem wohlgebauten Orte, ben Grafen Roftig geborig, ben ich gar oft, nach Carlsbab fahrenb, gar anmuthig unten im Thale an ber Eger liegen fab; bie Bugel babinter zu einem grengenlofen hopfenbaue benutt. hier fliefit bie 3wota mit ber Eger gufammen und großes Baffer sammelt fich bier von Zeit ju Zeit. Wir tehrten ein ben bem Bergmeifter Ignatius Löfil, wo wir ein icones Mineralienkabinet fanben und bon ben Probutten ber Begend aus bem Doubletten-Borrath manches Bunfdenswerthe verehrt erhielten. Abende bey'm traulichen Tifchgefprache tamen Staats-, burgerliche und firchliche Berhaltniffe an die Reihe, Die auf einen zwar genierten aber boch auf einen geficherten Buftanb binbeuteten. Dan legte auch Gebichte eines Naturmenichen bor, Namens Firnftein, auf beffen, feit bem fiebenten Jahr, tontractem Körper fich ein fehr guter Kopf ausgebilbet bat. Seine Arbeiten tragen völlig ben Stempel ber fogenannten Raturbichter, beren fich in Deutschland mehrere hervorthaten, worliber ich nächstens, zu Aufmunterung solcher, meift in ötonomischer, oft in förperlicher hinsicht febr zu beklagenben Menschen einiges zu sagen bende. Da er bie Gegenwart fehr gut erfaßt, fo habe ich ihm aufgegeben, ben Sopfenbau zu befingen, beffen Ausbreitung, Anmuth und Rublichkeit ihm ftets vor Augen und vor bem Geifte ftebt; wir wollen feben, wie er fich berauszieht. - (4. August. Schilberung bes Besuches in hartenberg. Spitzenklöppelei in Gogengrun. — 5.—6. August. Eger.) 7. August. Rach Tifche mit Rath Gruner nach Schönberg, einem in vieler hinficht intereffanten Bunct. — 13. August. Um 8 Uhr tamen wir nach Redwit, wohlempfangen von herrn Fitenticher und Familie. Abendgefprach erheitert burch Rath Gruners frubere Berhaltniffe, benn Rebwit ftanb fonft unter Sperreichischer Sobeit und war gewiffermagen ju bem Egerlande gegablt, auch bon ber Stadt Eger bevormundet, nunmehr, als von Bayern völlig eingeschloffen, an biefes Rönigreich abgetreten; nicht gang jum Bortheil ber Ginwohner, benen ihre Fabritate nach Böhmen einzuführen verlagt ift. — 14. August. (Beschreisbung ber Fabrit Fitentschers.) Nach Tische fuhr Polizeprath Grüner weg. — 15—17. August. (Beschreibung ber Glasfabritation bei Fitentscher.) — 18. August. Ram Polizeyrath Grüner und Frau, Unterhaltung mit ihm über die vergangenen Tage. Mit Fifentscher bem Bater über das Chemisch-Technische seinen verschiesbenen Fabrikationen. Sämmtlich zu Tische. Mancherley dialektische Scherze mit Grüner. Erinnerung vergangener Zeiten. Die Alten können sie nicht vergessen, die Jungen sinden sich behaglich in's Neue . . . Fuhren ab um 4 Uhr, nahmen in Baldsassen der köstlichten Bratwürstichen mit; vor nacht in Eger.

(9. Banb.) 1823. 14. Mai. Herrn Polizehrath Grüner nach Eger, Aushängebogen wegen Firnstein. — 29. Juni. Um 6 Uhr Abends in Eger; in der Sonne logirt. Rath Grüner besuchte mich sogleich. Die Luft hatte sich in reinen West gestellt. — 30. Juni. Rath Grüner hat seit einem Jahr die wundervollsten Schritte in der Mineralogie gethan; das Lenzische Compendium, das ich ihm schickte, hat er zum Grund gelegt und seine Sammlung, die schon sehr angewachsen ist, darnach geordnet. Auch andere Compendien hat er zur Bergleichung herbey gezogen; er übt sich in den äußeren Kennzeichen, welche durch die Augen zu erkennen sind, fügt hinzu Getast, Geruch und sonstiges Gestühl; hiermit nicht zusrieden bedient er sich der Reagentien, des Löthrohrs u. s. w. — genug, er hat die Sache so angegriffen wie ein tüchtiger Geschäftsmann, dem ein neues Fach anvertraut würde. Zugleich ist er unermübet im Bergsteigen und hat herrliche Sachen gesunden. Andalusiten so sich dass die Exposer, krystallist und in Masse, Menisithe und was sonst. Bon zedem schaft er viele Exemplare zusammen und sing schon an zu tauschen: die wohlberpacten Exemplare sonder er mit den Franzensbrunner Krugsuhren, der Freund erhält sie frachtsen und ist also verpstichtet, die Gegengabe auf gleiche Weise zu über-

fenben. Daben hat er fich eine Tabelle ber Funborte gemacht und betrachtet bie Babegafte als folche Freunde, bie von ben bezeichneten Orten ihm Gegenftante liefern, die ihnen bor ber Thure liegen. Man muß recht wiffen, mas gu einem Geschäft gebort, um es in furzer Zeit auf biesen Grab zu bringen. Seine Leiben-schaft fur bie Sache wirb burch Bemuhung und Gelingen nur noch mehr erboht . . . Rach Tifche Berr Rath Gruner, feine Reifebucher und Bemerkungen mitbringenb. Borliegenbe Mineralien verzeichnenb und andere gufagenb. Aus. gefahren bis auf bie Bobe vor Mühlbach, bafelbft merkwürdiges Quarggeftein gefunden. Abende Unterhaltung über bergleichen Gegenftande und weitere Ausfict. - 1. Juli. Fuhr mit Gruner aus, gegen den Siechhof. Um 7 Uhr gurud. Blieb noch einige Zeit mit ihm gusammen. — 2. Juli. Um 12 Uhr Rath Brilner. Burbe eingepadt. Griner blieb bis gur Abfahrt, welche halb 3 Uhr erfolgte. — 12. Juli. Kam Berr Rath Grüner bon Eger. — 13. Juli. Unter-haltung mit Rath Grüner, besonbere fiber bie mitgebrachten acht vulkanischen Broducte. Umftanbliche Befchreibung einer Fahrt babin, fcriftlich berfaßt und nach ber Canblarte burchgegangen . . . Rath und Rathin Griner. Ginige bebeutenbe Maffen von zerschlagenem Bergfruftall einem Juben abgehanbelt. - 14. Juli. Gruners Relation über bie geschmolzenen Erbproducte von Altalbenreuth und Booden revidirt. John fing an fie abzuschreiben. Ich revidirte meine vorjährige Tour auf Bograd . . . Abschrift des Grunerischen Auffates geendigt. — 28. Juli. Tour auf Bograb... Abschrift bes Grünerischen Aufsates geenbigt. — 28. Juli. Rebenstehenbes: Herrn Rath Grüner nach Eger, burch ridklehrenben Boten. — 29. Juli. Herrn Rath Grüner nach Eger, burch ridklehrenben Boten. — 13. August. Herrn Rath Grüner nach Eger. — 15. August. Herrn Rath Grüner nach Eger. — 15. August. Herrn Rath Grüner. Abgefahren gegen Drey. Herrlichfter klarer Tag. Bon serne Localität bes Meniliuhs. Ueber bem Fichtelgebirge ber gauzen Reihe nach aufruhenbe Cumulus. — 21. August. Hatte gegen Morgen stark geregnet. Die Tasel aufgestellt. Steine von Herrn Rath Grüner. Herr von Knorring. Derselbe zu Tisch mit Rath Grüner, Er besuchte soban ben Herrn Huß. Kam zursick. Ueber biesen und anbere Dinge weiter gesprochen. — 22. August. Der junge Filentscher mit Rath Grüner, über bes Baters Reise, den Sang ihrer Geschäfte und sonst. Rach Tische ben Rath Grüner; bort auch die ältere Schwester gesprochen und begrüßt. Tifche ben Rath Grüner; bort auch bie altere Schwester gefunden und begrußt. Die seit einem Jahre angeschafften Mineralien besehen. Ueber beffen Taufdhandel und ernfte Bemuhungen in biesem Fache. Mit ihm gefahren beb iconem Sonnen-Untergang bis auf bie Gobe über Mühlbach. Gine Fahrt auf morgen nach Albenreuth beschloffen. Das Nötbige bestellt. Nachts für mich. — 23. August. Anstalten zur Abfahrt. Um 10 Uhr im Bagen. Fuhren zum Oberthor hinaus. In einem fleinen aber reinlichen Bauernwirthshause zu Gosel. Borbereitung auf unsere Wiebertunft . . . (Ausstug auf ben Rebberg.) Salb 8 Uhr wieber in Eger. Brief von Hofrath Mener, bessen Ankunft auf morgen anmelbenb. Ausgepadt. Unterhaltung mit Rath Griner. Die Fahrt überbacht. — 24. August. Ausgepaar. Untergaltung mit Nath Grimer. Die Hahrt noerdagt. — 24. Angust. Rath Grüner, die gestrigen Exemplare von Booden und Altalbenreuth arrangierend. Graf Trautmannsbors und Bruder. Nach Tische ist Mineralien überlegt. Grüners Abhandlung über die Eger-Trachten . . . Borbereitung zum Einpacken. Abends Herr Rath Grüner und Meyer. — 25. August. Hofrath Meyer nahm Abschied. Rath Grüner auch. Berabredung wegen des Grafen Auersperg. 3/47 Uhr ab von Eger . . . Herrn Rath Grüner nach Eger, durch John. — 29. August. Stadelmann hatte die Kisten beh Frau Heilingkötter eröffnet und einiges davon mitgebracht. Die Absicht ist Aath Grünern zu seinem Tautschandel damit ein Welchent zu weden. Meist von Barrn Verte Wellen. Taufchanbel bamit ein Gefchent zu machen. Brief von herrn Rath Griner, Gludwunich jum geftrigen Tage. - 1. September. Berrn Rath Gruner nach Eger. — 5. September (Karlsbab). Früh alles gepactt. Ram Rath Grüners Wagen, bem bie sammtlichen Steine aufgesaben wurden; auch mein Bagen suhr ab. — 6. September. Zu Mittag Bergmeifter Meyer von Blepftabt. Bergmeister Lößl von Falkenau. Nach Tische kam Rath Grüner . . . Nach Tische

ben'm Raffee Rath Gruners mitgebrachte Mineralien befeben. - 7. September. In Eger gegen 1 Uhr. Bu Saufe gespeift. Rach Tifche Rath Grüner, Die Altalbenreuther Feuerproducte ordnend und fünf Folgen gurechtlegenb. Bon 4 Uhr an für mich . . . Späterhin Rath Grüner; über Mineralientausch und sonftige Acquisition gesprochen, auch was in ber Folge zu thun fep. Ueber Mineralogie und Geologie in Bohmen Schwung gegeben. — 8. September. Rath Griner war auf eine Pfarreinführung ausgefahren. Nachher bie morgenblichen Erpebis tionen fortgefest. Spaterbin Rath Griner, ber von feiner Pfarreinführung ergablte, Mineralogica befprach und wie in biefer Angelegenheit fortzufahren. -9. September. Stabelmann batte bey Rath Gruner bas Befchaft bie mitgebrachten Mineralien ju fonbern und zu ordnen vollbracht und fing an ben une einzupaden. Ueberficht bes geognoftischen Gewinnes. Rebaction mancher Papiere. Fortgefette Concepte und Munda. Mittag filr mich. Rath Grilner, bas Rochbuch bringenb, bas Nachste besprechenb. Bu Rath Gruner. Seine Mineralien betrachtenb, mit Bergnugen ben Zumachs feiner Sammlung bemerkenb. Borichlage und bringender Bunfch, er moge einige Schrante anichaffen und am Spftem zu orbnen anfangen, wozu icon bas iconfte Material borbanben ift. Bum Oberthor hinaus beb gang flarem Simmel. Wegen einfallenber Ralte mit Sonnenuntergang nach Saufe. Fand ben Beimarischen Kutscher und eine Senbung von meinem Sohne. In Runft und Alterthum und Bur Naturwiffenschaft gelefen. Rath Griner tam fpat; murbe alles Borfevenbe burchgefprochen, ich übergab ihm bie Mineralogie bes Breslauer. Berebung wegen bes Nachften, auch Runft und Alterthum erhielt er IV, 1. Deft und 2. — 10. September. Ram Bergrath Lögl von Elbogen; verehrte fehr ichone bohmifche Stufen. Speifte bet mir mit Rath Gruner. Sauptgefprach Geognofie und Mineralogie von Bohmen. Bar in der Apothete mit John, nach bem Barometer gu feben. Nachts Rath Grüner. Dit bemfelben noch feinen Mineralientaufch und fonftige Unternehmungen. - 11. September. Das völlige Einpaden verfpatete uns, Rath Grüner war gegenwärtig. Aus Eger 9 Uhr. — 3. October. Berrn-Rath Grüner ein Raftchen Mineralien. — 31. October. Berrn Rath Grüner nach Eger, inliegend fleine Bromemorias an Berrn Baron Junter nach Soweiffingen und herrn Bergmeifter Lögl nach Faltenan.

1824. 2. Marz. herrn Rath Grüner nach Eger. — 3. Mai. Rebenftebenbes expedirt: herrn Rath Grüner, mit Gerenissimi Bergunstigung und bem rothen Banbe, recommanbirt, Eger. — 30. November. herrn Rath Gruner nach Eger.

(10. Banb.) 1825. 8. März. Herrn Rath Grüner Mineralien mit Brief, nach Eger. — 29. April. Hofrath Rehbein ben Unfall Rath Grüners und Familie in Eger erzählenb. — Herrn Rath Grüner, salzsaures Aupfer. — 12. Mai. Nachricht, daß Rath Grüner nicht in Eger gegenwärtig sep. — 1. September (Beimar). Abends tam Rath Grüner von Eger an. — 4. September. Mittag Herr Rath Grüner und Ricolovine. Gegen Abend Hofrath Reber. Wir eröffneten die angetommene Majolica. Rath Grüner und Ricolovins ans dem Schauspiel. Relation der Borstellung. — 7. September. Unterhaltung mit herrn Rath Grüner, über den gestrigen Abend, auch über mitzutheilende Mineralien. — 8. September. Gegen Abend waren successiv den mit Hofrath Meyer, Rath Grüner und Ulrite. — 10. September. Rath Grüner packte die ihm verehrte Mineralien und sonst verehrte Gegenstände zusammen. Ich besorge das ihm unmittelbar Andringende. Blieb Mittag sit mich. Canzler von Miller, der mit der Familie gespeist hatte, kam nach Tische. Wir besprachen die Angelegenheit der doppelten Medaille. Abends nahm Rath Grüner Abschied. — 11. September. Rath Grüner war um 4 Uhr abgereist.

1826. 29. Januar. herrn Rath Grüner, mit bem Catalog bes Beibel. berger Naturalien-Comptoirs, Eger. — 5. Mai. herrn Rath Grüner nach Eger.

- (11. Banb.) 1827. 8. Februar. Nebenftebenbes abgefchloffen und fort- gefenbet: Berrn Rath Grüner nach Eger mit 6 Brongemebaillen.
- 1828. 1. Marg. Berrn Rath Gruner, Eger. 7. September. Brief: Berrn Rath Gruner, Eger.
- (12. Banb.) 1830. 12. Juni. Gin Badet an Rath Grüner nach Eger. 15. August. Rebenftebenbes: herrn Rath Grüner in Eger.

hinguffigen miffen wir hier noch eine Rotiz aus B. bon Biebermanns Sammlung "Goethes Gefprache" (f. oben S. 5), Banb 10, Rachtrage S. 97, Rr. 1692, in einem Gesprach mit von Miller: "Sein Lob bes Bolizeirathes Gruner von Eger und ber bortigen fest begrenzten Rreisvorwaltung."

### 5. Bemerkungen zu den Bildtafeln.

Die nachfolgenben acht Tafeln haben in ber Hanbschrift A folgende Bezeichnungen: 1. Hochzeitlicher Rirchgang. 2. Tanz ber Egerländer u. j. w. (s. oben S. 15). Sie sind (ausgenommen die 3. Tasel) von Fräusein Johanna Hörsche mann in Aquarellen copiert worden. Für Tasel 3 lag ein alter Farbendruck vor ohne Angabe des Berlages. Nach diesen Copien hat die artistisch-typographische Anstalt Karl Bellmann in Prag die Reproduction in Dreisarbenlichtbruck angesertigt.

### Inhalt.

| •                                                                                                             | Celte          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Ginleitung. (Biographie Gruners und fein Bertehr mit Goethe                                                   |                |
| Abfaffung bes Grüner'ichen Manuscriptes. — Inhalt bes Gril-                                                   |                |
| ner'schen Manuscriptes)                                                                                       | 1 20           |
| Über bie ältesten Sitten und Bebräuche ber Egerlander .                                                       | 21             |
| Borerinnerung                                                                                                 | 23             |
| Gebrauche. (Bahrend ber Schwangerichaft Geburt                                                                | 24- 50         |
| Laufe. — Borgang ober Ginfegnen ber Bochnerin. — Nahrung                                                      |                |
| und Erziehung ber Kinder. — Schulunterricht. — Das Ehe-                                                       |                |
| verlöbnis ober ber Leitauf. — Borbereitung jum Rirchgang.                                                     |                |
| - Bug aus bem Bofe Cheftanb Leichenbegrabniffe) .                                                             | <b>84</b> — 62 |
| Allgemeine Bemerkungen über bie Landwirtschaft                                                                |                |
| im Egerlande. (Allgemeine Fütterungsart für Rühe.                                                             |                |
| Stallfütterung Die Flitterung ber Dofen Maftfütte-                                                            |                |
| rung. — Absetzung ber Ralber Bflege bes jungen Biebs. —                                                       |                |
| Bilbung und Züglung ber Börner. — Beschäftigung bes Bauers, ber Bäuerin, Berwenbung ber mannlichen, als weib- |                |
| lichen Dienstboten. — Bearbeiten, Adern ber Felber. — Unter-                                                  |                |
| foieb ber Pfluge. — Baumjucht. — Berfahrungsart mit ben                                                       |                |
| jungen Bäumen)                                                                                                | 62 74          |
| Rechtspflege                                                                                                  | <b>75</b> — 77 |
| Egerlanbische Lieber                                                                                          | 78—106         |
| Rleibertracht bes mannlichen Gefchlechtes                                                                     | 107—112        |
| Rleibungeftude bes weiblichen Gefchlechtes)                                                                   | 113116         |
| Bufațe ber hanbidrift B                                                                                       | 117 —118       |
|                                                                                                               |                |
| Anmertungen. 1. Sachliche Bemertungen. (Bur Befieblungs.                                                      |                |
| gefchichte bes Egerlandes. — Taufe und Gevatterfchaft in                                                      |                |
| alterer Beit Die Egerlanber Dochzeit Egerlanbifche Bolfelieber Bur Gefcichte und Literatur ber Egerlanber     |                |
| Boltslieder. — Zur Geschichte und Literatur der Egerlander                                                    | 110 104        |
| Tracht)                                                                                                       | 195-124        |
| 3. Anmerkungen jum Textabbruce                                                                                | 127-130        |
| 4. Auszug ber Stellen über Grüner aus Goethes                                                                 | , 100          |
| Tagebuchern                                                                                                   | 130-137        |
| Tagebüchern                                                                                                   | 137            |

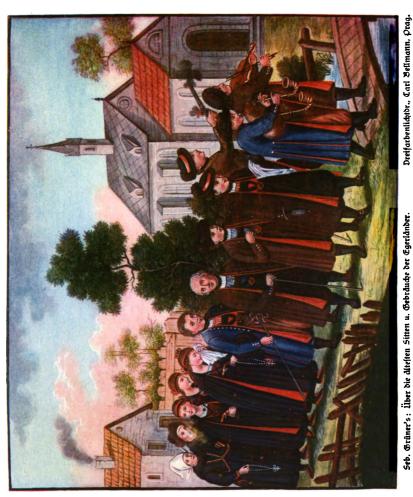

Seb. Grüner's : Uber Die alteften Sitten u. Gebrauche der Egerlander.



Seb. Grüner's: Uber Die altesten Sitten u. Gebrauche der Egerlander,

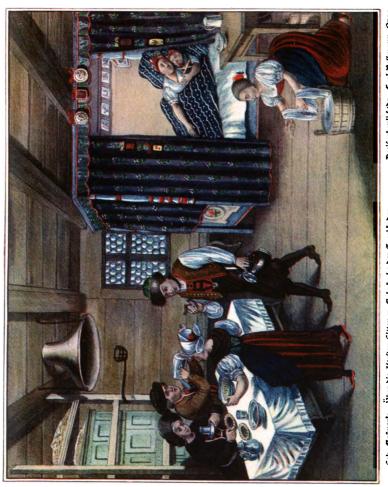

Seb, Grüner's: Uber die alteften Sitten u. Gebrauche der Egerlander.

Dreifarbenlichtdt., Carl Bellmann, Prag.

## 3. Caufichmaus. Wöchnerin mit dem Kinde.



Seb. Grüner's; Uber die alteften Sitten u. Gebrauche der Egerlander.

# 4. Leichenbegängnis.





Dreifarbenlichidt., Carl Bellmann, Prag. Junggefelle.

pun

Seb, Grüner's: Uber die alteften Sitten u. Gebrauche der Egerlander. 5. Mädchen





6. Alte und neue weibliche Kleidertracht.

Digitized by Google



Digitized by Google



State of the Community of the Community

\_ <u>:</u>

Digitized by Goog

GR 157 .B4

,200.2

Beiträge

The analysis of here

a supplied to

deutsch-böhmischen Volkskunde.

Band IV.



Dreifarbenlichtbr., Carl Bellmann, Prag. Junggefelle.

Seb. Grüner's: Über die alteften Sitten u. Gebrauche der Egerlander. 5. Mädchen

pun

### Inhalt.

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ceite                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Ginleitung. (Biographie Grinners und fein Bertehr mit Goethe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
| Abfaffung bes Grüner'ichen Manuscriptes. — Inhalt bes Grü-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| ner'schen Manuscriptes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1- 2                         |
| Über bie ältesten Sitten und Gebräuche ber Egerländer .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                            |
| Borerinnerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                            |
| Uber die älteften Bewohner des Egerlandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24- 5                        |
| Gebräuche. (Bahrend ber Schwangerschaft. — Geburt. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
| Taufe. — Borgang ober Einsegnen ber Böchnerin. — Rabrung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
| und Erziehung ber Kinder. — Schulunterricht. — Das Ehe-<br>verlöbnis ober ber Leitauf. — Borbereitung jum Kirchgang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
| - Bug aus bem Bofe Cheftanb Leichenbegräbniffe) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>34</b> — 6                |
| Allgemeine Bemerkungen über bie Landwirtschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •-                           |
| im Egerlanbe. (Allgemeine Rutterungsart für Rube.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
| im Egerlanbe. (Allgemeine Filtterungsart für Ribe.<br>Stallfutterung. — Die Filtterung ber Ochsen. — Mastfütterung. — Absehung ber Ralber Pflege bes jungen Biebs. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
| rung. — Abfetung ber Ralber Pflege bes jungen Biebs. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
| Bildung und Züglung der Porner. — Beschäftigung des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
| Bauers, ber Bauerin, Berwendung ber mannlichen, als weib-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
| lichen Dienstboten. — Bearbeiten, Adern ber Felber. — Unterschieb ber Pfluge. — Baumzucht. — Berfahrungsart mit ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
| ichied der Pfluge. — Baumzucht. — Verfahrungsart mit den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 00 7                         |
| jungen Bäumen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 62— 75— 75— 75— 75— 75       |
| memispriege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 79-10                        |
| Pleihertracht has männlichen Gelchlachtes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 107-11                       |
| Rleibungsftude bes weiblichen Gefchlechtes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 113-116                      |
| Bufage ber hanbichrift B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 117-11                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
| Office and the second of the s |                              |
| Anmertungen. 1. Sachliche Bemertungen. (Bur Befieblungs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
| geschichte bes Egerlanbes. — Taufe und Gevatterfcaft in alterer Zeit. — Die Egerlanber hochzeit. — Egerlanbische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
| Boltelieder. — Bur Geschichte und Literatur ber Egerlanber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| Tranti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 119-124                      |
| 2. Die Sanbidriften Bunb C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 125-127                      |
| Tracht)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 127-130                      |
| A Witalia her Catellen liner (Mrither alia (Maethea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
| Tagebildern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 <b>3</b> 0— <sup>137</sup> |
| 5 Remertungen zu ben Richtsteln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 137                          |



Dreifarbenlichtbr., Carl Bellmann, Prag.

lobung u. f. w., wo man mir bie Artigfeit erzeigte: bas erfte, in einem Autor classicus, wohlgebunben, bestehenbe Bramium bem Illingling selbst einzuhan-bigen . . . Polizeprath Gruner, burch gesprochen litterarische, Schul-, Bolizepund Staateverhaltniffe. - 6. September. Rath Grüner, Berabredung auf ben Abend und folgende Tage . . . Ram Abends Gruner, Wiederholung mit ihm bes moniagigen Spaziergangs. Am Ende besselben wir herrn Rath Schufter, ben Gartenbefiger, fanden, fobann nachbarlich bie Frau Burgermeifterin. -7. September. Rath Grfiner bie Erflarung bes Stadtmagiftrats von Bamberg gegen Fürft Sobentobe vorzeigend. Berabredung megen morgen und übermorgen ... Nachts Rath Grüner über Betritsch Institutiones ad Eloquentiam etc. — 10. September. Wieberholter Umgang auf bem Jahrmarkt, mit Rath Schufter und Grüner ... Rath Grüner. Unfall bes allguthätigen Anaben beum burgerlichen Scheiben-Schiefen. Bafferfluth in Carlsbab erfahren. - 12. Geptember. Entichluf bie Reife nach Carlsbab aufzugeben und morgen bie Reife nach Jena anzutreten, Eingepadt. Rath Gruner . . . Bier Uhr zu R. Gruner. Leiche bes Anaben. Bolizepliches Abentheuer von zwen Mabchen, erfauft ober nicht? und welche? Beutiges Eramen ber Grunerifden Gohne. Regitation bes Melteren. Bu Saufe ben mir mit Gruner. Berabredung. - 13. September. Ab von Eger 61/2. - 14. September. Erfundigung megen bren Frauenzimmern. Es ware möglich, bag fie in bas Unglud vom 9ten maren verwickelt worben. Rebenftebenber Brief beshalb: An Bol. R. Gruner, Eger. - 17. September. Durchficht ber Briefe. Rangordnung ber Untworten. Spat ju Bette. - An Bolizeprath Gruner, Eger. - 26. September. Rebenftebende Erpebitionen: Bolizehrath Gruner nach Eger, Anfündigung bes abgebenben Raftens, inliegend Brief an ben Grafen Auersperg nach Bartenberg. -- 29. Geptember. Brief von Grüner aus Eger, mit Meyers und Rrauters früheren Briefen. - 1. October. Raftchen an Bolizeprath Gruner, Eger. - 29. November. Briefe von Gruner. - 2. December. An Berrn Bolizeprath Gruner nach Eger.

10. Februar. Un Beren Boligeprath Gruner nach Eger, 1822 inliegend ein Brief an Raufmann Knoll nach Karlsbad. — 18. Juni. Eger 51/2. — 19. Juni. An meinen Sohn nach Beimar burch ben Rutscher. An Polizeprath Gruner burch benfelben . . . Mit herrn Polizeprath Grüner; foffiler Clephanten-Zahn eigner Art, auf ben Mammuth hinbeutenb. Deffen Berd über bie Sitten bes Egraner Bolds mit schönen Zeichnungen. Gegen Dreve ab. Fruh war huß ben mir gewesen. Lange Unterhaltung, meift historisch. — 30. Juni. (In Marienbab.) Geologie. Polizeprath Grüner unerwartet. Den Carlsbaber Bein bringend, auch feine Arbeiten iber ben Eger Kreis. Prafedt (Steinhäuser) und Brof. Zauper von Bilfen. Zusammen spazieren. Mittag Bolizeprath Grüner zu Tafel. Unterhaltung mit ihm und beyden Bilfnern. Er fuhr ab. - 24. Juli. In Eger. Man mar beschäftigt eine uralte, im Baffer lange gefannte Eiche, herauszuziehen. Stabelmann brachte einige Stude. Spater herr Rath Grüner. — 25. Juli. Mit Rath Grüner manches beiprochen, auch festgesett: bie Eiche solle bis zu Graf Sternbergs Ankunft unberührt liegen bleiben. Mittag für mich. Um 4 Uhr zur großen Giche, Betrachtung und Devnung. Gehr iconer, vielfach bewölcter Abend. - 26. Juli. Mit Rath Gruner ju Bagen nach Potrat, Gifensteingrube; jum Delberge; in's Thal jur Thongrube, hienauf ju Riesberg. Bebeutenber alter Turn. Burud; meiftens julest auf ber Chauffee. Mineralien ausgepadt, georbnet und befprochen. — 27. Juli. Eifen ben Bofrat. Polizeprath Gruner, herr huß. Blepftufe, alte Schlöffer bringenb. Intereffante biftorifche Unterhaltung. Für mich ju Mittag. Dit Gruner auf Dolit, bie Refte bes bort gebrochnen Raldfteins auffuchenb. Nacht Rath Griner. — 28. Juli. Localitäten und Bemerkungen bes gestrigen Tage bidtirt, bas Geftein zurecht gelegt. Böhmifche Gebichte. Das Straufchen, burch

mietzung hergestellt. Rath Grüner nach Franzenbrunn fahrenb. Für mich gespeift. Das Geftell bem Tijdner aufgetragen. Nach bem Kammerbilb! gefahren. Db ein feubovultan? Pro und Contra... nach Saufe. Rath Grüner brachte Granite und infliges Gebirg, blieb bis Mitternacht. — 29. Juli. Rath Grüner, mabrenb bes :ffens. Fortgefehtes Auffammeln ber Mineralien ... Abenbe bie lange Zafel aufeftellt, mit blau Bapier überlegt. Rath Gruner, bas Nachfle burchgesprocen. — O. Juli. Briefe geschrieben. Die Tafel belegt ... Bolizeprath Gruner und Kinber, O. Juli. Briefe geschrieben. Die Tasel belegt... Polizevrath Brinner und Kinder, teues bringend. Fortgesetzte Ordnung. Graf Sternberg... Zu Tische mit Grinner zur roßen Eiche. Abends mit dem Grasen. Biele Berhältnisse durchgesprochen, auch as Reuste Chemische. Der Graf und Pohl suhren um neun Uhr, bet hellem Rondschein ab. Grüner blieb dis spät. — 1. August. Rath Grüver bezeichnete is Gedizedath Grüner, Berabredung auf morgen. — (3.—5. August. Auslug nach Hatenberg und Falkenau mit Grüner, ohne daß dieser in den Tagesicheren erwähnt wäre.) — 6. August. Dalb eilf zu Gerichtsaddockat Franck, wo Lomasched und Rath Grüner mich bis seich und glücklich vortrug. Hir mich diese fiehes Uhr, wo Gerichtsaddocat Franck, Tomasched und Rath Grüner mich beschiehen; sie entsernten sich einzeln. Letzterer blieb dis spät. Ueber musicalische Somposition, Tomascheck Berdienste, und was ihm zu wünschen. — 7. August. Rach Tische mit Rath Grüner nach Schönberg. Interessante Lage, viel Gesellchaft der odern und mittleren Klassen. Kramladen, als über der Gränze gelegen, sehr besucht. Schöne Bestandtheile des Granits einzeln. Um 9 Uhr zu Hause. — 8. August. Ped Frau Gröner, Cattun ausgesucht für Gossenzin. Nachts Bolizevrath Grüner. — 10. August. Polizevrath Grüner wegen der Tour nach Redwig. Major d. Stass wegen seiner Abreise. Munda vollendet. Mit Grüner zur Eiche, durch die Angrahmen, die Sie hinaus. Schöne Ausseicht in's Egerthal. Zum Oberthor herein. Kür mich einige Schünden. Rath Grüner neue Leitungen hringend. Konluse Welt. — 12. August. Den Stein. With Stiner gir Eine, bird bie Lingtapinen, die Johe finag! Schole aussicht in's Egerthal. Jum Oberthor herein. Für mich einige Stunden. Rath Grüner, neue Zeitungen bringend. Konsuse Welt! — 12. August. Den Steinsichrand zu Grüner. — 13. August. Um 3 Uhr Nachm. abgesahren, durch Balbsassen und Mitterteich, um achte in Redwitz. Eingekehrt beb herren Fidentscher, Fabridherren. — 14. August. Polizeprath Grüner fährt weg. Ich beschaue mit dem Bater von den höhen iber der Stadt die Gegend. Er unterrichtet mich von alten und neuen Zeiten. Fruchtbarkeit und Bevölkerung. — 18. August. Boranstalt zur Abreise. Ram Polizeprath Grüner und Frau; mit ihm bie vergangnen Tage refapitulirt. — 19. Auguft. Bolizeprath Griner Abenbe. Bisheriges burchgesprochen; auch wie es mit bem Druck von Firnfteins') Gebichten allenfalls zu halten. — 21. August. Rachts Polizeprath Grüner. Recapitulation bes Bisherigen. Was für bas Brager Mufeum zu thun. — 22. August. Um elf Uhr zu Grüner. Roch ein Stück Kattun angeschafft. Carlsbaber Mineralien geordnet. Nachts Rath Grüner. — 23. Auguft. Rath Griner, nach Sartenberg sahrend. Berabredung wegen Sonntags. Möglichst abgeschlossen. Erlaß der Ge-sellichaft des vaterländischen Museums an Grüner. Plan und Absicht durchgebacht. - 25. Auguft. (Abermals Befdreibung ber St. Binceng-Brogeffion.) Rach zwölfen mit Bolizeprath Grüner nach Seeberg. Einfallenber Regen, boch erfreuliche Lage. — 26. August. Mittag bey Grüner. Dr. Röftler von Wien. Ueber bortige Zustände. Rath Griners neuacquirirte Mineralien besehen. — 13. October. An Bolizeprath Gruner nach Eger. — 31. October. herrn Bolizeprath Gruner nach Eger. — 25. December. herrn Bolizeprath Gruner, Aumelbung ber jungen Berrichaften. - 27. December. Berrn Bolizehrath Griner nach Eger.

<sup>1)</sup> Anton Fürnstein, Naturdichter aus Fallenau 1783—1841. Goethe widmete ihm einen Auffat in einer Zeitschrift "Ueber Kunft und Alterthum" 1823. Bgl. über ihn die Mittheil. bes Bereines für Geschichte ber Deutschen in Böhmen 18, 108 ff.

Anhang jum 8. Banbe: "Notiertes und Gefammeltes auf ber Reife 1822". 1822. 3. Auguft. Ginige Befuche in ber Rachbarfchaft maren verabrebet, ich fuhr mit Bolizeprath Gruner nach Fallenau, einem wohlgebauten Orte, ben Grafen Roftig geborig, ben ich gar oft, nach Carlebab fahrenb, gar anmuthig unten im Thale an ber Eger liegen fab; bie Bilgel babinter zu einem grengenlofen Bopfenbaue benutt. Dier flieft bie Zwota mit ber Eger gufammen und großes Baffer fammelt fich bier von Beit ju Beit. Bir tebrten ein beb bem Bergmeifter Ignatius Lögl, wo wir ein fcones Mineralientabinet fanben und bon ben Brobutten ber Gegenb aus bem Doubletten-Borrath manches Bunichenswerthe verehrt erhielten. Abende bey'm traulichen Tifchgefprache tamen Staats, burgerliche und firchliche Berhaltniffe an die Reibe, Die auf einen zwar genierten aber boch auf einen gesicherten Buftanb hinbeuteten. Dan legte auch Gebichte eines Naturmenschen bor, Namens Firnftein, auf beffen, feit bem fiebenten Jahr, tontractem Rorper fich ein febr gnter Ropf ausgebilbet Seine Arbeiten tragen völlig ben Stempel ber fogenannten Raturbichter, beren fich in Deutschland mehrere hervorthaten, worüber ich nächstens, zu Aufmunterung folder, meift in öfonomischer, oft in forperlicher hinficht febr gu beflagenben Menichen einiges ju fagen bende. Da er bie Begenwart febr gut erfaßt, fo habe ich ihm aufgegeben, ben hopfenbau zu befingen, beffen Ausbreitung, Anmuth und Ruglichfeit ihm ftets bor Augen und bor bem Beifte ftebt; wir wollen feben, wie er fich berauszieht. - (4. August. Schilberung bes Befuches in hartenberg. Spipentlöppelei in Gogengriin. — 5.—6. Auguft. Eger.) 7. Auguft. Nach Tifche mit Rath Grüner nach Schönberg, einem in vieler Dinfict intereffanten Bunct. - 13. August. Um 8 Uhr tamen wir nach Redwit, wohlempfangen von herrn Fifentider und Familie. Abendgefprach erbeitert burd Rath Grunere frubere Berhaltniffe, benn Redwit ftand fonft unter öfterreichischer hoheit und war gewissermagen zu bem Egerlande gezählt, auch von ber Stadt Eger bevormundet, nunmehr, als von Bavern völlig eingeschloffen, an biefes Ronigreich abgetreten; nicht gang jum Bortheil ber Ginwohner, benen ibre Kabritate nach Bobmen einzuführen verlagt ift. — 14. Auguft. (Befchreibung der Kabrik Kikentschers.) Nach Tische fuhr Bolizeprath Grüner weg. -15-17. August. (Befdreibung ber Glasfabritation bei Fitenticher.) - 18. August. Ram Polizeprath Grüner und Frau, Unterhaltung mit ihm über die vergangenen Tage. Mit Fifenticher bem Bater über bas Chemifch-Technische feiner vericiebenen Fabritationen. Sammtlich zu Tifche. Mancherley bialettifche Scherze mit Griner. Erinnerung vergangener Zeiten. Die Alten fonnen fie nicht vergeffen, bie Jungen finden fich behaglich in's Neue . . . Rubren ab um 4 Uhr, nahmen in Balbfaffen ber toftlichften Brazwürftchen mit; vor nacht in Eger.

(9. Banb.) 1823. 14. Mai. Herrn Polizeprath Grüner nach Eger, Aushängebogen wegen Firnstein. — 29. Juni. Um 6 Uhr Abends in Eger; in der Sonne logirt. Rath Grüner besuchte mich sogleich. Die Luft hatte sich in reinen Best gestellt. — 30. Juni. Rath Grüner bat seit einem Jahr die wundervollsten Schritte in der Mineralogie gethan; das Lenzische Compendium, die ihm schiefte, hat er zum Grund gelegt und seine Sammlung, die schon sich ihm schiefte, hat er zum Grund gelegt und seine Sammlung, die schon sehr angewachsen ist, darnach geordnet. Auch andere Compendien hat er zur Bergleichung herbey gezogen; er übt sich in den äußeren Kennzeichen, welche durch die Augen zu erkennen sind, sügt hinzu Getast, Geruch und sonstiges Gesübl; hiermit nicht zusrieden bedient er sich der Reagentien, des Löthrohrs u. s. w. — genug, er hat die Sache so angegrissen wie ein tüchtiger Geschäftsmann, dem ein neues Fach anvertraut würde. Zugleich ist er unermübet im Vergsteigen und hat herrliche Sachen gezunden. Andalusiten so sichem schäft er viele Exemplare zusammen und sing idon an zu tauschen: die wohlverpackten Cxemplare sender er mit den Franzensbrunner Arugsuben, der Freund erhält sie frachtsev und ist also verpstichtet, die Gegengabe aus gleiche Weise zu über-

ien. Daben hat er fich eine Cabelle ber Funborte gemacht und betrachtet bie regafte als folche Freunde, die von ben bezeichneten Orten ibm Gegenstände ern, Die ihnen bor ber Thure liegen. Man muß recht wiffen, mas gu einem chaft gehört, um es in turger Zeit auf biefen Grab zu bringen. Seine Leiben-ft für bie Sache wird burch Bemuhung und Gelingen nur noch mehr ert . . . Rach Tifche herr Rath Grüner, feine Reisebucher und Bemerkungen bringenb. Borliegenbe Mineralien verzeichnenb und andere gufagenb. Aus. abren bis auf die Bobe vor Mublbach, bafelbft mertwürdiges Quargeftein unben. Abende Unterhaltung über bergleichen Gegenftanbe und weitere Aust. — 1. Juli. Fuhr mit Gruner aus, gegen den Siechhof. Um 7 Uhr gurud. ieb noch einige Zeit mit ihm gusammen. — 2. Juli. Um 12 Ubr Rath uner. Burbe eingepadt. Grüner blieb bis gur Abfahrt, welche halb 3 Uhr olgte. — 12. Juli. Ram herr Rath Grilner von Eger. — 13. Juli. Untertung mit Rath Grilner, besonbere fiber bie mitgebrachten acht bulkanifchen Umftanbliche Befchreibung einer Fahrt babin, fchriftlich verfaßt und d ber Lanbfarte burchgegangen . . . Rath und Rathin Grilner. Einige bebeutenbe affen von zerichlagenem Bergfroftall einem Juben abgehandelt. — 14. Juli. iners Relation über bie geschmolzenen Erbproducte von Altalbenreuth und boben revibirt. John fing an fie abzuschreiben. Ich revibirte meine vorjährige ur auf Bograb ... Abidrift bes Grunerifden Auffates geenbigt. - 28. Juli. benftebenbes: Berrn Rath Gruner nach Eger, burch rudfebrenben Boten. 29. Juli. Berrn Rath Gruner nach Eger, burch rudfehrenben Boten. . 13. Auguft. Berrn Rath Gruner nach Eger. - 15. Auguft. Berrn ath Gruner nach Eger. — 20. August. Mittag mit Rath Grüner. Abgebren gegen Drep. Berrlichfter flarer Lag. Bon ferne Localitat bes Meniliibs. ber bem Fichtelgebirge ber gangen Reihe nach aufruhende Cumulus. 1. August. Hath Grüner. herr von Knorring. Derselbe zu Tisch mit Rath rüner. Er besuchte sobann ben herrn huß. Kam zurid. Ueber biesen und terre Dinge weiter gesprochen. — 22. August. Der junge Filentscher mit ath Gruner, über bee Batere Reife, ben Bang ihrer Gefchafte und fonft. Rach ifche ben Rath Bruner; bort auch bie altere Schwester gefunden und begrußt. ne feit einem Sahre angeschafften Mineralien befeben. Ueber beffen Taufdanbel und ernfte Bemilhungen in biefem Fache. Mit ihm gefahren ben iconem sonnen-Untergang bis auf bie Sibe iber Milhibach. Eine Fahrt auf morgen ach Albenreuth beichloffen. Das Nöthige bestellt. Nachts für mich. — 23. August. nstalten gur Abfahrt. Um 10 Uhr im Bagen. Fuhren gum Oberthor hinaus. in einem fleinen aber reinlichen Bauernwirthshaufe gu Gofel. Borbereitung uf unsere Bieberkunft . . . (Ausstug auf ben Rebberg.) Salb 8 Uhr wieber n Eger. Brief von Hofrath Meyer, bessen Ankunft auf morgen anmelbend. lusgepadt. Unterhaltung mit Rath Griner. Die Fahrt überbacht. — 24. August. tath Grüner, Die gestrigen Exemplare von Booben und Altalbenreuth arran-ierend. Graf Trautmannsborf und Bruber. Rach Tifche die Mineralien überegt. Grüners Abhandlung über die Eger-Trachten . . Borbereitung zum Einpaden. Abends herr Rath Grüner und Meyer. — 25. August. hofrath Meyer nahm Abschied. Rath Grüner auch. Beradredung wegen des Grafen Kuersperg. 3/47 Uhr ab von Eger . . Herrn Rath Grüner nach Eger, unch John. — 29. August. Stadelmann hatte die Kisten ben Frau heilingkötter eröffnet und einiges babon mitgebracht. Die Absicht ift Rath Grunern zu feinem Taufchanbel bamit ein Gefchent zu machen. Brief von herrn Rath Gruner, Bliddwunich jum gestrigen Tage. — 1. Geptember. Berrn Rath Grüner nach Eger. — 5. Geptember (Rarlebab). Früh alles gepactt. Ram Rath Grüners Wagen, bem bie summtlichen Steine aufgesaben wurden; auch mein Bagen juhr ab. — 6. September. Zu Mittag Bergmeister Meyer von Blenstadt. Bergmeister Lößl von Faltenau. Nach Tische fam Rath Griner . . . Nach Tische ber'm Kaffee Rath Grüners mitgebrachte Mineralien besehen. — 7. September. In Eger gegen 1 Uhr. Zu Hause gespeist. Rach Tische Rath Grüner, die Albenreuther Feuerproducte ordnend und fünf Folgen zurechtlegend. Bon 4 Uhr an für mich . . . Späterhin Rath Grüner; über Mineralientausch und sonftige Acquisition gesprochen, auch was in ber Folge zu thun feb. Ueber Mineralogie und Geologie in Bohmen Schwung gegeben. — 8. September. Rath Grunn war auf eine Pfarreinführung ausgefahren. Nachher die morgenblichen Expeditionen fortgesetzt. Späterhin Rath Grüner, der von seiner Pfarreinführung er zählte, Mineralogica besprach und wie in dieser Angelegenheit fortzusahren. — 9. September. Stabelmann hatte ben Rath Grüner das Geschäft die mitgebrachten Mineralien zu sondern und zu ordnen vollbracht und fing an ben une einzupaden. Uebersicht bes geognostischen Gewinnes. Redaction mancher Papiere. Fortgesetze Concepte und Munda. Mittag für mich. Rath Grüner, bas Kochbuch bringend, das Nächste besprechend. Zu Rath Grüner. Seine Mineralien betrachtend, mit Bergnügen den Zuwachs seiner Sammlung bemertend. Borfolage und bringenber Bunich, er moge einige Schrante anschaffen und am Spftem zu orbnen anfangen, wozu icon bas iconfte Material vorhanben ift. Jum Oberthor hinaus ben gang flarem himmel. Wegen einsallender Ratte mit Sonnenuntergang nach Saufe. Fand ben Weimarischen Rutscher und eine Senbung von meinem Sohne. In Kunft und Alterthum und Bur Naturwiffenschaft gelefen. Rath Griner tam fpat; wurbe alles Borfevenbe burchgefprochen, ich übergab ihm bie Mineralogie bes Breslauer. Berebung wegen bes Rachsten, auch Runft und Alterthum erhielt er IV, 1. heft und 2. — 10. September. Ram Bergrath Ligit von Elbogen; verehrte fehr icone bohmische Stufen. Speifte ben mir mit Rath Gruner. Sauptgefprach Geognofie und Mineralogie bon Böhmen. Bar in ber Apothete mit John, nach bem Barometer gu feben. Nachts Rath Griner. Mit bemfelben noch feinen Mineralientaufch und fonftige Unternehmungen. — 11. September. Das völlige Einpaden verfpatete uns, Rath Griner war gegenwärtig. Aus Eger 9 Uhr. — 3. October. Derrn-Rath Grüner ein Raftchen Mineralien. - 31. October. Berrn Rath Grüner nach Eger, inliegend fleine Promemorias an herrn Baron Junter nach Soweiffingen und herrn Bergmeifter lößl nach Faltenau.

1824. 2. Marz. herrn Rath Grüner nach Eger. — 3. Mai. Rebenftehenbes erpebirt: herrn Rath Grüner, mit Serenissmi Bergungtund bem rothen Banbe, recommanbirt, Eger. — 30. November. herrn Rath Grüner nach Eger.

(10. Banb.) 1825. 8. März. herrn Rath Grüner Mineralien mit Brief, nach Eger. — 29. April. Hofrath Rehbein ben Unfall Rath Grüners und Familie in Eger erzählend. — herrn Rath Grüner, salzsaures Kupfer. — 12. Mai. Nachricht, daß Rath Grüner nicht in Eger gegenwärtig sep. — 1. September (Weimar). Abends kam Rath Grüner von Eger an. — 4. September. Mittag herr Rath Grüner und Ricolovine. Gegen Abend Hofrath Meeper. Wir eröffneten die angekommene Majolica. Rath Grüner und Ricolovins aus dem Schappiel. Relation der Borstellung. — 7. September. Unterhaltung mit herrn Rath Grüner, über den gestrigen Abend, auch über mitzutheilende Mineralien. — 8. September. Gegen Abend waren successiv den mit Hofrath Meyer, Rath Grüner und Ulrike. — 10. September. Rath Grüner packte die ihm verehrte Mineralien und sonst verehrte Gegensstände zusammen. Ich beson Müller, der mit der Familie gespeist hatte, kam nach Tische. Bir besprachen die Angelegenheit der doppelten Medaille. Abends nahm Rath Grüner Abschied. — 11. September. Rath Grüner war um 4 Uhr abgereist.

1826. 29. Januar. herrn Rath Grüner, mit bem Catalog bes Deibelberger Raturalien-Comptoirs, Eger. — 5. Mai. herrn Rath Grüner nach Eger.

(11. Banb.) 1827. 8. Februar. Rebenftebenbes abgefchloffen unb fortgenbet: Berrn Rath Gruner nach Eger mit 6 Bronzemebaillen.

1828. 1. Marg. herrn Rath Gruner, Eger. — 7. September. Brief: herrn Rath Gruner, Eger.

(12. Banb.) 1830. 12. Juni. Gin Badet an Rath Griner nach Eger.
— 15. August. Rebenfiehenbes: herrn Rath Gruner in Eger.

Singuffigen milfen wir bier noch eine Rotiz aus B. bon Biebermanns Sammlung "Goethes Gefpräche" (f. oben S. 5), Banb 10, Rachträge S. 97, Rr. 1692, in einem Gefpräch mit von Miller: "Sein Lob bes Bolizeirathes Grüner von Eger und ber bortigen fest begrenzten Kreisverwaltung."

### 5. Bemerkungen zu den Bildkafeln.

Die nachfolgenben acht Tafeln haben in ber hanbschrift A folgenbe Bezeichnungen: 1. Hochzeitlicher Kirchgang. 2. Tanz ber Egerländer u. s. w. (s. oben S. 15). Sie sind (ausgenommen die 3. Tafel) von Fräusein Johanna Hörschelm ann in Aquacellen copiert worden. Für Tafel 3 lag ein alter Farbenbruck vor ohne Angabe bes Berlages. Nach diesen Copien hat die artistisch-typographische Anstalt Karl Bellmann in Prag die Reproduction in Dreifarbenlichtbruck angefertigt.

## Inhalt.

|                                                                      | Seite                 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Cinleitung. (Biographie Gruners und fein Bertehr mit Goethe          |                       |
| Abfaffung bes Griner'ichen Manuscriptes Inhalt bes Grit-             |                       |
| ner'ichen Manuscriptes)                                              | 1 20                  |
| über bie ältesten Sitten und Gebräuche ber Egerländer .              | 21                    |
| Borerinnerung                                                        | 23                    |
| Borerinnerung                                                        | 24— 33                |
| Gebräuche. (Bahrenb ber Schwangerichaft Geburt                       |                       |
| Taufe Borgang ober Ginfegnen ber Bochnerin Rabrung                   |                       |
| und Erziehung ber Kinder. — Schulunterricht. — Das Che-              | '                     |
| verlöbnis ober ber Leitauf Borbereitung jum Rirchgang.               |                       |
| - Bug aus bem Bofe Cheftanb Leichenbegrabniffe) .                    | <b>84</b> — <b>62</b> |
| Allgemeine Bemerkungen über bie Landwirtschaft                       |                       |
| im Egerlande. (Allgemeine Fütterungsart für Ribe.                    |                       |
| Stallfütterung. — Die Fütterung ber Ochfen. — Maftfütte-             |                       |
| rung. — Absetaung ber Ralber Bflege bes jungen Biebs. —              |                       |
| Bilbung und Buglung ber Borner. — Beidaftigung bes                   |                       |
| Bauers, ber Bauerin, Berwendung ber mannlichen, als weib-            |                       |
| lichen Dienstboten. — Bearbeiten, Adern ber Felber. — Unter-         |                       |
| fcieb ber Bfluge. — Baumzucht. — Berfahrungsart mit ben              |                       |
| jungen Bäumen)                                                       | 62— 74                |
| Rechtspflege                                                         | <b>75</b> — <b>77</b> |
| Egerlänbische Lieber                                                 | 78-106                |
| Rieideritagi des manniquen Selopieoles                               | 107—112               |
| Rleibungsftude bes weiblichen Beichlechtes) Bufane ber Banbichrift B | 115-110               |
| Duinge ner Anneichtet p                                              | 117 118               |
| ,                                                                    |                       |
| Anmertungen. 1. Sachliche Bemerkungen. (Zur Besiehlungs-             |                       |
| geschichte bes Egerlanbes. — Taufe und Gevatterschaft in             |                       |
| alterer Zeit. — Die Egerlander Hochzeit. — Egerlandische             |                       |
| Bolfelieber. — Bur Geschichte und Literatur ber Egerlanber           | 110                   |
| Etagij                                                               | 119—124               |
| Tracht)                                                              | 125—127               |
| o. anuttingen jum Letinopruge                                        | 12/130                |
| Tagebildern                                                          | 190 19                |
| Tagebuchern                                                          | 19019                 |
| o. Competally enganten City in jein                                  | 19                    |

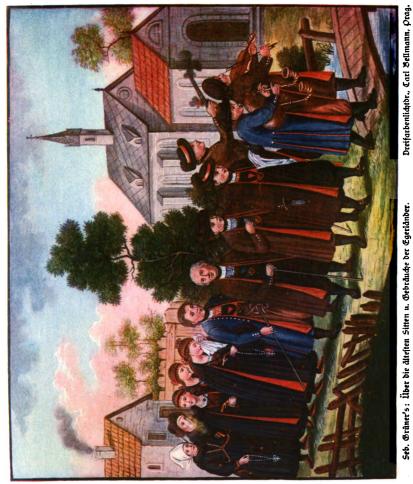

Seb. Grüner's: Uber Die atteften Sitten u. Gebrauche ber Egerlander.

GR 157 .B4

7 4, 20.2 (1) (1) (5)

Beiträge

Control of the contro

deutsch-böhmischen Volkskunde.

Band IV.

# Beiträge

zur

# deutsch=böhmischen Volkskunde.

Derausgegeben von ber Gesellichaft zur Förberung beutscher Biffenschaft, Runft und Literatur in Böhmen. Geleitet von Brof. Dr. Abolf Bauffen.

- I. Bb., 1. Heft: Einführung in die deutsch-böhmische Volkskunde nebst einer Bibliographie von Abolf Hauffen 1896. 224 Seiten. Preis 2 Kronen 80 Heller = 2 Mart 80 Bf.
- I. " 2. " Volksthumliche Ueberlieserungen aus Teplit und Umgebung von Prof. Dr. Gust. Laube. 2. Auflage. 1902. 136 S. Mit 4 Phototypien. Preis 1 Krone 80 Heller 1 Mart 80 Pf.
- I. " 3 " Das alte Mittelgebirgshaus in Sohmen und sein Bautypus von Julius Lippert. Mit 6 Tafeln und 24 Seiten Text. 1898. Preis 80 Heller 80 Pf.
- II. " 1. " Volksschauspiele aus dem Söhmerwalde. I. Theil. Gesammelt, wissenschaftlich untersucht und herausgegeben von 3. 3. Ammann. 1898. 187 Seiten. Preis 2 Kronen 40 Heller 2 Mart 40 Pf.
- II. " 2. " Dasselbe. II. Theil. 1899. 168 Seiten. Preis 2 Kronen 20 Heller = 2 Mark 20 Pf.
- III. " 1. " Dasselbe. III. Theil. 1900. 160 Seiten. Preis 2 Kronen = 2 Mart.
- III. " 2. " mit bem Abschluss ber Volksschauspiele erscheint fpater.
- IV. " 1. " Grüner Sebastian, Über die ältesten Sitten und Gebräuche der Egerländer. 1825 für J. W. von Goethe niedergeschrieben. Herausgg. v. Alois John. 1901. 137 Seiten und 8 farbige Bilbertafeln. Preis 3 Kronen = 3 Mark.
- IV. " 2. " Oberlohma. Geschichte und Bolkskunde eines egerländer Dorfes von Alois John. 1903.
  II und 198 S. Mit 3 Phototypien, 3 Plänen um einer Kartenstizze. Preis 3 Kronen = 3 Mark.

Drud von Rarl Bellmann in Brag.

# MANAGE .

# , And the first of the second of the second

en le termina de la tractione de la completa de la La completa de la co

and the

J• 7:31 - 5 - 2.3 1 - 5

1.1.1.1.2.1.2

. .

and the state of t

# Beiträge

jur

# deutsch-böhmischen Volkskuude.

Im Auftrage der Gesellschaft zur Sörderung deutscher Wissenschaft Aunft und Literatur in Böhmen

geleitet von

Prof. Br. Adolf Sauffen.

### IV. Band.

2. Beft.

A. John: Aberlohma. Geschichte und Volkskunde eines egerlander Borfes.



Prag 1903.

3. G. Calve'iche t. u. t. Hof- u. Universitäts-Buchhandlung. (30 fef Roch.)

# Pherlohma.



## deschichte und Volkskunde eines egerländer

Dorfes.

Pon

Alvis John.

Wit 3 Phototypien, 3 Planen und einer Kartenskippe.



Prag 1903.

3. G. Calve'sche t. u. t. Hof- u. Universitäts-Buchhandlung. (Josef Koch.)

Drud von Rarl Bellmann in Brag.



Gefamfanstuff von Oberlohma. (Rach einer Zeichnung von Dr. Albeet Kitter von Arobshofer.) Bon Antonienhöbe (Billa Walbheim) aus gesehen. Im Hintergrunde der Aaisetwald.

1, i.i. Sterle 2.22.47 65373

## Einleitung.

Unter allen vier beutschen Stämmen in Böhmen hat fich ber gerlander (oberpfälzer, nordgauer) Bolfestamm burch treue Bewahrung alter Sitten und Brauche und burch bas Kefthalten am Altgewohnten ausgezeichnet. Wer egerlander Bolkstum in seiner Herfunft, feinen Burgeln und feinem Erdreich, feinem Inhalt und Umang, seinem Reichtum und seiner Armut, in ben Beranberungen und Wandlungen in neuerer Beit fennen lernen will, muß es in feiner urwuchsigen Beimftatte, im egerlander Dorfe felbft, auffuchen. Er muß Natur und Boben, die altesten Spuren ber Befiedlung, die Formen der Flureinteilung, die Geschichte der Befedlung, ber Grundherrschaften und Behöfte, ber Abgaben und Binfe, bie Befchichte ber Rirche und Schule erforschen, als geschicht= liche Borbedingungen fur die Entwidlung, Forderung oder Bemmung bes Bolfstums felbft. Dann wird auch bas innere Leben Des Volkes — die Volkskunde — in Sinn und Gehalt ver= fändlich werden.

Nach biefen Gefichtspunften zerfällt auch bie nachfolgende Geschichte eines egerlander Dorfes in zwei Teile, einen ge-

ichichtlichen und einen volkskundlichen.

Im geschichtlichen Teile habe ich versucht, alle nur erreichbaren Quellen (bes Egerer Archivs, ber Grundbucher) zu einem nöglichst vollständigen Beschichtsbilbe auszugestalten mit besonderer Beachtung der vorgeschichtlichen Fundstätten, der Flureinteilung, ver Dorf und Flurnamen, der Bestedlung. Irgend welche Borriebeiten (mit Ausnahme der wenigen, jum Teil veralteten Notigen iber Oberlohma bei Profl Geschichte des Egerlandes II, S. 558) agen nicht vor, bas gesamte Quellenmaterial mußte vom Grunde us neu beschafft werben. Bum Glud floffen bie schriftlichen Dentnaler verhaltnismäßig reich und ermöglichten im großen und gangen ine Geschichte ber Bofe, ber Rirche und Schule. Ginzelne Baren (Entwidlung ber Dorfgemeinde, Rechtswesen ber alteren Zeit) eilich sind ludenhaft ausgefallen ober konnten nicht erschöpfend enug behandelt werden, da ich mir immer vor Augen zu halten atte, daß ber geschichtliche Teil boch eigentlich nur als Einleitung ab Boraussetzung für ben volkstundlichen ju betrachten war. mmerbin ift jede in Betracht tommende Frage erortert ober meaftens gestreift und wird fur weitere Berfolgung auf die reichlich igegebene einschlägige Literatur an Ort und Stelle verwiefen. ür Ergänzungen und Nachträge ober neue Quellenfunde (bie fich ja zumeist nach einer berartigen Beröffentlichung erst einstellen werbe ich natürlich immer bankbar sein.

Aber schon nach allem bem bisher Gebrachten kann Dbei lohma geschichtlich als eines ber altesten Dorfer an bem berühmte

Franzensbader Moor bezeichnet werden.

Der volkstundliche Teil ergibt fich als notwendig Folge aus ber Geschichte ber Sufenverfaffung und Bestedlung. Went bie Mehrzahl ber beutschen Kolonisten und Reuter bes Egerlande wie man doch wohl annehmen muß, aus Bayern (Oberpfalz) und Oberfranken stammte, so mußten auch die Buge bes Bolkstum noch Spuren alter herfunft tragen. Als Beweis hiefur konnen be Dialekt (ber Dual enk, enker), bie Ortsnamen auf =reut un sgrun (bie ficher baprifcher Berfunft find), die Flurnamen (segeten -leiten), einzelne Hochzeitsbräuche u. a. angeführt werden. Inhalte nach umfaßt ber volkskundliche Teil: Haus und Hei Nahrung und Tracht, Sitten und Gebräuche, Aberglaube, Volle bichtung und Namen unserer Gemeinde. Der Zeit nach ift in Beitraum von 1850-1900 in Betracht gezogen worden, ben Ber faffer noch als Augenzeuge erlebte. In diese Zeit fällt bereits in Ausgang bes altegerlander Bolks- und Dorflebens, bas Rat Gelo stian Grüner und Goethe zu Anfang des Jahrhundertes noch 1 der Urfrische seines Bestandes erblickten.

Es ist eine Zeit des Überganges, des allmählichen Verschwiz dens der alten Formen volkstümlichen Lebens und eines und neueren wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen entstehende auch gesellschaftlich anders gearteten modernen egerländer Dorfe

Eben diese Umwandlungen im Volksleben ließen es als nel wendig erscheinen, den gesamten geschichtlichen und volkskundlicke Bestand unseres egerlander Dorfes noch einmal aufzuzeichnen, ber

er in seiner Bange verschwunden ift.

Mehr benn je benkt man heute an eine Wirtschafts = m Volksgeschichte, an eine Geschichte bes Dorfes, das lange et toter Begriff war und erst seit Arnolds grundlegendem Aufstüber Ortsnamen, seit Hennings und Bancalaris Werken über Der anlage und beutsche Haussormen, seit A. Meizens großem Weiber die Flurs und Grundkarten und Lamprechts Wirtschaftsgeschic zu wissenschaftlicher Bedeutung in der modernen Geschichtsschreibu emporwuchs.

Und so darf ich denn wohl erwarten, daß auch diese schichte meines Geburtsborfes als kleiner Beitrag auf diesem Gek der Forschung nicht ganz erfolglos weder für die Geschichte rfür die Bolkskunde unseres Landes sein dürfte.

Eger im Oftober 1902.

Alois John

## Inhalt.

#### I. Teil: Geldichte.

- 1. Natur und Boben. Seite 1—14. (Das Dorf und bas Gemeinbegebiet S. 1—8. Natur und Lanbschaft S. 8—4. Geologie S. 4, Mineraslogie, Pflanzenreich S. 7 und Tierreich S. 9. Höhenlage, Klima S. 10. Bevöllerung, Statistik S. 11.)
- 2. Urzeit. S. 14—83. (Befieblungsepochen bes Egerlanbes S. 14—19. Funbstätten S. 19—22. Ortsnamen S. 22—24. Dorfanlage S. 24—26. Hurnamen S. 28—38.)
- 3. Geschichte ber Dofe. S. 33—66. (Der hof S. 33. Grundherrschaften und Lebensverhaltniffe S. 33—40. Erfte schriftliche Auszeichnungen über Oberlohma S. 40—44. Geschichte ber hofe in Oberlohma S. 44—63. Stödermühle S. 63. hophaus und Antonienhöhe S. 65.)
- 4. Die Rirche. S. 66-84. (Die Rirche S. 66. Pfarrhaus S. 70. Bezüge bes Bfarrers S. 71. Reihenfolge ber Seelforger S. 73-84.)
- 5. Die Schule. S. 84—93. (Das Schulwesen im Egerlande S. 84. Stellung und Lage bes Schullebrers in alter Zeit S. 85. Einkommen besselben S. 85. Das Schulhaus S. 86. Reihenfolge ber Schullehrer S. 89—93.)
- 6. Außere Schicksale bes Dorfes. S. 93—104. (Entwicklung bes Gemeinbewesens S. 93—98. Rechtsleben und Rechtsfälle S. 98—101. Familiennamen vom XIV.—XIX. Jahrhunderte S. 101—102. Dorf-chronik [Krieg, Beft, Branbe, Unwetter] S. 102—104.)

#### II. Teil: **Bolkskunde**.

Borbemertung. S. 105-106.

- 1. Die Dorfmart. S. 106-108.
- 2. Saus und Sof. S. 108-128. (Blan S. 108-114. Arbeitsfolge S. 117-122. Gefinbe Dorfgeftalten S. 122.)
- 3. Nahrung. S. 123—128. (Der Ofen S. 128. herbgeräte S. 124. haupt- und Nebenmahlzeiten S. 124. Besondere Festmahlzeiten S. 125. Das sestliche Jahr in der egerländer Kliche S. 125. Bewirtung bei Familienereignissen S. 127. Das Brotbaden S. 127. Efgeräte S. 127.)
- 4. Tracht. S. 128-131.

- 5. Sitten nub Brauche. S. 181-159.
  - a) Bon ber Biege bis zum Grabe. S. 131—145. (Geburt S. 131.

     Kinbheit S. 132. Ingenbspiele S. 138—136. hirtenseben S. 136. Wirtshaus und Tanz S. 137. Freien S. 138. Bersobung [Leibkauf] S. 138—140. Hochzeit S. 140—143. Übergabstontraft [Auszug] S. 143. Tod und Begräbnis S. 144.)
  - b) Branche im festlichen Jahr. S. 145—156. (Renjahrszeit S. 145. Rodenstube S. 147. Sommer und Winter S. 148. Faschingszeit S. 149. Der Fakenmark S. 149. Oftern S. 149. Bitttage S. 151. Pfingsten S. 151. Das hentengehn S. 151. Johannisfeuer S. 152. Jatobifest S. 152. Bizenzifest S. 152. Rirchweit S. 153. Alerseelen S. 153. Abbentzeit S. 154. Riklastag S. 154. Weihnachten S. 155.
  - c) Branche beim Aderhau, bei ber Flache. unb Obfifultur. S. 156-157.
  - d) Rechtsbrauche. S. 157-159. (Teftamente S. 158. Der Auszug S. 159. Gemeinbehof3 Rreugsteine S. 159.)
- 6. Aberglaube. S. 159—166. (Bei ber Geburt, Hochzeit und Tob S. 159 bis 161. Während bes Jahres S. 161—162. Dämonen [Dracke, Drub, Bassermann] S, 162. Bilbe Jagd S. 162. Das Bisse S. 162—164. Aberglaube bei Tieren und Pflanzen S. 164—165. Ungliddiage S. 165. Zauberische Zeiten S. 166. Zauberblicher S. 166.)
- 7. Bolfsbichtung. S. 166—180. (Bolfslieber S. 166—172. Bierzeiler S. 173. Sagen S. 173. Märchen S. 174. Legenben S. 174. Ratfel S. 175. Sprichwörter und Rebensarten S. 176—180.)
- 8. Munbart, Ramen. S. 180-186.
- 9. **Chluf.** S. 187—192. Nachträge. S. 193. Berbefferungen. S. 195.

### Abbildungen und Karten.

Gefamtanficht von Oberlohma. (Titelbilb.) Die Kirche. S. 68. Gehöfte in Oberlohma. S. 110. Blananlage bes egerländer Biertante. S. 111. Sprachentarte. S. 180. Dorfplan. S. 196. Fiuranlage. S. 196.

## I. Teil.

## Geschichte.

#### 1. Natur und Boden.

(Das Dorf und Gemeindegebiet. — Natur und Landschaft. — Geologie, Mineralogie, Bflanzenreich, Tierreich. — Höhenlage. Klima. — Bewölferung. Statistik.)

Oberhalb bes großen Moorlagers, auf bessen Grunde sich heute inmitten sprudelnder Quellen und grüner Parkanlagen die Rurstadt Franzensbad erhebt, liegt das stattliche Pfarrdorf Oberlohma, das mit seinem schlanken spigen Kirchturm fröhlich in einer wohlbebauten, von Straßen, Begen, Rainen, Steigen, Ackern, Wälbern und Wiesen durchzzogenen Flur herumschaut.

Beim Durchschreiten bes Dorfes fällt zunächst das stattliche, ein Stock hohe Schulgebäude auf, rechts davon inmitten eines wohlsgepslegten Gartens das freundliche Gasthaus "zur Ludwigshöhe", das früher zahlreich von Franzensbader Badegästen besucht wurde; etwas weiter oben erhebt sich inmitten des freigelegenen Kirchenplates die Pfarrfirche, ohne ausgesprochenen Stil, aber in regelmäßigen Formen, so daß das Bauwert mit seinem hochstrebenden Turm einen wohlsgefälligen Eindruck macht. Oberhalb der Kirche links erhebt sich das Bfarrhaus.

Diese Gebäude, sämtlich in Stein ausgeführt, sind durchsett von tattlichen, mit den Giebeln auf die Straße ragenden Gehöften, von benen nur einige noch aus Holz erbaut und mehr oder minder reiches hachwerk an der Stirnseite (Baln) tragen. Hervorragend nach dieser Eeite ist besonders der Hof Nro. 2 (Habermann) neben der Kirche, der richt nur eine reich ausgebildete Giebelwand trägt, sondern auch die Wirt-

schaftsgebäude noch im alten Holzbestande erhalten hat. Statt des Fachwerkes tritt zuweilen auch die grun oder braun gestrichene glatte Latten-

wand auf (Nro. 23).

Ziemlich, grell von biesen verbräunten, nur selten in Farben wieber aufgefrischten alten Behöften heben sich die neueren Steingehöfte mit ihren weißen Banbflächen ab. Die Brande in den letten Jahrzehnten haben leider ganze Breschen in die Reihen der alten Holzzehöfte geschlagen und so den altertumlichen Charafter bes Dorfes in seinem lang erhaltenen Außern vielfach geandert.

Bon der Hauptstraße, welche das Dorf mitten durchschneitet, zweigen kleine Gasseln und Steige zu den nächsten Ortschaften ab (Sirmitsteig, Schneidergassel). Oberhalb des Dorfes bildet die Hauptstraße eine Gabel, deren einer Teil nach Boitersteut zur fächsischen Grenze führt, mit der Abzweigung einer Bezirksstraße nach Altenteichs Wildstein, vorüber an der ebenfalls noch zu Oberlohma gehörigen Ginschicht Hophäusse. Der andere Zweig führt an der heute als Baldund Sommerfrische bekannt gewordenen Antonienhöhe-Stöckermühle vorsbei über Rossenreut nach Haslau und Afch.

Die Berbindung zwischen ben einzelnen Dörfern unter einander vermitteln kleinere Fahrwege und Steige, so der Entenweg, der Gestödigweg nach der Stödermühle, der Ehweg, der Sirmitskeig, die Allee (nach Franzensbad), das Schneidergassel nach Unterlohma.

An den Kreuzwegen derselben trifft man öfter noch vereinzelt rotgestrichene, vom Better verblichene Holzkreuze oder eiserne Kreuze auf granitenem Sockel, mit dem Ramen des Stifters und der Jahreszahl versehen. Kreuzsteine selbst kommen merkwürdigerweise nicht vor.

Seit 1865 burchzieht die kgl. bahrische und sächsische Eifenbahn, das Dorf an der Bestseite umschlängelnd, in vielkachen Bindungen das Gemeindegebiet und strebt in flinken Schnellzügen oder keuchenden Lastzügen den stillen Bäldern der nahen Grenze zu — nicht immer ohne Gefahr für die auf der Dorsbeund weidenden herden, für die Schindelbächer der westlichen Dorsseite, für die in der Sommerhipe börrenden Getreidefelder und für den Bald.

Der Berkehr ist ein äußerst lebhafter. Alte, mit grauen Plachen überwölbte Frachtwägen ber alten Zeit neben knarrenden Bierwägen, Pflüge, ächzende Getreidewägen, elegante Zweispänner, flinke Bonnygespanne und Radfahrer sieht man zur Sommerszeit friedlich auf ben Landstraßen, während nebenan der Luxuszug vorüberrast oder ein Güterzug mit Holz, Kohlen, Bier u. a. in langer Wagenreihe langsam dahinkeucht.

Auf älteren Karten bes Egerlandes (Mappa chorographica districtus Egrani von 3. C. Müller 1714 und weiteren von 1742 unt 1757, sämtlich im Egerer Museum) erscheint Obersohma noch als Deriabieits bes Hauptweges, ber bamals von Schlada ab nach Kropitz unt

Seeberg zuführte, während nach Oberlohma nur ein schmaler Steig hersaufführte. Die jetige Hauptstraße von Eger nach Boitersreut (Sachsen) und Hablau, Asch entstand 1805. Bilbliche Ansichten von Oberlohma finden sich auf den ältesten Ansichten von Franzensbad.

#### Natur und Landschaft.

Die Natur bes zum Dorfe gehörigen Gemeindegebietes traat bier noch burchwege bie einfachen naturfrischen Buge einer friedlichen Ader-Bogende Getreidefelber, soweit bas Auge reicht, bazwischen landichaft. lange Streifen gruner Biefen, von einem erlenumfaumten Bach burch= quert, ber aufglangende Spiegel eines Teiches (Mühlteich bei Girmit), am Norbrand ber Gemeinde ein Meer gruner Riefernwalber, bie bis an die Grenze reichen, ringsumber die blauen Sohen des Leibitschfanimes, die blaue Band des Kaiserwaldes, der Tillenberg, die Baldboben von St. Anna und ber Rapellenberg - bie befannten Randgebirge bes Egerlandes. Die große Ruhe biefes Landschaftsbilbes wird nur zeitweilig unterbrochen burch die Bahnsignale, ben grellen Pfiff und bas Rollen bes Bahnjuges, ber feinen Rauch über bie Saaten malit, burch bas Gingen bes Butinaben, bas Rnarren ber Laftmagen. Die und ba weht ber Bind die Rlange der Franzensbader Rurfapelle über Das Arbeitsgetriebe ber Flur und weithin flingt ber helle Stundenschlag ber Rirchenuhr über die Gemarfung und regelt die Arbeit aller, Die fich in ihrem Umfreis bewegen.

Fast jedes der zu Oberlohma gehörigen Borfer bat seinen landschaftlichen Charafter, ber burch Strafe, Teich, Bach, Muhle, burch Balb ober Flur bestimmt ift. Bahrend Oberlohma mit feinem ichlant aus ber Mitte auffteigenden Rirchturm, feinen weißen Baufermanden und roten Ziegelbachern einen fehr gefälligen Gindruck inmitten gruner Baumgruppen hinterläßt, aber boch icon ben modernen Ubergangscharafter und Mischftil bes neueren Strafendorfes zeigt, wirfen andere noch mit der vollen Ursprünglichkeit alter Bolg= und Fachwerkbauten und einer icheinbar regellos verstreuten Unlage ber Behöfte. Db, Roffenreut, Bagengrun haben noch mehr ober minber ben Charafter bes altegerlander Dorfes bewahrt. Es find abseits liegende, verstedte Balbborfer. Girmit und Rropit fonnte man bagegen Bafferdörfer nennen, beide liegen an Teichen, haben Mühlen und ein fleiner Bach platichert burche Dorf. Soflas ift ein alter, einfam in Biefe und Feld gelegener Gutehof ber Stadt Eger mit historischer Bergangenheit (im Besitze ber Wirsperg [1467-1590], Rotenhan [1590 bis 1615], Reipenftein [1615-1699], Zedtwig von Liebenftein [1699 bis 1712], Stadt Eger feit 1712). Tannenberg bagegen ichaut fröhlich und ked von seiner Höhe. Der eigentlich romantische Winkel ift in ber Nordwestede bes Gemeindegebietes, wo ber Bald beginnt. Bier liegt an stillen, bicht von Erlen umbuschten Teichen die Stödermühle, weiter oben das lauschige, waldige Leithental und etwas westwärts die Antonienhöhe mit einem freien, schier unbegrenzten Blick über das gesegnete Egerland. Das Zusammentressen von Bald, Bach, Tal und Teich bildet hier ein glückliches landschaftliches Bild.

Der zwischen Hagengrün und Hassau entspringende Leithenbach ist übrigens das einzige Gemässer, das die Gemeinde durchquert. Bon der Stöckermühle an heißt er Entenbach. Er durchsließt den Sirmişteich und mündet, an den Dörfern Sirmiz und Stadl vorbeiziehent, in den Soosbach. Der am Höllberg entspringende Seebach berührt nur Kropiz, heißt bei Schlada Schladabach und mündet unterhalb Tirschniz in die Eger. Er bildet bei Seeberg, am Fuß der alten Burg und der Wolfgangskirche, eine romantische Schlucht und treibt zahlreiche Mühlen (Seeberg, Kropiz, Unterlohma, Langenbruch). Während der Leithenbach immer friedlich und still zwischen Erlen, sausenden Tannen und über moosiges Gestein plätschert, schwoll der sonst ziemlich harmlose Seebach insolge eines Wolfenbruchs am 13. Juni 1889 so gewaltig, daß er sämtliche Mühlen in Seeberg zerstörte und halb Franzenebad unter Basser seine Ausbaggerung wurde seitdem wiederholt angeregt.

Wälder, Teiche und Bach, Flur und Siedlung bestimmen im allgemeinen bas Landschaftsbild, die eigentlichen Grundlinien und bas Anochengerufte aber bilbet ber geologische Ausbau.

#### Geologie.

Schon Goethe nannte bas Egerland ein fleines Bohmen, bas geologisch einen von Urgefteinen (Graniten und Pfylitten) umichloffenen Ceeteffel barftelle, beffen Baffer bei Konigsberg abgefloffen feien. ') Dieje Natur eines alten Seebobens mit vorwiegend tertiaren Ablagerunger. ift in unferer Gemeinde vorherrichend. Nur ber Nordwestrand bes Gemeindegebietes ift von Urgestein umlagert. Bon Granit begeanet man zwei Formen, einem grobtornigen hinter Oberlohma und einem feinkörnigen in den Steinbruchen bei Bobhaufl und Sirmig. Oneis beginnt bei der Stödermühle und zieht unterhalb Do bis Geeberg. Leithental berühren fich Granit und Gneis. Auch letterer zeigt Seeberg eine andere Struftur, als der Gneis bei Do und Oberlooma ("Granitgneis" nach Jokely, "Gebirgsgranit mit gneisförmigem Aussehen" nach Laube.) Bei Seeberg taucht ber "Quarzfelszug" in einem schmalen Streifen wieder auf und zieht nordwestwärts, wo er oberhalt Haslau die fog. "Rommersreuter Schweiz" — zum Teil grotest geftaltete Feljenformen- bildet.

:

<sup>1)</sup> Goethe: Bur Mineralogie und Geologie (ber Rammerbuhl bei Eger, 1808.

Der größte Teil der Gemeinde ist erfüllt von Tertiär gebilben. Hervorzuheben ist insbesonders der Letten (die oberste Schichte der Braunstohlenformation), ein reich mit Sand gemengter knetbarer Ton, der im breiten Zuge bis zur Granitzone streicht. Er gab den Namen für Fluren und Bege (obere und untere Lettenflur, Lettensteig). Bon Quartärsgebilden sind zu erwähnen: die Tone bei Obers und Unterlohma, die Sandlager (Unterlohma, Gestödig), ferner Lehme, Torfs und Mineralsmoor. 1)

Auf dieser Bodenbeschaffenheit beruht zum größten Teil die Aderwirtschaft ber Gemeinde. Die Felber find im Guben und Often gegen Franzensbad zu zumeift gemischt lehmig und fandig. Der Lettenboben berricht hier vor, wie icon die Flurnamen besagen. Er ift von bester Bobenbeschaffenheit, enthielt also mohl auch die altesten Gemanne ber Flur. Der größere Unteil bes einen ober bes andern Dorfbewohners an bemfelben läßt alfo auch auf bas Alter ber betreffenden hofftatte einen Schluß zu. Die im Nord und Nordweft liegenden Fluren Gansloh, Stöderflur und Holzflur, icon im malbigen Granitgebiete, find bie minderwertigen Bobenarten und ihre Besitzer scheinen jungere Bumanberer und Anfiedler in ber Mart zu fein, wie benn auch Sonhäufl und Stödermühle jungere Rolonien von Dberlohma find. Gie burften erft bann gereutet worden fein, ale ber gute Lettenboben nach ber Sufenverfaffung unter ben Dorfgenoffen bereits aufgeteilt mar. Nach ber Bobenart bezeichnete man früher die egerlander Bauern des innern Flachlandes als Letten- und Sandbauern.

Erstere galten als die größten und reichsten. Zu letzteren rechnete man die von Oberlohma. Die Granite sind in Steinbrüchen im Leithenstal und bei Hophäusl aufgeschlossen und werden zu Baumaterial verwendet. Größere Sandlager sinden sich bei Oberlohma (in der Nähe des Friedhoses), bei Unterlohma und stellenweise verstreut. In der Ziegelhütte bei Sirmit wird der Lehm zu Ziegeln gebrannt.

Diese einsache Schöpfungsgeschichte, die außer Granit, Gneis und Duarz lediglich tertiäre und quartare Ablagerungen (Sedimente) zeigt, tie deutlich (Lehm, Sand, Torf, Moor) auf den uralten Sees und Wasserboden dieser Gegend hinweist, gewinnt noch an Interesse durch den Anteil an der nächsten Umgebung, insosern die Gründe der Dorfsbewohner vielsach in Nachbarsgemeinden (Oberndorf, Franzensbad, Rossertut) liegen.

Bei Oberndorf ist ein Gebiet von Süffmasserkalken (Mergel, Lettenstein, auch "Cyprisschiefer" nach Reuß genannt, weil sich in ben Schiefern zahlreiche organische Reste von Cypris angusta finden). Dieser Cyprisschiefer zieht sich von Oberndorf über Trebendorf bis Aag und

<sup>1)</sup> Dr. G. Laube: Geologische Exfursionen im Thermalgebiet bes norbomeftl. Böhmen. Leipzig 1884.

wurde von Reuß, Novat u. a. beschrieben. Er bient heute zur Berwendung von Baukalt oder als Düngermittel (Schwarzkalt) und wird in zahlreichen Kalkösen und Kalkbrennereien gewonnen. ) Große Bedeuzung erlangten diese Kalke durch zahlreiche Abdrücke von urweltlichen Tieren (Betrefakten), von Insekten, Schneden, Süßwasserssichen der Urzeit, serner durch die darin ausgesundenen ältesten Knochenreste vorweltlicher Riesentiere, so des: Mastodon angustideus (Cuv.), ausgesunden bei Aag, dessen Zahnfragmente Goethe beschrieben hat (Reste in Prag), serner des Dinotherium davaricum, entdeckt 1883 zwischen Oberndorf und Nag, gegenwärtig im Naturhistorischen Hosmuseum in Bien (Saal X. Nro. 109). 2)

Auch an bem Franzensbader Moor hat Oberlohma Anteil, da vor der Gründung des Franzensbades (1793) viele Gründe, zumeist Moorwiesen und Felder (der gegenwärtige Loimann'sche Park, die Salzquellanlagen), teils zu Unterlohma und Schlada,

ben alteften Moorborfern, gehorten.

Das Franzensbader Moor zieht sich von Sichdichfür und Kammertorf zu beiden Seiten des Schladadaches gegen Langenbruck hin bis nach Tirschnitz. Die Mächtigkeit wechselt zwischen 1—4 m, der Charafter ist der des Hochmoores (insofern es zahlreich Baumwurzeln, Stengel und Burzelgetriebe, Binsen, Schilfrohr, Holzstücke enthält) und tes Mineralmoores (insofern das Moor von zahlreichen kohlensäurehaltigen Quellen durchslutet und von deren organischen Ausscheidungen gesättigt, daher besionders heilträftig ist)

In ben ältesten Zeiten mar biese Moorgegend bei allen Fuhrleuten in Berruf infolge bes schwankenben Bobens, ber Mann und Bagen gefährbete. Durch bie Regulierung bes Schladabaches ift jedoch

biefe Moorgegend entwässert und umgestaltet worben.

Außer bem zu Bäbern verwendeten Moor sinden sich als Moorssubstanzen noch: Moorsalz (auch "Reusin" genannt nach Karsten), salzähnliche, weiße Auswitterungen des Moors, besonders bei trockenem Wetter, und Kieselguhr, grauweiße, erdige Substanzen, die sich unter dem Mitrostope als Insusorienreste erweisen. Im alten Urzustande kann man das Moor noch heute in einem mächtigen Lager zwischen Rohr, Fonsau, Katharinendors, Sorgen und Ensenduck, in der Soos, erblicken. Hier tritt der Charakter des Mineralmoors noch mächtiger (bis zu 5 m) und quellenreicher (Kaiserquelle oder "Polterer" u. a.) auf.

1) Dr. Noval: Fauna ber Cpprisschiefer bes Egerer Tertiarbedens. Sitzungsberichte b. f. Atab. b. B. Bien 1877, 76. Banb.

<sup>3)</sup> Bgl. B. Bieber in ben Berhanblungen ber geolog. Reichsanstalt, Wien 1884, und Programm bes Olmüger Gymnasiums 1884/5. — Brof. B. Biber: Jum Dinotheriumsund bei Franzensbad. Wien, A. Bichlers Bitwe. — E. Sueß. Bericht über Mastodonreste von Franzensbad. (Berhandl. ber k. k. geol. Reichsenstalt 1864.) — Goethe: Fossiler Backgahn, wahrscheinlich vom Mammuth.

In einem wohleingerichteten Sudwert wird Moorlange, Moorfalz und Raiserquellfalz erzeugt. 1)

In diesen Ablagerungen uralten Seebodene, ben Sandlagern und Mooren, murben auch die ersten Spuren bes Menichen entbedt. 1889 murben im Frangensbader Moor in ber Nabe ber Salzquelle Bertzeuge aus Feuerstein, Aphanit, Geweihstude, Wirbel, Riefer vom Birfd, Anochen vom Torfichmein und alte Bfahle gefunden, welche auf eine vorgeschicht= liche Menschenanstedlung (Pfahlbau) im Moor mit Sicherheit hindeuten.2) 1881 murben in ben Sandlagern bei Oberlohma in ber Rabe bes Friedhofes (Bargelle 236) 12 alte Grabstätten mit nach Beften ge= richteten Steletten gefunden, unter Steinen, bie im Bintel barüber gelegt maren, dabei Topficherben, Anochenteile, Glasperlen und bloß Schläfenringe,3) bie auf eine wendische Grabftatte beuten murben.

#### Mineralien.

Bon Mineralien finden fich : Byrit in ber Moortoble von Tannenberg und höflas, Kaolin bei höflas und Oberlohma, Rauchtopas bei Oberlohma, Amethyftquarz bei höflas, Salbopal bei Tannenberg, Fluorit im Quary bei Db und Ceeberg. Bei Boflas in einer Biefe tritt ein Glauberfalgfäuerling zutage.

### Bflanzenreich.

Das Pflanzenreich bietet nichts Bemerkenswertes. Die eigentliche Flora der Gemeinde ift nicht umfangreich und weift feine Geltenheiten Trot ber geringen Borliebe bes Egerlanbers für Die Baumgucht gehört doch ju jedem Behöfte ein größerer Barten, teile Gras- oder Dbstgarten, teile Gemufe- ober Blumengarten. Rein Dorf liegt baber gang öb, sondern ift von Baumgruppen umbuscht.

In neuerer Zeit erst gewinnt eine von ber Egerer Aderbauschule in Dolit ausgehende Bewegung jur Dbftbaumtultur langfam an Boben.4) Gezogenes Doft (Spalierobft), das zuweilen die Borbermand des Saufes (Baln) bebedt, habe ich in ber Gemeinde noch nicht gefunden. Wilber Bein bagegen verbedt oft gange Baufermanbe. In ben Obstgarten fteben meift Apfel= und Birnbaume (Blutbirnen), Sirfchen= und Bflaumen=

<sup>1)</sup> Das Mineralmoor ber Soos. Geologisch bearbeitet von B. Biber. Marburg a. b. Dr. 1887. Selbstverlag. — Monographie ber Mineralmoorbäber zu Franzensbab bei Eger von Dr. Baul Cartellieri. Brag 1852.
2) Festichrift zur Feier bes 100jähr. Jubiläums ber Kurstabt Franzens.

bab. Selbstverlag ber Stadtgemeinde 1893.

<sup>3)</sup> Bgs. Unfer Egerland II, 1898, &. 63.
4) A. Orfi: Anregung zur hebung und Förberung bes Obstbaues und ber Obstverwertung im Egerlande (IX. Jahresb. b. Acterbausch, Eger 1900).

bäume, an den Landstraßen Kastanien, Ahorne, Bogelbeeren, Birken, italienische Pappeln. Der Gemüsegarten enthält die üblichen Küchenzgewächse: Gelbe Rüben, Zwiebeln, Peterstlie, Sellerie, Bore u. a.; im Anschluß daran ein bescheidenes Blumengärtchen enthaltend rote und weiße Nelken (Nagerln), die Pfingst- (Pappel-)rose, allerlei Zier- und Riechpstanzen wie Krausemünze, Gatham, Salbei, Rosmarin u. s. w. Seit 1883 hat die Bolksschule in Oberlohma einen Schulgarten bei der Kirche. Bon dieser Stätte aus könnte allerdings der Sinn für Obstbaum- und Gartenkultur in dem heranwachsenden Geschlecht gewecht werden.

Bon Kulturpstanzen wird vorwiegend Korn, Beizen, Gerfte und Hafer angebaut, neben Hulfenfrüchten auch Kraut, Erdäpfel, Rüben, von Futterkräutern Klee. Außerdem einzelne Striche Lein (Linum). Doch wird berselbe seit den 70ger Jahren nur selten mehr gesäet, da die umständliche Flachskultur nicht mehr lohnt. In der Hauptsache drücken also Landwirtschaft und Aderbau dem Boden der Gemeinde ihr entschiedenes Gepräge auf.

Balb (burchwegs Nabelwald, Kiefern, Tannen, Fichten, nur gelegentlich mit Laubwald gemischt) erfüllt den ganzen Norden der Gemeinde (Antonienhöhe, Stöckermühle, Gansloh und Holzstur), zum Teil als Hochwald (im Leithental, bei Höflas), meist aber Mittelholz. Städtischer

Bald und Bauernwald wechfelt in feinen Beständen.

Im Leithental gewinnt er landschaftliche Bebeutung. Der Sommerfrische Antonienhöhe verleiht er ihren ivyllischen Charafter. Bährend der Sommerszeit sind diese Teile des Waldes am besuchtesten und bilden das tägliche Ziel der Ausslügler. Sobald die Schwarzbeeren reisen und die Preiselbeeren (Graslatbeeren) sich röten, kommen ganze Scharen von Kindern aus Oberlohma, um sie zu pflüden. Sine Berwendung der gesammelten Beeren als Nebenerwerb (wie in Deutschland, im Böhmerwald) sindet nicht statt. Auch nach Schwämmen wird nach Regentagen auch von Erwachsenen eifrig gesucht. Dürres Holz und Reisig wird an Herbstagen von Holzweibern gesammelt.

Bielfach werben noch Blumen und Pflanzen zu heilzweden gesammelt und ausbewahrt (3. B. Kamillen, die Sonnenblume, Arnica
montana, Johannisblume, Kümmel, Baldrian, Wermut, auch die Blüten
der Königsterze) oder gewisse Blätter (Hustattich, Schelltraut = Chelidonium, Wundtraut) zu fühlenden Umschlägen benützt. Der Hollunder
(Bachhulla), der vielfach in Gärten steht, scheint mythologische und abergläubische Bedeutung im Bolksglauben zu haben. Salbei und Gatham
legt man als "Schmedn" beim sonntägigen Kirchgang ins Gebetbuch.
Zum Schmud der Fronleichnamsaltäre wird ber bunte Blumenflor ber
Wiesen benützt und daheim zu "Buschen" verarbeitet. Dotterblumen,
Ehristusschweiß, Fleischhader, Buschwindröschen, Guzagags (Orchis moria
sind die am zahlreichsten vorkommenden Wiesenblumen. An manchen Haus-

toren und Dachern sieht man ben Hauswurz. Moos wird im Winter noch oft zwischen die Fenster gelegt.

#### Tierreich.

Bierreich. Borberrichend in ber gangen Gemeinde ift ber echte, reine egerlander Biehichlag. 1) Dan fieht ihn noch in jum Teil fehr fconen Eremplaren auf ber Beibe. Seine gebrungene, fraftige Geffalt, bie rotbraune Farbe, die glangenden, icon gewundenen Borner (bie in älterer Beit burch bie "Bornrichtmaschine" gezogen murben) gefiel icon Goethe. In neuerer Zeit mirb Diefe Raffe infolge ibres etwas langfamen Bachstums burch ichediges, ber Frontofus-Raffe angehöriges Bieb erfett, bas auf ben Biehmärften in Ronigsberg a. b. E. erstanden wird und in faft allen Ställen Eingang gefunden bat. Größere Bofe haben 12-16 Dofen und Rube, mittlere Sofe 4-8 Dofen und 6 Rube. Das Bieb wird vortrefflich gehalten und gepflegt und ber Befiger ift ftolg auf feinen iconen Biebstand und eine gute Raffe. Fütterung und Aufzucht bes Jungviehs geschieht nach bem im gangen Lande üblichen Gebrauche. 2) Mild und Butter wird vorteilhaft im naben Aurorte Frangensbad verwertet und bilbet einen nicht geringen Erlos für bie Sauswirtschaft. Die Bestrebungen bes Tierzuchtvereines in Eger finden auch in ber Gemeinde allmählich Eingang.

Neben Biehzucht kommt noch Gestügels und Schweinezucht in Betracht, Hühner, Enten, Gänse sinden sich in jedem Haushalte. Inmitten
jeden Gehöftes steht ein Taubenhauß. In langen Reihen sitzen die Tauben
beschaulich am First der Scheune oder des Hauses oder ziehen iu Schwärs
men zu Feld, wenn geackert wird oder die Ernte vorbei ist. Gegen den
Marder, der ihre Wohnungen zuweilen beschleicht, ist der Stamm des
Taubenhauses mit Blech umschlagen. Den Habicht, der zuweilen über
dem Gehöste freist, verrät ihr unruhiges Gebahren. Auch die Bienenzucht hat zahlreiche Liebhaber. Man fonnte noch vor Jahren die urwüchsigen alten einbaumförmigen Holzstöde sehen, die nebeneinander an
den Blodwänden des Tripf- oder Taglöhnerhäusli's lehnten. Jest ist überall die neue rationelle Methode durchgedrungen und die neueren Bienen-

<sup>1)</sup> Über ben Egerländer Rinderschlag: Prosessor Werner: Rindviehzucht. Berlin, Paren 1892 (Seite 408—404); — Pabst: Anleitung zur Rindviehzucht. Stuttgart, Cotta 1880 (Seite 42—43); — Rost: Rindviehzucht. Leipzig, Boigt (Seite 135); — H. Lehnert: Die Rindrassen Deutschlands und der Schweiz. Bremen 1877; — Alex. Bizio im Landwirt des 19. Jahrh. (herauss, vom Berein prakt. Landwirte im Frankreich, sibersetzt Stuttgart 1897); — Dr. Martin Wilkens: Die Rinderrassen Mitteleuropas. Berlin, Paren (S. 179—180); — Geschichte der österr.-ungar. Land- und Forswirtschaft und ihrer Industrien. Wien 1899 (Seite 626—627).

<sup>2)</sup> Sebaft. Grüner: Über bie älteften Sitten und Bebr. ber Egerlanber. Berausg. von A. John (Bb. IV, Beft 1 biefer Beiträge), Seite 62-74.

häufer zeigen nur Strob- und Rahmenforbe in größerer und fleinerer Ungahl (10-20 Stode). Ein bekannter Bienenvater in Oberlohma war ehebem ber "alte Schneiber" (Bolfgang Abam Lochner), gegenwartig Georg Zimmermann (Oberlohma) und Friedrich (Roffenreut). Gie haben die neuesten Berfreuge und Erfindungen ber letten Reit fic ju eigen gemacht und fennen auch bie neuere Literatur und Zeitschriften. Der gewonnene Honig wird jumeist nur im Sause verwendet. ber Boltsgahlung vom 31. Dezember 1900 gablt Oberlohma 16 Pferte, 855 Rinder (134 Zugrinder, 13 Stiere, 38 Kalbinnen, 335 Kuhe, 295 Ochsen), 44 Biegen, 164 Schweine, 124 Bienenstöde, 1617 Subner,

1265 Tauben, 107 Banfe und 13 Enten.

Bild ift nicht zu gablreich, Die Jago auf bem Gemeindegebiete ift an Frangensbader Burger verpachtet. Gingvogel finden fich bie gewöhnlichen. Die erften Frühlingsboten find Die Stare, Die auf ben Baumen bes hofgartens ober an ben Banben ber Birticaftsgebaube ibre festen Riftfaften haben. Beliebte Sausgafte find Die Schwalben, welche ihre Refter unter dem Bebalte ber Schupfe, ja felbft an ber Dede bes Borhauses anlegen. Aus ben Caaten fteigt wirbelnd Die Lerche empor, Ribite bort man an sumpfigen Teichwiesen, Rraben an ben Ranbern ber Riefermalbungen ichreien; Storche murben in ben letten Jahren regelmäfig im Borfrühling beobachtet. Zahlreich ift bas Gefdlecht ber Gifche vertreten. In ben Teichen ber Stodermuble, im Sirmig- (ober Muhl=)teiche finden fich Bariche, Rarpfen, Bechte, Schleien, Grundeln, im Leithenober Entenbach Forellen und Rrebfe. Ginzelne Besiter haben auch fleine Fischteiche für ben Eigenbedarf. Die Beit bes Teichfischens ift gewöhnlich im Spatherbft, um die Rirchweibzeit. Soviel im allgemeinen über bas Berhältnis jur Pflangen- und Tierwelt.

### Söhenlage. Rlima.

Ratur und Lanbichaft, Pflangen- und Tierleben, Die Bobenbearbeitung und die Wirtschaftsfolge find abhängig von ber göhenlage, bem

Kilima und ben Jahreszeiten.

Oberlohma liegt nach der trigonometrischen Bestimmung ron Alois David zwischen 50° 7' 55" nördlicher Breite und 30° 0' 29" östlicher Länge. Die Söhenlage ber Bemeinde bewegt fich zwischen 433 m und 518 m, wie fich aus nachstebenden Ortserhebungen in auffteigenber Reihe ergibt. Tieffte Stellen bes Egerlandes (Egertal und Bonbrebtal) 421 m, 428 m, Franzensbad 433 m, Unterlohma 433 m, Kropits mühle 441 m, Sirmit 446 m, Oberlohma (Ort) 463 m, Bildftein 464 m, Mühlberg bei Girmit 468 m, Geeberger Rirche 481 m, Antonienhöhe 495 m, Boiterereut (Bahnhof) 508 m, Db 516 m, Roffenreut 518 m, Saslau 547 m. Nabeliegende Berghöben: Rammerbuhl 500 m, Rapellenberg 757 m.

Das Klima ist ein gemäßigtes Gebirgsklima. Die mittlere Jahrestemperatur beträgt 7·35° C. Der Frühling ist verhältnismäßig rauh und bringt oft im Mai noch Schneefälle. Als erster Frühlingstag — ber auch heute noch als halber Feiertag angesehen wird — gilt der Josephitag (19. März), an welchem nach dem Bolksmunde "vie Wärm von unten herauf" kommt. Die zweite Hälfte des Mai und Juni entzücken oft durch die bescheidene und stille Annut der sich enthüllenden Frühlingsnatur.

Der Sommer ist gewitterreich, um die Erntezeit (Jakobi) herum sehr heiß. Hagel wird selten und seit Jahren nicht beobachtet, auch Blitzschläge sind selten. Der letzte Wolfenbruch vom 13. Juni 1889 beschädigte nur teilweise Gemeindegebiet. Der herbst beginnt im September oft mit sehr schönen Tagen, der Spätherbst bringt Nebel, Reif und kühle Rächte. Die Borboten des Winters und der ersten Schneesfälle beginnen nach dem Bolksmunde mit Martini (11. November) und Kathrein (25. November). ("Martini, sagt der Schnee: da bin i! Kathrein, schaut der Schnee zum Fenster 'nein!")

Empfindlich sind die oft überaus jähen und schroffen Temperaturwechsel im Winter und Borfrühling. Der eigentliche Winter bricht oft erst im Jänner aus, während Beihnacht oft Regen- und Tauwetter bringt. Das innige Berhältnis zwischen den Witterungsverhältnissen, den Jahreszeiten und der Ackerwirtschaft kennzeichnen noch heute zahlreiche "Bauernregeln", die besonders bei älteren Landwirten der Gemeinde

noch oft zu hören find.

Da ber Egerländer bes Flachlandes durchwegs Getreidebauer ist, überwiegt auch in unserer Gemeinde der Acerdau. Die Gesamtgrundsstäche angebauten Bodens verteilt sich in Oberlohma (mit Gestöckig und Hophäust) auf: 348 ha 70 a 16 m² Acer, 57 ha 65 a 55 m² Wiesen, 1 ha 38 a 11 m² Gärten, 3 ha 45 a 59 m² Bauarea, 31 ha 28 a 11 m² Weide, Wald und Teich, so daß also die Gesamtsstur 442 ha 47 a 52 m² (= 677 Joch 405 Quadratkift.) beträgt.

### Bevölterung. Statistif.

Die Bevölferung bes Dorfes und ber Gemeinde ist durchwegs deutsch. Das Dorf Oberlohma ist wirtschaftlicher Mittelpunkt und durch Kirche und Schule Borort für die Dörfer der Umgebung. Zur Gemeinde Uberlohma gehören: Oberlohma (mit Gestödig und Haust), Kropiz, Sichdichfür, Tannenberg, Höslas, Öd, Rossenreut. Zur Kirche in Oberlohma sind eingepfart: Oberlohma, Unterlohma, Kropiz, Sichdichfür, Trogau, Tannenberg, Öd, Höslas, Sirmiz, Stadl, Rossenreut, Hagengrün und Beitersreut. Zum Friedhofe in Oberlohma gehören außerdem die Ortschaften Stein, Reisig, Triesenhof und Lehenstein. Franzensbad gehörte von 1802—1869 ebenfalls zur Kirche

in Oberlohma. Seit 1869 hat Franzensbad einen eigenen Friedbof neben dem von Oberlohma. Zur Schule in Oberlohma gehören: Oberlohma, Untersohma, Sirmit, Stadl, Kropit, Höflas. Boitersreut wurde schon 1825 wegen Überfüllung ausgeschult und hat seit 1834 36 ein eigenes Schulhaus. Dem Glaubensbekenntnisse nach ist die Gemeinde katholisch, wenige Protestanten ausgenommen, Juden gar keine.

Der Beschäftigung nach find die Mehrzahl Landwirte. Sie bilden ben alten Stamm von Aderbauern, die feit Jahrhunderten auf ihren Gehöften figen und generationenweise in ben Steuers und Rirchenbuchern

ericheinen.

Reben diesen alten Hofbauern hat sich, zuweilen schon sehr früh, eine neue Schichte von Professionisten und Dorfhandwerkern angesiedelt und sich vermehrt, je mehr die sonst aus jedem Hose übliche uralte Haus- und Eigenwirtschaft sich versor. Frühzeitig erschienen auf kleineren 1/4 oder 1/8 höfen: der Dorsschmied, der Wirt, Beber, Schneider, Schuster, Bagner, Fleischer, Bäder, Kaufmann n. a. und siedelten sich ansangs nicht ohne Widerspruch der Gemeinde an und erwarben etwas Grundbesit. Trot der dadurch bewirkten frühzeitigen Teilung der Arbeit blieb die alte Hauswirtschaft noch dis heute erhalten (Brotbaden). Bielfach kamen die Handwerker selbst ins Gehöfte und arbeiteten einige Tage, so der Schneider ("auf der Stöla").

Allmählich aber gewann die neue Ansiedlerschichte Gleichberechtigung und heute wanderi jede Reparatur an Birtschaftsgeräten sofort zum betreffenden Handwerksmeister. Lange Zeit blieben dies die Hauptbestandteile der Dorfbevölkerung, wozu man allenfalls noch den ebenfalls alten, zum hof gehörigen Stamm von Taglöhnern und Häuslern rechnen kann, der in eigenen hölzernen Tripf- oder Taglöhnerhäuseln wohnte. Sehr früh erscheint auch der Schulgehilfe oder Schulmeister, der zumeist auch handwerker und Mehner war und nebenbei die Kinder unterrichtete.

Als mit dem Jahre 1793 auf dem nahen Moorgebiete der schon frühzeitig von Kurgaften aus Eger besuchte "Sauerbrunnen" sich zu einer Kolonie entwickelte, zahlreiche neue Häuser erstanden und die heilsträftigen Quellen und die Moorbäder des "Franzensbrunnens" Weltzuf erlangten, kamen neue Ansiedler, die sich in dem benachbarten, mit Schule und Kirche in Franzensbad eng verbundenen Oberlohma ansiedelten.

Ebenso brachte ber Bahnbau 1865 Zuzug. In ber Mehrzahl sind es Bahnarbeiter, Bahnwärter, Bahnbedienstete bes nahen Franzensbader Bahnhoss, Moorarbeiter u. s. w. Die Granitbrüche und die Ausbeutung der Sandlager brachte noch Steinmetzen und Sandarbeiter. Im Jahre 1885 zählte Oberlohma (mit Gestödig und Hophäusst) 19 Landwirte, 9 Häusler, 29 Taglöhner, 26 Handwerter, 1 Pfarrer, 5 Lehrer, 16 Bahnbedienstete, 1 Schmied, 3 Weber, 4 Schneiter, 5 Schuster, 1 Tijchler, 1 Wagner, 5 Steinmetzen, 1 Fleischer, 2 Kauf-

leute, 9 Birte und 1 Hebamme in zusammen 63 Häusern (barunter 19 Gehöfte, 35 Häuseln, 4 Bahnwärterhäuseln, 2 Friedhoswohnungen, 1 Schule, 1 Kirche, 1 Pfarrhaus, 1 Armenhaus). Nach ber Boltszählung vom Jahre 1890: 736 Einwohner in 71 Häusern. Die Bewegung in ber Bevölkerung mag nachstehende Zusammenstellung annaherungsweise barstellen:

|   |                                                           |      |                |                        |                |        |                |            |                    | -      |
|---|-----------------------------------------------------------|------|----------------|------------------------|----------------|--------|----------------|------------|--------------------|--------|
| Ì |                                                           | 1850 |                |                        | 1880           |        | 1890           |            | 1900               |        |
|   | Gemeinben:                                                | Ein. | Ein.<br>wohner | Bäuser                 | Ein.<br>wohner | Bäufer | Ein.<br>wohner | Häuser.    | Ein.<br>wohner     | Baufer |
|   | Obersohma (mit Gestödig und Honhäust) . Rropit (mit Sich- | 384  | 540            | 59<br>obne<br>Gestödig | 556            | 62     | 736            | 71         | 837                |        |
|   | dichfür)                                                  | 192  | 649            | 36                     | 244            | 38     | 2 <b>02</b>    | <b>3</b> 8 | $162\}_{35}^{127}$ |        |
|   | ప్ర                                                       | 138  | 183            | 25                     | 243            | -      | 207            | 28         | 175                | -      |
|   | Rossenreut (mit<br>Antonienhöhe)                          | 92   | 57             | 10                     | 113            | 70     | 70             | 14         | 84                 |        |
|   | Höflasgut (mit<br>Tannenberg) .                           | 54   | 79             | 11                     | 87             |        | 82             | 11         | 82} 49             |        |
|   |                                                           | 860  | 1108           | 141                    | 1243           | _      | 1297           | 162        | 1322               |        |
| - |                                                           | i.   | i              | l                      |                |        |                |            |                    | - }    |

Bergleichsweise sei bereits an dieser Stelle erwähnt, daß das älteste Klohsteuerverzeichnis vom J. 1392 20 Namen von Oberlohma erwähnt. Die Familie zu 5 Personen gerechnet würde für 1392 beistäufig 100 Einwohner ergeben. 1438 werden 13 ganze Höse, 1 halber Hof und 4 Herbergen erwähnt, zusammen 18 Häuser mit 90 Einwohnern. Lange Zeit scheint bei der geringen Beweglichseit und den erzichwerteren Ansiedlungsverhältnissen der alten Zeit diese Ziffer bleibend bis zum Austreten neuer Dorsbewohner, insbesondere der Handwerter und Kausleute, die neben ihrem Geschäfte auch einige Felder besassen und einige Haustiere hielten. Innerhalb 500 Jahre (von 1392 an) wäre also die Einwohnerzahl des Dorses von beiläusig 100 auf 1322 gestiegen.

Nach ber in ber Gemeinde üblichen Erbfolge, welche immer nur einen, balb ben ältesten, balb ben jüngsten Sohn zur Nachfolge bestimmte (Majorat, Minorat), gingen zahlreiche Mitglieder ber Gemeinde verloren, die Töchter heirateten in andere höfe über, die übrigen Söhne

fuchten sich ihren Lebensunterhalt ebenfalls durch Einheiraten in andere Gemeinden oder zogen in die Stadt, erlernten ein bürgerliches Handwerk, erwarben das Bürgerrecht und gelangten zu wohlhabender Stellung. Kriege und Krantheiten, weniger Auswanderung, die ganz vereinzelt vorkommt, haben in früheren Jahrhunderten den Stand der Bewölferung start beeinslußt. Nach den Kirchenbüchern der Pfarrei Sberlohma, die leider nicht benützt werden konnten, könnte diese Bevölkerungsbewegung von 1627 an (einige Bücher sollen weiter hinauf reichen) genau dargestellt werden.

Rach der Bolfszählung vom 31. Dezember 1900 zählt Sbersohma 1322 Einwohner (632 männliche, 690 weibliche, darunter 511 [248 m., 263 w.] in die Gemeinde zuständig), dem Glaubensbekenntnisse nach 1280 Katholiken und 42 Protestanten. Hievon können 1126 Personen lesen und schreiben, 3 bloß lesen, 193 (darunter die Kinder)

weder lefen noch ichreiben.

3m Jahre 1900 murben getraut 27 Baare; Geburten 125 (67 Rnaben, 54 Maden, 4 totgeboren; 24 unebeliche), gestorben 84

(48 mannliche, 36 weibliche).

Mit biesem allgemeinen Überblid über bie Gemeindemark und Flur, ihre Natur und Landschaft ist der Schauplatz der Dorf- und Feldtätigkeit bestimmt und es wird sich nun darum handeln, darzustellen unter welchen Formen sich die Bevölkerung entwickelte und welche Spuren die Geschichte und das Bolkstum auf diesem Boden hinterlassen haben.

### 2. Mrzeit.

(Besiedlungsepochen bes Egerlandes. — Fundstätten. — Ortsnamen. — Dorfanlage. — Hurnamen.)

Undurchdringliches Dunkel lagert über der Urzeit unferer Gemeinde, über ben ersten Ansiedlern und Bebauern bes Landes und ihrer Berkunft.

Nach dem Absluß des alten, das ganze Inner-Egerland bededenden Ursees, nach dem Untergange der vorgeschichtlichen Schreckenstiere Mastodon und Dinotherium, nach dem Erlöschen des mitten aus dem Seeboden hervorgebrochenen vulkanischen Kammerbühls blieb ein von undurchdringlichen Wälbern, Sumpf- und Moorboden und einzelnen Wasseradern — letzten Überbleibseln des alten Ursees — bedecktes Land zurück, das wohl jahrtausendelang unbewohnt blieb, bis endlich die ersten Spuren einer Besiedlung auftauchen.

In der Besiedlungsgeschichte bes Egerlandes laffen fich vier Epochen erkennen :

1. Die keltisch-germanische Epoche (bis zum VI. Jahrh.) zeigt in unserem Gebiete (Fichtelgebirge, Oberpfalz, Egergebiet) zunächst

tie keltischen Bojer, bann die zu bem germanischen Bolfe ber Sueven geborigen Martomannen (in Bohmen), von denen die Rarister bie Wegend von ber Donau bis jum Fichtelgebirge innehaben, gute Beziehungen und lebhaften Taufchvertehr mit ben Romern am Limes unterhalten, fpater mit ben hermunduren und Thuringern genannt werben, um bann in ben Birren ber Bolfermanberung ju verschwinden. Schon in Diefer Zeit muffen vom romifchen Regium am Limes aus alte Sandelswege zum Main und zur Eger geführt haben, fo bie alte ant Ringwall von Soubirg vorbeiziehende alte Gifenftrafe und ein Weg über Mitterteich und Balbfaffen ins Egergebiet. Bon bem regen, burch Bandler vermittelten Tauschverkehr zeigen bie gablreichen La Tene-Funde in Böhmen (bei Saa; im Aubach- und Goldbachtal, an ber Elbe bei Lobofit, Leitmerit, Libochowan, Sullowit, Toplit [romifder Mungenfund], am Berge Bradifcht bei Stradonit an ber Bergun, in Langugeft bei Bilin), welche bie einheimisch feltische Rultur mit ausgeprägt romi= ich er verbinden und nach bem Ausgangspunft biefer Funde (ber Stadt La Tene am Neuenburger See in ber Schweiz) bezeichnet werden. ') Diefer Zeit durften im Egerlande einzelne germanische Fluß- und Flurnamen und Anfange einfachfter Giedlungen angehören, fo bie Flugnamen Eger (Agara), Roffeine, Flurnamen wie Mag (Baffer), Au (Aich = Eich), Hard (Bald), Schlada (Schlatte = schlammige Lache), Rohr (Röhricht), Lobe, Goos (Sag), tie unbebenklich in biefe Zeit gefest merben fonnen und nicht ber fpateren beutschen Rolonisation bes X. Jahrhundertes angehören. Bon Baudenkmälern vielleicht der fcmarze Turm in Eger (mahricheinlich aber erft im X. Jahrh.) und einzelne Soblenund Graberfunde bes Paftors Martius bei Ronnengrun, Roffenreut, Rommerereut, vielleicht auch die Frangensbader Moorfunde. Die Bevollerung tes Landes mar offenbar febr gering und, wo es zu Giedlungen fam, die Unlage berfelben unregelmäßig mit heute faum mehr erfennbaren Unfangen.

2. Clavische Zeit (VI.—IX. Jahrh.).2) Um die Mitte bes VI. Jahrhunderts drangen Slaven (Sorben, Benden) in unser Gebiet

<sup>1)</sup> An biefer Stelle sei nur erwähnt: Das La Téne-Grabfelb von Langugest bei Bilin. Bon Rob. Ritter von Weinzierl. (Mit 49 Abbildungen, 1 Grabfelbplan, 13 Lichtbrucktaseln.) Braunschweig 1899. (Hier alles auf Böhmen Einschlägige.)

<sup>2)</sup> Uber das Geschichtliche dieser Zeit vgl. Dr. G. Th. Authabt: Die Hermunduren und Thüringer auch im Süden des Thür. Waldes gesessen (Archib sin Oberfranten II, 2); — Alfred Kirchhoff: Thüringen doch hermundurens land (Aussand 1882); — Dr. Mehlis: Hermunduren und Thüringer (Aussand 1882); — Bachmann: Geschichte Böhmens. Gotha 1899, I. Band. (Hier auch einschlägiges Literaturverzeichnis.)

<sup>4</sup> über La Tene-Funde in Bohmen: Dr. hantichel: Prabiftorische Funderonit von Norbbohmen. Leipa 1897; — Dr. M. hoernes: Mitteil. ber anthropol. Ges. Wien XVIII. ber neuen Folge VIII. Bb. 1889, Nro. 1, 7, 8

und besetzten bas veröbete Land ohne Rampf mit neuen Sieblungen. Das Berbreitungegebiet berfelben ift nur teilweise bestimmt burch bie flavischen Ortsnamen, Die jest im Egerlande, im Fichtelgebirge und Dberfranten (bis jur 35 und Regnit) auftreten, weil gerabe von beuticher Ceite febr oft beutschen Siedlungen flavifche Ramen beigelegt murben. Nur Ortenamen in patronymischer Form, Die auf Befchlechtsund Sippenborfer hinweisen, find ficher forbifche Anlagen. Beiters burch bie flavifche Dorfanlage (Rundlinge und Strafenborfer), burd Burgwälle jum Sout in Rriegszeiten und burch bie Flureinteilung in unregelmäßigen Bloden. Im Egerlande finden fich noch Ablagerungen Diefer Corbenzeit in Sippendörfern, in bem Burgmall und Graben (Opferftatte?), am Gipfel bes Rapellenberges bei Schonberg, in Graberfunben. 1)

3. Die beutsche Besiedlung (X./XI.-XIV. Jahrhundert'. Sie erfolgte in zwei Epochen u. zw. a) bie Eroberung und Organisation beutscher Berricaft burch Festsetzung gablreicher Dienstmannen und Rittergeschlechter unter Markgrafen (X.—XI. Jahrh.) und die eigentliche Rolonisation und Germanisierung burch Berbeirufung beutscher Bauern (XII -XIII. Jahrh.). Dem Borbringen ber Sorben gebot bas mächtige Frankenreich ichon unter ben Borgangern Rarl bes Großen Salt und ber Limes Sorabicus bilbete bie Reichsgrenze. Das Land ber Rebengslaven (Oberpfalz, Fichtelgebirge) wurde 806-807 mit bem

über bie Funde bei Ronnengrun, Roffenreut und Rommersreut bes Bastors Martius liegen unvolltommene Berichte vor. (Variscia, Greiz 1829, Beft 1, Chronit bes Boigtland. Altertumsforic.-Bereins vom 29. Dezember 1825-29. Dez. 1828. S. 123; ferner Variscia 1830, heft 2, Chronif etc.

u. a. a. D. - Bablreiche Auffate von Rob. Ritter von Beinzierl, Ruftos bes Mufeums in Toplit, bas beute einen Mittelpuntt für alle bieber geborigen urgeschichtlichen Funde Westböhmens bilbet. Bgl. Tätigkeitsbericht ber Töpliger Mus. Gesellschaft. Töplit 1900, enthaltend eine Zusammenstellung aller urgeschichtlichen Funde der Früh. und Spät-La Tene-Epoche (Briefen, Langugest, Töplit, Stradonity). Man muß sich wundern, daß bei der Rähe des Limes und ber Sanbelsmege bisher im Egerland noch feine Funbe aus ber martomannifch. romifchen Beit vorliegen.

von 1829—1830, S. 137.) liber ben Turm in Eger (als römisch): Schäfer: Jahrb. b. B. f. Erbtbe. Dresben 1878; - Riba: Mitt. b. f. t. Centraftommiffion f. Erbaltg. b. Baubentmäler 1879.

Uber die Funde im Frangensbader Moor an fpaterer Stelle.

<sup>1)</sup> Meiten: Siebelung und Agrarmefen ber Beft- und Oftgermanen, Bb. I-III mit Atlas. Berlin 1895 (insbef. Die Rebengflaven II, G. 401, 662); Dr. 1—111 mit Atlas. Berlin 1896 (insoel. Die Revenglaven II, S. 401, 662);
— Bachmann: Geschichte Böhmens I, S. 62 fgb.; — M. Schmidt: Zur Geschichte ber Besteblung bes sächf. Boigtlanbes. Dresben 1897; — F. Mohr: Borgeschichtl. Überreste im fächf. Boigtlanbe. (Festschrift bes Planener Touristenvereins 1890); — Zapf: Die wendische Wallselle auf dem Waldstein im Fichtelgebirge. 1900, Hof, R. Lion; — Unser Egerland II, S. 63. (Schläfenring bei Oberlohma.)

Reiche vereinigt und an beutsche Eble und Krieger vergeben. Auch bas Egerland murbe in seiner Bebeutung als wichtiges Durchzugsgebiet befannt. Anfate zu beffen Besitynahmen bilben icon bie hulbigung und Taufe böhmischer Großer 822 und 844, Die Grundung bes Ergbistums in Brag 973, wobei bas Egerland beim Regensburger Bistum verblieb, und bas Bortringen beutscher Ebler, herren und Ministerialen nach Norden, insbesonders ber Marigrafen bes Nordgaus (1059 von Cham, 1080 von Giengen, Cham und Bobburg, juletzt von Neumarkt und Eger) und einem nun planmäßigen Borfdreiten babrifcher Siedlung. Unter baprischen Markgrafen, frantischen (Eberhard 914—920, Abal-har, Berthold, heinrich von Schweinfurt + 1057, hermann c. 1070) und schwäbischen (Diepold von Giengen, Diepold II. + 1146) fand bie ausgebreitetste und regfte Befiedlung in bem ehemaligen Sorbenlande ftatt. Anfange in ber Eroberungszeit fagen die beutschen Ritter (milites agrarii) und Eblen (Ministerialen) auf ihren Burgorten und festen Bofen ihrer Dorfer inmitten ber unterworfenen und frei geworbenen Sorbenbevollerung, bie gegen Abgaben und Dienfte auf ihren Adern belaffen murbe (als mancipia = Borige). Erft mit bem XI. Jahrh. aber begannen bie Grundherren gur Berbefferung ihrer wirtichaftlichen Lage und zu ihrer Stärfung, Die Rirche (Rlöfter) hingegen, um ben vollen Bebent und reichere Bietangen zu erlangen, beutsche Bauern herbeigurufen und damit beginnt die zweite Epoche, die großartige Rolonialbewegung bes XI. Jahrh. unter ben fleinen ritterlichen Grundherren (milites agrarii Ministerialen), spater unter ben Burgern und bem Cifter= gienferklofter Balbfaffen. Diese brangen in Die Balber, liegen roben und reuten und bald bebedten bas Land zahlreiche Reugrundungen Umwandlungen forbifder Siedlungen in beutsche Balbhufenborfer.

Der Gang biefer mit bem XI. Jahrhundert beginnenben Befiedlung und ihr Eindringen von dem Tal der Fichtelnab, Röffeine, Röslau, Wondreb ins Egertal und von da seitwärts ins Fleigenbachtal (über Battenreut, Mühlessen, Schönbach nach Markneukirchen und Schöneck ins Boigtland, der sog. "böhmische Weg") läßt sich urkundlich genau verfolgen und erhält durch das 1134 gegründete Cisterzienserkloster

Balbfaffen noch eine besondere Kräftigung.

1061 wird ein Waldgebiet zwischen Schwurbach und Fichtelnab an der Rösseine genannt, bis zur Straße, die nach Eger führt (erste urkundsliche Erwähnung Egers). Im XII. Jahrhund. erscheinen die Orte: Berstolder eut, Schloppau, Pfassenreut, Frauenreut, Brunn, Netstall (sämtslich c. 1132). 1135 werden in der "rogio Egire" genannt: Chunreut, Dipoldereut, Lengefelt, St. Marie Wilere (Weiler), Gotsseiedsreut, Bernreut; 1138 inserior Diche, ca. 1143 Wernersreut, Türschenzreut, Wondreb, Beidel (psidele), Redwig (Radewige), Liebenstein. 1154 werden als erste egerländer Dörfer genannt: Watsenzeut, Brambach, Schönbach, Kirchberg, Hörssein (Curzim 1185), Ulrichssein.

grün, Fasattengrün (Vocekingrune), Abtistobe (Absroth), Schwarzenbach, Lauterbach. Im XIII. und XIV. Jahrhundert wird diese Kolonissation noch eifrig sortgesetzt und die dauernde Germanisterung des Egerlandes vollendet, deren Geschichte sich deutlich aus den Ortsnamen spiegelt. Diese geben zunächst ein deutliches Bild der Landschaft, der Art der Anlage, der Herfunft des Gründers. Oft ist der Gründer (locator) des Dorses noch in dem Namen desselben erkenntlich. Besonders charafteristisch sind die Namen auf ereut und egrün, welche meistens im Gesfolge der bahrischen Siedlung auftreten.

Manche Ortenamen 1) lauten gleich mit bem Beimateborfe ber Siedler (in ber Pfalz, Bayern, Dberfranten), z. B. Die auf =bach, -ftein, -ed, -berg, -haibe, -lohe, -brun, -feld, -tirchen endigenden Namen. Aber nicht blog Ortsnamen, auch gablreiche Flurnamen brachten bie neuen Siedler aus ihrer Beimat mit (insbesondere bie slohe, shart, -Leiten u. f. w.), ferner ihre Mundart, ihre Rirchenpatrone, ihre Bofanlage, Sitten und Brauche, Trachten, religiöse Anschauungen u. f. w. Der Sauptstrom Diefer Siedler ift also nicht ausschließlich, aber porwiegend babrifd. Die Ginbruchoftelle ift von ber Fichtelnab ins Egertal berüber, wo ein Teil ber Eger folgte, ber andere ben "bohmifchen Bea" (im Fleigenbachtal aufwärts, über Schönbach, Marineutirchen, Schöned ins Göltschtal) einschlug und zu beiben Seiten robend und reutend in ben Urwald eindrang. Reben rein beutschen Borfern mit beutschen Balbhufen stellen sich bie alten Corbenborfer, beren blockformige Fluren teils belaffen, teils burch Anfetung fleiner Rentenguter vergrößert und in beutscher Beise in Schmalftreifen neu geteilt werben. 3m XIV. Jahrhundert ift diefer gewaltige Umfiedlungsprozes vollendet, bas Egerland ist fernbeutsch. Die Urheimat ber Egerlander wird man also nicht am Rhein zu suchen haben. Ihre herkunft aus dem banriichen Nordgau, ber Dberpfalg, ber Gegend an ber Donau und aus Rurnberg ift burch bie nur auf Diesem Gebiete vorkommenden und im Egerlande wiederkehrenden Ortonamen auf reut, grun, flas (leins), sod, sichachen, sichwand in der überwiegenden Mehrheit fichergestellt. Ru

viesen baprischen Elementen kommen bann, allerdings verschwindend, noch etwaige Reste germanischer Ureinwohner, ferner germanisierte Slaven, endlich kleinere Zuzüge aus Franken, vielleicht auch Schwaben und Thüringen (Abtsrob).

Auch ber egerländer Dialett mit dem charafteristischen Hauptmerkmal bes Baprischen, dem Dual (enker, enk), weist bestimmt auf den Nordgau und die Oberpfalz (weshalb wir ihn richtiger nordgauisch und nicht oftfräntisch bezeichnen). Aus diesen Elementen setzt sich also die Bevölkerung des Egerlandes in der Hauptsache zusammen, daraus entwickelte sich und darauf beruht auch der Bolkscharafter und das Bolkstum, wie es in seltener Ausbildung noch dis heute sich erhalten hat.

Sehen wir nun, wie sich innerhalb dieser ungeheuren, nur im wesentlichsten berührten Zeiträume unsere Gemeinde darstellt. Bei bem Fehlen schriftlicher Aufzeichnungen aus dieser Zeit sind wir lediglich auf Schlüsse angewiesen, die sich aus verschiedenen Beobachtungen ergeben. Für die Urzeit der Gemeinde kommen als solche in Betracht: 1. die Fundstätten, 2. die Ortsnamen, 3. die Dorfanlage, 4. die Hufen- und Flureinteilung, 5. die Flurnamen.

1. Vorgeschichtliche Lunde. In bem Landstrich oberhalb bes Egerflusses finden wir die ältesten Spuren bes Menschen im Egerlande. 1829 und 30 beschrieb Pastor Martius einen auch in Boltssagen erwähnten Fund in Rommersreut, den er als "Opferplat" bezeichenete. Er enthielt einen Opferaltar, einen Steinkessel und eiserne Gegenstände (Ringe).

Bei anderer Gelegenheit wurden ebendaselbst am 11. Oktober 1828 in einem Ader römische Gegenstände (eine kleine Grablampe), bei Grundsteinlegungen in Rommersreut wurde eine römische Aupsermünze (Marc Aurel?) und ein Grabzefäß gefunden. In den 70ger Jahren wurde eine Böhle in Nonnengrün (Steinhämmer, Geweihe, Pfeilspizen, Tierknochen, Topsicherben) aufgedeckt und bei Rossenreut (Eberzähne, Nadeln, 1 kunstvolle Rette aus Bronze, bronzene Dolche und Messer) gefunden. Auch die unter einer Steinplatte liegende Urne (irdener Tops mit 2 Henseln), die man 1790 in Fleißen bei einer Kellerausgrabung fand, verdient hier erwähnt zu werden (Unger, Borurkundliche Gesch. v. Usch und Fleißen. Eger 1841. S. 41). Bei der unvollsommenen Beschreibung dieser Funde und dem Umstande, daß sie gegenwärtig in Hohenleuben sind (Boigtl. Altertumsforschungs-Verein), konnten sie bisher noch nicht die entsprechende Beseuchtung erfahren.

Sorgfältiger gesammelt, gezeichnet und beschrieben find bie Frangensbader Moorfunde. Dillich von ber Salzquellfolonnade fand man im Juli 1872 ein Flachbeil aus Rupferbronze (Relt), ') zahlreiche

<sup>1)</sup> Abgebilbet im kunfthistorischen Atlas, herausg. von ber t. t. Centralstommission jur Erforschung und Erhaltung ber Kunst- und histor. Denkmäler 1889, I. Abt. Tafel 18, Fig. 9, S. 77.

Bfable und Anochenreste vom Schwein, Birich, Rind, Schaf, Bund, Bar. 1888 und 89 zwei Bruchstude von geplatteten Steinbeilen aus Sornblenbeschiefer. 1) 1886 eine breiedige Feuersteinspige,2) 1890 Feuersteinfpan, 1891 und 92 einen Schaber und Scherben von tonernen Befagen aus Letten, ungebrannt.

Bon menichlichen Reften wurden 1886 brei Bruchftude einer Sirnicale und 1892 vier Bruchftude einer Birnicale, lettere etwa 300 m von ber vorigen entfernt, im Moor gefunden, beren Refte aber feinen Schluß auf Berfunft und Stammesart gestatten. gleichung biefer Funde mit anderen bleibt nur bie Annahme übrig, bag an biefer Stelle bes Moores mahricheinlich eine Pfahlbaubefiedlung beftanben bat. 3)

Dasfelbe gilt auch von ten Funben im Scoomoor. Belegentlich ber Faffung ber Raiserquelle in ber Soos (1873) stief ber bamalige Befiter Berr Abolf Czernicki unter ber faft 8 m machtigen Moorbede auf Knochen und schwarze Scherben bauchiger Tonschalen, eingelagert amifden rob augezimmerten, teilweife angebrannten Bfahlen, tie fenfrecht

in ben tonig-sandigen Untergrund eingerammt maren.

Mus ben bisherigen Funden ergibt fich junachft, daß bie nachfte und weitere Umgebung Dberlohmas Die ersten Ansiedlungen und Spuren menschlicher Bohnftatten im Egerlande überhaupt aufweift, Die wir mit Ausnahme ber Frangenshaber und Coofer Pfahlbauftatte, nach Martius Funden, in die alteste Besiedlungsepoche, in die Zeit ber Relten und ber Martomannen rechnen mußten. Der Grund, marum gerabe biefe Statte bes Egerlandes berartige Funde aufweift, liegt mohl barin, bag, wie ichon früher angebeutet, gablreiche Banbelsmege von Reginum und bem römischen Limes auswärts an die Fichtelnab und Eger und ins Innere von Bohmen führten. Der Egerflug und ber Beg am Fleigenbach nach Schonbach (an welchem Bege auch Nonnengrun liegt) umzog unfer Bebiet. Bon biefen Begen aus fonnte man leicht in bas Innere entlang bes Moores - bamals wohl noch ein weiter See - bringen ju festen ober vorübergebenden Ansiedlungen. Die Steinwerfzeuge, Die Brongefunde, Die romifche Munge und Grab-

1) Bestimmt von Prof. Toula in Wien. Ähnlich dem bei Osborne (Das Beil und seine typischen Formen. Dresden 1887), Tab. V, Fig. 1, verzeichneten.
2) Ähnlich der bei Lubbock (Die vorgeschicht. Zeit. Aus dem Engl. von Passow. Jena 1874, I. Bb., S. 97, Fig. 119).
3) Siehe Mitt. der k. k. Centralkom. zur Erf. und Erh. der Kunste und hist. Denkm. Wien 1889, XVII. Bb., 3. Heft, Wien 1891. — Jahresbericht des Präsidenten der anthropol. Gesellsch. Wien, erstattet in der Zahresderf, am 8. März 1892. — Das Franzensbader Moorlager und seine Vorkommnisse (in der Verlichte und Feine des 1001ähr. Anhil von Franzensbade 1893, S. 66.—93) ber Festichrift zur Feier bes 100jabr. Jubit. von Franzensbab. 1893. S. 66—93). Diese Funde sind jetzt teils im Egerer (Zimmer VII), teils im Franzensbader Museum ausbewahrt. — Über Martius Funde vgl. die Beilage zu "luser Egerland" VI, 3/4 (Mitteilungen aus dem ftabtischen Museum in Eger).

lampe würden bann auf Handels- und Tauschverkehr dieser Ansiedler mit den Römern hinweisen. Auch das Relt des Franzensbader Moores ist offenbar durch Händler hieher gesangt. Durch diese Funde wäre der Anschluß an die übrigen im westlichen Böhmen (im Egertale, bei Saaz, an der Elbe, bei Töplit etc.) gegebenen Funde aus der Bronze- und Steinzeit, aus der römisch-germanischen La Tene-Epoche gegeben und deren Berbindung hergestellt. Eine nähere Bestimmung über die Zeit, Herfunft, den Bolksstamm, die Rultur desselben kann nach dem vor- liegenden, ungenau beschriebenen Fundmaterial des Pastors Martius nicht gegeben werden und bleibt nur die allgemeine Annahme, daß diese Funde vielleicht doch in die älteste, vorslavische Zeit der Besiedlung des Egerlandes zu rechnen sind.

Der nachste Fund führt une birett in unser Gemeindegebiet und

zwar in die nachfte Rabe bes Dorfes Oberlohma.

Prof. Dr. Abam Bolf erzählt ') unter bem 15. August 1881, bag ber Chemiker und Apotheker Arolf Cernigky ihm berichtete, er habe in bem Sanbfelde auf bem Friedhofe bei Oberlohma alte Grabstätten gefunden. "Die Stelette lagen alle mit bem Ropfe gegen Besten unter Steinen, welche im Binkel barübergelegt waren. Er zeigte nir einige Funde: Topsschen, Knochenteile, Glasperlen etc. Aus biesen Resten läßt sich nicht schließen, ob es Markomannen- oder Slavengraber sind."

Diese Fundstelle ist in der Nähe des Friedhoses in einem Sandlager, Parzelle 236, das zu dem nahen Gehöfte Nro. 45 (Zitmann) gehört. Lange Zeit blieb die Bestimmung dieser Funde zweiselhaft, bis unerwartet Licht in dieselben kam. Auf einem Bortragsabend des "Bereines für egerländer Bolkskunde" in Eger am 9. November 1898 wies herr Dr. Mich. Müller in Franzensbad einen ihm gehörigen silbernen, S-förmig gebogenen Ring<sup>2</sup>) — einen sog. "Schläsenring" — vor, der

<sup>1)</sup> In bem Auffate: Aus bem Tagebuche eines Aurgaftes in Franzensbab (enthalten in ben gesammelten Auffäten A. Wolfs, die Dr. habermann unter bem Titel "Aus Eger und bem Egerland" herausgab. Eger, Kobrtsch und Gichiban 1891. S. 106).

<sup>2)</sup> Über Schläfenringe: Dr. Sgf. Müller in ber Zeitschrift Schlesiens Borzeit. 35. Bericht 1877, S. 189—197; — Dr. Lissauer im Korrespondenzblatt der deutsch. Gesellsch. s. Anthropologie und Urgeschichte, heransg. von Dr. Joh. Ranke in München. XXVIII. Jahrg., S. 138—142; — Slavische Fundskätten in Franken im 8. Bd. der Beiträge zur Anthropol. u. Urgesch. Bayerns. München, Adermann; — Bronzene Schläfenringe aus Böhmen (Saaz und Umgebung, Briesen, Teplig), besinden sich im Tepliger Stadtmuseum. (Siehe Tätigkeitsbericht der Museumsgesellschaft. Teplig 1900. S. 17, 23, 29, 30.) Diese Kinge wurden von Mädchen und Frauen an einem um das Haupt geschungenen Bande getragen, so daß sie die Schläse zierten. Bgl. "Unser Egerland", Blätter f. egerl. Bolkst. Eger, II. Jahrg. 1898, S. 63. Ein zweiter Schläsenring von Oberlohma ist im Besitze des Herrn Obertommissaus Plach in Eger. — Ernst Karl Graf Walbstein: Eine Grabstätte bei Dauba. 2 Taseln, ebenfalls eine slavische Stelle. (Mitt. d. Nordböhm. Erkurs-Klubs XVI, 1893, Oest 1.) Berzeichnet zahlreiche Schläsenringe und eine Münze aus der Zeit Wratissaws (2. Hälfte des XI. Jahrh. c. 1086).

bestimmt aus dieser Fundstätte herstammte. Da berartige Schläfenringe zahlreich in Bommern, Posen, Westpreußen, Schlesien, auch in Böhmen (Liebeschit, Flöhau bei Podersam, Pardubit), ferner in der Oberpfalz bei Oörslas, bei Gfrees in der Nähe Bayrenths, also in Ländern, die zeitweise slavisch, nie im rein deutschen Bolkslande gefunden wurden, so gehört die Gräberstelle bei Oberlohma zweisellos in die wendisch-slavischen Schläsenring sicherzestelle bei Oberlohma zweisellos in die wendisch-slavischen Schläsenring sicherzestellte Sorbenstätte im inneren Egerlande. ) Ob sie mit dem Burgwall (?) am Rapellenberge 2) und der großen Fundstätte am Waldsteine 3) im Fichtelgebirge irgendwie in Beziehung stand, ob eine dauernde oder nur eine vorüberzehende Besiedlung anzunehmen ist, muß dahingestellt bleiben.

Ein weiteres Kriterium, bas Licht über bie Urzeit unserer Dorfgemeinde wirft, bieten 2. Die Borfnamen. In ihnen stedt ein Stud Natur, Landschaft und Geschichte, sie verraten oft den Namen des Gründers (Locators), die Herkunft und Stammesart der Kolonisten und die

Zeit ber Anlage.

Lohma (Ober- und Unterlohma; dialektisch "Loa(n)ma") kommt als Ortsname zahlreich vor (bei Rabburg, in der Oberpfalz, bei Tachau, in Thüringen, im Bogtland [Lom, Löhma, Lomnitz], bei Pirna in Sachsen. Oft auch als Flurname). Im Egerlande taucht der Name zum erstenmale urfundlich in der Form lumma 1143 auf (Ulrich de lumma et frater eius Pilgrimus), 1194 Loman (Heinricus de loman, Udalricus de loman), 1316 Lomene, 1320 und 1395 Loman daz ober. Loman daz nider, 1506 Uber- und Nyder Laman. Der Name wurde bisher slavisch erklärt (zu lomic, lamic brechen, lomy der Steinsbruch), sehr unwahrscheinlich, wenn man hiebei an die heute im Leithenstal ober in Hophaus ausgeschlossene Steinbrüche gedacht hätte, tie

a) Ludwig Zapf: Die wendische Balftelle auf bem Balbstein im Fichtelgebirge. hof, Rud. Lion 1900. Mit 36 Abbildgn. Wohl bie am besten und forgfältigsten burchforschte flad. Stätte. in der weiteren Umgebung.

Digitized by Google

<sup>1)</sup> herr Abolf Czernigto bat auf mein Ersuchen zugesagt, eine Kollektion biefer in feinem Befitze befindlichen Funde bem fläbtischen Museum in Eger zu wibmen.

<sup>2)</sup> F. Mohr (in bem Auffatz: Borgeschichtl. Überreste im sächs. Boigtsande. Festschrift bes Plauener Touristenvereins 1890) sagt: "Gegen 5—6 m unterhalb bes höchsten Bunttes bes genannten Berges, auf welchem die Bermessungssäule steht, zieht sich, in den Granitselsen gearbeitet, ein noch deutlich erkennbarer Graben rund um den Gipfel, einen Ring von 40—50 m Durchmesser bildend. Die ausgebrochenen Steine bilden bergwärts einen niedrigen Ball. Da Basser innerhalb des Ringes nicht vorhanden ist, und auch wegen der ganzen Lage, konnten die Erbauer Berteidigungswerke nicht im Auge haben. Es ist vielmehr wahrscheinlicher, daß der hochragende Bergesgipfel, der so augensäsig gegen das Egertal vortritt, als Opferstätte gedient haben mag. Dann haben wohl Wall und Graben das Bolt vom eigentlichen Heiligtum fernhalten sollen." Dagegen Dr. E. Johnson (Boigts Anzeiger, Beilage zu Nrv. 18 vom 22. Jänner 1901).

1/2 Stunde (!) vom Dorfe Lohma entfernt sind und in der ältesten Form als "im Steinbruch", dann als "Hohhaus" erscheinen. Ebenso unwahrsscheinlich in so früher Zeit, die nur Holzbauten kannte, ware die Berwendung der Steine und eiserner Werkzeuge zum Brechen derselben. Unbedenklich und nicht zu gewagt läßt sich der Dorfname Lohma ganz gut von der tatsächlich im Gebiete vorherrschenden Bodenart des Lehms (in der Mundart Loahm), einer jüngeren Form des lößes, äolischen Ursprungs herleiten.

Clavisch wurden auch die zunächst liegenden Orte Schlada (1224 Sletein, 1268 Zletin, 1369 Schletein von slatina Sumpf, besser aus dem deutschen Schlatte = sumpsige Lache), Kropits (dialest. Kraupat, 1218 crapicz, zu crapati? tröpfeln, naß sein?) und Sirmits (1297 sehirnwitz, 1299 Schirbnicz, 1300 Schirmits, 1390 Sirmicz, zu siry

breit, weit?) erf(art. 1)

In ben Ramen Boiterereut (1329 Voydansrewt, 1364 Voydensrewt, 1395 Voydensrewt daz verer, V. daz neher) und Roffenreut (1395 Roffenremt) vermutete man gar bie Ramen wendisch-flavischer Rolonen (eines Voyta, Raze ober Rozzo), abnlich wie in Battenreut (R. eines Wacek), Bagtenreut (R. eines Hacek), Fafattengrun (Grun eines Vozek, ca. 1165 Vocekingrune). Daraus ginge - wenn zugegeben - allerbings bervor, dag im 14. Jahrh., ber Blutezeit bayrifcher Rolonisation (vgl. bie ereut und egrun), noch wendische Sorben im gande maren und aus Mangel an beutiden Bauern von teutiden Grundherren für Gründung und Anlage von beutschen Dörfern verwendet murben. Diese Benben waren bann entweber bereits germanisiert ober hatten fich aus ber Unfreiheit emporgearbeitet. Tropbem werben wir aber auch biefe Orte beffer als rein beutschen Ursprungs bezeichnen, wenn wir gegenüber ber bisberigen einseitigen flavischen Ausbeutung ber Namen auf Die althochbeutichen Grundworte gurudgeben. Battenreut auf Wado, Watziko, Watzke; Boitersreut auf Voytensreut, Voygtens-, Vogtensreut, Reutung eines Bogtes (auf ber Rarte "Accurate geogr. Delineation bes egerischen Rreifes" [Amfterbam 1757] heißt es "Boigts-Reuth") und Lohma auf Lehm (Loahm).

Kropit, Rach Brof. Betere (Brager Mitt. 1891. Beilage) ift crap viel-

leicht aus Hrappo = Hratpot entstanben.

<sup>1)</sup> Zu Schlada vgl. Schlettau bei Annaberg (1351 und 1432 Slate, Sleta, Slette, Schlette, Schlöte, 1428 Sletaw, 1505 Sletin, 1522 Schlettaw, Schleitau, im Bolle die "Schläht" genannt. Ferner Wiftenschletta am Schlettenberge bei Marienberg). Auch als Flurname öfter in hessischen Urkunden (berausg. von Baur 1, 1107): Westhüserselde in den släden. In mittelrhein. Urk. (herausg. von Beher 2, 372 und 367, 368): uffn sletdun, uffe slehtdun.

Sirmig (wenn wendisch, so vielleicht Zornovica, Muhlborf ober Milhsbach). Bgl. Sormit bei Lomnahich, Sormit bei Dobeln (1554 Sornewitz) n + w wird offir. ju m. Im Egerer Achtbuch (herausgeg. von Dr. C. Siegl, S. 35) finde ich S. 35 die Korm cormitz (1350-53).

Unbebenklich beutsch erklären sich die Dorfnamen: Öb (Set, 1275 de Hoda, 1279 de Ode, 1281 de Ode, 1338 von der Oede, 1351 zu der Od, 1390 Sede; mundartlich "Dräid" — in der Äid (in der Debe oder zu der Öde). Höflas (1265 hovelin, 1390 zum Höfflen, 1395 Hoselin ben Loman, 1428 zum Hösses) — kleines Gehöfte. Stadt (1368 im Stodel, 1320 Stadel). Gestödich, Stödich (1225 Gesteckig, 1683 Gestögkig. Bedeutet eine Menge Stöde). Hagengrün (1309 in Hagengrune, 1310 Hagengrün, mundartlich "Hobn-gräin". Grün eines Hag). Hahholz (1395 Hahholz) wäre von heien wahren, bewahren, herzuleiten — zum gehegten Holze oder "Bannwalde") oder von Haide, Baldhaide (bial. Håi) (1767 "aufn Hähd-Häusse")

Diese Anstedlungen scheinen rein beutsche Kolonistendörfer zu sein und weisen auch teilweise auf die Herkunft ber Ansiedler. Öd ist (wie -reut und -grun) sicher baprischen Ursprungs. Dieser Name kommt in der Oberpfalz 16mal, in Oberbapern 48mal und in Niederbayern 39mal vor.

Im großen und ganzen aber geben biese wenigen Dorfnamen ein Spiegelbild ber beutschen Bestedlung und ihrer Formen auch in unserer Gemeinde. Bir finden noch Reste von Benden unter eigenen Rolonen zu beutscher Dorfreutung verwendet und baneben rein deutsche Kolonistendörser, wahrscheinlich bahrischer Herkunft.

3. Porfanlage. Ale bie beutschen Roloniften ins Egerland tamen, fanden sie schon zwei Siedlungsformen und Dorfanlagen ber vorhandenen Wenden vor: ben "Rundling" (eine um einen freien, runben Plat, in beffen Mitte meift ein Teich, Die Rirche, Schule fich befand, fich facherformig herumftellenbe Bebofte-, refp. Dorfanlage) und bas Strafendorf (bie Behöfte ju beiben Geiten ber Strafe, bie aber fo breit ift, bag barin ein Teich, bie Rirche, Anger Blat finden). Auch Mischformen beiber Anlagen, Ausbau eines Rundlings in Form eines Strakenborfes, tommen vor. Man hat biefe Dorfanlagen als nationalflavifche betrachtet, boch fpielen die Bahl bes Plates, die Birtichaftsverhaltniffe, ber Übergang von Beibemirtschaft zu feghaftem Aderbau auch bei ber beutschen Anlage mit. Rundlinge und Straffenborfer treten im Egerlande nicht in rein topischen Formen auf, sondern mit anderer Situierung, ohne rudwarts verlaufende Garten und ohne Bede. Als Die beutschen Rolonisten erschienen, brachten fie zwei neue, in ihrer Beimat übliche beutiche Bof- und Dorfanlagen mit, nämlich bie Saufenborfanlage (eine Anzahl regellos und planlos, burch hofraum und Garten getrennter Behöfte, von fleinen Bafichen burchzogen, mit ber

<sup>1)</sup> G. L. von Maurer: Geschichte ber Dorsverfaffung in Deutschland. Erlangen 1865/6 (II. Band, S. 92, bannen, verbannen, b. h. ben Zutritt bei Strafe verbieten). Über Begen aussuhrlich in besselben Geschichte ber Fronhöfe etc. Erlangen 1862/3 Band IV.

Flur in Gemenglage) und die Reihendorf anlage (straßenförmige, oft langhingebehnte Anlagen, wobei jedes Gehöfte das ihm zugehörige Stück ber Flur (Hufe) in einem langen schmalen Streifen zugeteilt erhielt — also nicht im Gemenge, wobei es fraglich bleibt, ob der sog. eger- länder Bierkant (die Anordnung der Wirtschaftsgebäude zu einem Biereck) in dieser Frühzeit schon ganz ausgebildet und fertig erscheint oder noch in den ersten Entwicklungsstadien sich befand und erft allmählich sich erweiterte.

Diese lette Form wurde typisch für gebirgiges Terrain, auch in unserer Gegend. Bir finden also im Egerlande verschiedene, teils von der Bevölkerungsschichte, teils von der Husenverteilung und von dem Terrain (Flachland und Berggegend) abhängige Dorfanlagen, welche noch bestimmter untersucht zu werden verdienten. 1)

Die Anlage Oberlohmas ist beutlich die des Straßendorfes, die aber offenbar nicht als solche "begründet", sondern sich allmählich aus Einzelnhöfen (Beilerform), die sich rund um die Kirche herumstellten, der Straße nach aufwärts erweitert hat. Der Platz um die Kirche ist offenbar der älteste Ausgangspunkt, das Centrum des Dorfes gewesen. Alle Gehöfte um diese herum wenden ihr die Giebel zu. Bon dieser Urform aus erweiterte sich mit dem Zuzug neuer Ansiedler das Dorf nach oben und unten, indem ein Hof an den anderen sich reihte, von Gärten, Gäßchen, kleinen Dorf- und Handwertshäusern unterbrochen, bis allmählich die Form des jetzigen länglichen Straßendorses entstand. Der "Kretscham" (Wirtshaus) in der Nähe der Kirche und die Schmiede gehören wohl ebenfalls in die älteste Zeit.

Ein Borwert, einen Gutshof oder Ebelsit ober Spuren bavon sucht man vergeblich (Prökl in seiner "Geschichte des Egerlandes" will ben sächsischen Lehenshof Nro. 19 bafür bezeichnen, ohne Angabe eines Grundes), trothem bereits 1143 ein Ulrich de lumma und sein Bruder Pilgrim und 1194 Heinricus de loman und Udalricus de loman genannt werden, die wir als die ersten neben anderen Dienstmannen (Ministerialen) auf dem Lande sinden (um 1143 erscheinen: Ulrich und Abalbero von Liebenstein, Egiswart von Brambach, Albrecht Nothaft von Wildstein, 1199 Erchenbrecht von Fleißen, im XIII. Jahrhundert Poppo von Milessen, Friedrich von Hasslau, 1244 Konrad von Oberndorf, 1275 Arnold von Öb. 1272 Konrad von Rohr). Grundherrs



<sup>1)</sup> Meigen: Sieblung und Agrarwesen etc. Berlin 1895; berselbe in Alf. Kirchhoffs "Anleitung jur beutschen Landes, und Bolksforschung", Stuttgart, Engelhorn 1889: Beobachtungen über Bestelung, Hausbau und landw. Cultur: berselbe: Das beutsche Haus. Berlin 1882. R. henning: Das Deutsche Haus. Strafburg 1882. Dr. habermann: Egerländer Obrfer (in "Aus Eger und bem Egerland". Eger 1891). Alois John: Dorf und haus im Egerlande (Germania I, 1, 1894); berselbe: Dorf und Bauernhof in Deutschland (Zeitschr. für beutsche Kulturgeschichte von Dr. Mever I, 1891, heft 4).

licher Einfluß in ber Dorf- und Fluranlage wird allerdings anzunehmen sein, wenn dies lumma wirklich das egerländer Dorf ift. Dann ware Oberlohma als ein aus einem Beiler (Anlage eines Einzelnen, nicht genoffenschaftlichen, sondern grundherrlichen Einflusses) erweitertes Straßen- borf zu bezeichnen.

4. Die Hufen- und Hureinteilung. Entscheidend für die Uranlage auch unseres Dorfes ift die Art und Beise, wie die zu den Hoffstätten gehörigen Felbstücke in der Dorfmark (Flur) liegen und welche Grundsate bei der Aufteilung des Gemeindegebietes beobachtet wurden.

Der beutsche Kolonist brachte aus seiner heimat nicht bloß seine Dorfnamen, seine haus- und Gehöftesorm, seine Dorfanlage, sondern auch seine beutsche hufen- und Flureinteilung. Die Ackerslur der Claven bestand aus unregelmäßigen, planlos liegenden, bald größeren oder kleineren Blöden, bedingt durch den flavischen Pflug, der das Land nur oberstächlich loderte. Mit dem tiefergreifenten deutschen Pflug des teutschen Einwanderers aber begann eine andere Art der Bodenbearbeitung. Sie hat zwei Formen der Flurteilung geschaffen: für das ebene Flackland die Flur im Gemenge (Haufendorf), für gebirgige Gegenden die Waldhuse (fränkische Duse, aus einem Stüd bestehend [Reihendorf]). Wo diese beiden Formen der Huseneinteilung auftreten, kann man uns bedingt auf deutsche Hertunft schließen.

Die Feldmark bestand aus bem Kulturland (Ader) und bem Gemeinbeland (Allmende", Walb, Beide, Biese). Letteres war den Dorfgenossen zu gemeinsamer Benutung überlassen. Das Kulturland (Adersland) dagegen wurde jedem Bolksgenossen in genau zugemessenen, zleich großen Anteilen durchs Los zugewiesen. Zur Sicherung des gleich großen Anteils war das ganze Kulturland vorher in gleiche Abschnitte von in sich gleicher Bodenbeschaffenbeit, Güte und Lage (Entserung vom Gehöste) zerlegt, die man Ges

wanne nannte und bie noch zuweilen erfenntlich find.

Altere Gewanne charafterisiert bessere Boben. Jüngere entstanden bei neuem Zuwachs der Bevölkerung und enthalten minderwertige, früher liegengelassene Böden. Aus diesen verschiedenen Gewannen wurden nun jedem nach der Wirtschaftseinheit der Hufe Aderstreisen zugeteilt. Die Hufe umfaßt nach Wait soviel Land, als eine Familie ausreichend ernähren kann. Ihre Größe ist daher nach den einzelnen Dörfern verschieden (bei schwerem Boden kleiner, bei leichterem größer), aber sonst immer gleich. In Westböhmen betrug eine Hufe etwa 20 und mehr "Morgen" (Tagwerk = 13/4 Joch = 533 \square 1/4 ha.).

Die Hufe konnte auch geteilt werden in  $^3/_4$ ,  $^1/_2$ ,  $^1/_4$  und  $^1/_8$  und noch kleinere Bruchteile. Bon dieser Teilung rührt die Bezeichnung der Höfe, als: Ganze Höfe (die eine ganze Hufe bestigen, meist die größten im Dorfe; daher auch die Hofnamen: Hof-bauer, Hufner,

Bufner), Dreiviertel-, Balbe-, Biertelhofe ("am Boial" = am Biertelhofe, Besiter bes vierten Teiles einer Sufe) und Achtelhofe. Die Bewirt= Schaftung fand überall im Flurymang ftatt. Die Bemanne murben in eine gemiffe Bahl von Schlägen (im Egerlande gewöhnlich 3 Schläge ober "Belden", "Belgen") zusammengefaßt, jeber Schlag mußte mit gleicher Frucht bestellt, ju gleicher festgestellter Beit beadert, befaet und abgeerntet werben (Dreifelberfuftem). Die Birtichafteeinheit ber Sufe und beren Bruchteile beberrichte bas gesamte beutsche Agrarmefen, auf ihr beruht die Dorfanlage, die Lebensverhaltniffe, die Binfen und Abgaben, alle Formen ber Untertanigfeit. Am reinften ift ber Gebante biefer hufeneinteilung ausgeprägt in ber echt volkstumlichen, gang planmäßigen Teilung in der Gemenglage (Gewannhufe des Saufendorfes). In ben von Deutschen tolonisierten Gebieten wird infolge bes gebirgigen Terrains ober grundherrlicher Ginfluffe Die Gemenglage aufgegeben und Die Sufe in einem einzigen Langstreifen zugemeffen.

Die Flurtarten bes Egerlandes find nun nach biefen Grundfägen ber hufenverfaffung noch nicht geprüft worden. Es mare bies eine bant-bare, zu schönen Ergebniffen führente Arbeit, welche viel ficherer als bie

Ortonamen über ben Charafter ber Ortoanlage entscheibet.

Bezüglich Oberlohma murbe bereits hervorgehoben, bag bier bas Rulturland, ber Aderboben, vorherrichend ift. Die gefamte Feldmark beträgt 442 ha 47 a 52°, wovon bas Aderland allein 348 ha 70 a 16 Duabratm., die Allmende an Wiesen 57 ha 65 a 55 Quadratm., an Weibe, Bald und Teich 31 ha 28 a 11 Duabratm. umfaßt. Auf Garten entfallen 1 ha 38 a 11 Quadratm., auf Bauarea 3 ha 45 a 59 Duadratm. Die Einteilung in Gewanne ift nicht mehr erkenntlich. Als Flurnamen find gebräuchlich auf ber rechten Dorffeite von S nach N: Die Untere Lettenflur, Die Buhlflur, Die Obere Lettenflur, Die Bolgflur: auf ber linten Dorffeite: Die Beund, Die Ganslohflur, Die Beftoderflur. Die beutiche hufenverfaffung mit ber Flur im Gemenge ift burchmege burchgeführt, es gibt gange, halbe, viertel und achtel Bofe. Dagegen zeigt bas Rartenbild ber flur feine ber beiben oben ermähnten Flurformen, weber die regelmäßigen Formen ber Bewannhufen, noch die langen schmalen Streifen ber Balbhufe. Bielmehr find unverkennbar quadratische ober oblong blodförmige Formen in kleiner Felbflur, Die, wenn nicht auf flavischen Einfluß, so doch auf eine grundherrliche Teislung und beliebig weggegebene Grundstude hinweisen. Die Flurkarte von Oberlohma stimmt nach Prof. Meiten in Berlin (bem ich die Rarte vorlegte) mit ben Beilerfiedlungen um Meifen und Dresben (ben alten Gauen Dalemingien und Nifani) überein. Da wie bort finden fich folch ftragenformig geordnete Beiler mit ziemlich fleiner Feldflur (fiebe Band II, S. 437 und 464 feines Bertes, ferner Unlage 128, erläutert in Band III, G. 423). Uhnliche Formen auch in ber Oberpfalz, im Lande ber Rebengslaven (von Türschenreut bis Bamberg), in ben Dörfern

Seulbig und Zettlit bei Bapreuth (Anlage 125 und 126 bei Meigen), ebenso in der Oftmark, in Karnten. Ob diese Blockform flavische Sitte war ober ob sie in unserem Falle auf grundherrlichen Einfluß (die Ministerialen Ulrich und heinrich von Loma) zuruczussühren ist, bleibt unsentschieden. Die vorgesundene Flurform wurde von der neuen deutschen Bestedlung übernommen und die Hufenversassung im Gemenge durchegeführt.

Spätere Eingriffe in ben alten Flurbestand erfolgten burch Teilung ganzer Höfe in halbe. 1703 wurde der ganze hof des Simon Böheimb und Michl Merz in zwei höfe (Nro. 25 und 26), 1695 ber des Michl Beheimb in Nro. 27 und 28 geteilt. Aus der Lage der Parzellen geht dies auch für die höfe Nro. 34 und 35 hervor, die ursprünglich wohl einen hof ausmachten, ebenso bei den höfen Nro. 11 und 7.

Die altesten Fluren (beren Besitzer auch ale bie altesten Sofe gelten können) waren mahrscheinlich die Untere und Obere Lettenflur und Die Bublflur mit vorherrichendem Letten- und Lehmboben; bann scheint die Flur Ganslohe, die schon an den Bald erinnert, gereutet worben zu fein, und endlich die Stoderflur und Bolgflur (Bouhaus), welche noch heute große Balbbestanbe bat. Die Dorfbeund, ehebem wohl gemeinschaftliche Allmende, ift aufgeteilt worden. Nach ben Bargellen verteilen fich die einzelnen Fluren also: (nach dem Grundparzellenprotofoll ber Gemeinde 1841) Orteried (Pargelle 1-42), Beund (Paint, Parg. 42-95, einzelne Stude find gegenwärtig in Felber umgewandelt), Untere Lettenflur (Parg. 96-183), Bublflur (B. 184-206), Obere Lettenflur (B. 207-321), Ganslohflur (B. 322-405), Gftoderflur (B. 406-584), Solgflur (B. 585-729). Außerbem Strafen, Steige, Bege, Raine (B. 730-786). Stadt Eger und Gemeinde Oberlohma und mehrere Pargellen von Befitern aus angrengenben Gemeinten (Roffenreut, Cirmit, Unterlohma).

5. Alurnamen. Es erübrigt nur noch eine Prüfung der Flurnamen unserer Dorfmark. Schon bei den Dorfnamen saben wir, daß
ein gut Teil Stammesgeschichte der deutschen Besiedler in ihnen ruht,
dasselbe gilt auch von den Flurnamen, den Bezeichnungen der einzelnen Acker und Wiesen. Denn auch ihnen legte der deutsche Kolone je nach
seiner Herkunft die in seiner Heimat üblichen Bezeichnungen bei. Es
kommt also auch in diesen alten Namen ein Stüd natürlicher Bodenund Stammesgeschichte zum Ausbruck.

Im Nachstehenden ein Berzeichnis ber Flurnamen Oberlobmas und ber Nachbargemeinden (nach ben im Grundbuche befindlichen Flurmappen):

Dberlohma: Obere und Untere Lettenflur, Bühlflur, Gans- lohflur, Geftödigflur, Holzsur, bie Beund. Unterlohma: Sichenflur,

Auflur, -Egeten, Holzslur, Binzerslur, Trappenbühl (beim Franzensbader Bahnhof), Sauerbrunnflur, Kirchenbühlflur (gegen Höslas), Hofgarten (bei Franzensbad), See (Säih; Allee bei Franzensbad). Kropig: Mühlgaßflur, Hirtenhausslur, Schaftrift, Marterslur, Lahmgasselslur, Rohrgaßslur, Pfannenstiel, Stadtteichslur. Tannenberg: Tannenbergsslur, Bidnenstiel, Stadtteichslur. Tannenberg: Tannenbergsslur, Denflur, Sabergslur, Ganslohslur, Kölaßerslur, Känslaslur, Lehmaderslur, Gasbergslur, Ganslohslur, Kapellenslur, Hagenslur. Roffenreut: Ganslohslur, Dreibäumlflur, Boglheerd, Birgenegeb. Hagen grün: Straßenegeten, Schweinbeitel, Brudholz, Holzsteig, Hochsgarten, See. Boiter Freut: Mottelberg, Borth, Krumme Loh, Beilers, Rasten, Haselweg, Beider, Mittel-Pickel, Hinnerleiten. Sirmig: Hirk, Rapellur, Gegebsur, Bermesslur, Jaunsled, Lohwegslur. Stadl: Teichslur, Hamerlohslur, Bermesslur. Dberndorferslur. Stadl: Teichslur, Hamerlohslur, Bermesslur. Dberndorferslur. Schlada: Saara, Unterm Dorf, Rammerslur, Lohslur.

Schon ein flüchtiger Blid auf biefe Namen belehrt, bag wir es hier mit durchaus beutschen Ramen ju tun haben. Der beutsche Charatter ber Besiedlung ift ba am reinsten burchgebrungen. Ich weise por allem bin auf Die mit -lob jufammengefetten Flurnamen (Banslob, Krume Loh, Lohwegflur, Damerlohflur, Lohflur; bial. "lauh" von althocht. loh, lucus, Bain, Behölze, Gebuich), ferner auf Die Gichenflur (mbb. seige, bial. b'Geich, Gentung), Egeth flur (Birtenegeb; bial. "Eghat", "in ber Eghatn" von egerd, egerte ift ein Stud Land, tas einmal bereits bebaut mar, aber megen fteinichten Grundes, unfruchtbarer ober entfernter Lage wieber in Biefe, Beibe ober Balb umgewandelt murbe. Bgl. Schmeller I, 941, Leger I, 512, Deutsches Borterbuch III, 34, ferner Maurer I, 250), Sinnerleiten (Leiten. auch als Bachname und Adername; mbb. lite, althd. blita Abhang, Salbe), Beund (mbb. biunte ein von ber Allmende vom Grundherrn abgesonbertes Stud Land, ju Conberfulturen, meift Biefen), Buble, Au= und Holzflur etc.

Auch "Saara" (zu sarahi, sarah = carectum die spiten und schmeller; voll. "Unser Egerland" I, S. 4, II, S. 51) im seggenreichen Moor gelegen, ist beutsch.

Manche Namen sind in der auf den amtlichen Flurmappen eins gezeichneten Form unverständlich. hier wird die dialektische Aussprache zum Richtigen führen, wie denn überhaupt die lautliche und, sinnliche Richtigstellung dieser Namen, ebenso wie die der Ortsnamen immer mehr zu einem Gebot nationaler Pflicht wird.

Noch beutlicher bringt ber Charafter beutscher Besiedlung burch in ben Namen ber Ader, Wiesen und Wälber. Die ältesten Erwähnungen berselben sinden sich in Pergamenturkunden bei Käufen und Berstäufen. 1513 eine Wiesen "gelegen zu nider Loman hm Erlach". Im

Testamente bes Erhard Merg (1564; fasg. 571) werden genannt: ein Bieglein um ftodich, ein Ader "vff ber Eben", mer zwo zeull "vffn findell Berbft", ein Ader "vff ber Dbe", ein Ader "uff beme oben pufell", 1620 ein Ader "in ber wamppenlobe", 1666 ein Erbaderl "in ber Dennbtengag" (= Entengag), 1669 bas Feld "beum Bandtiduh genennt" (Klohsteuerbücher 1669), 1670 ein Stud holz zu Girmit "rff ber huet", 1672 eine Erbwiese "im Fluber", 1717 ein Feld "Steinbruch", 1761 ein Feld "auf ber fog. Eben", 1770 "ber Steigader hintern Dorf und ber Wölflader in ber Banslohe", 1789 bas "Lohaderl", bas fleine "Leiladerl", bas Felb "auf ber Eben". Gehr ergiebige Ausbeute liefern auch die Rlohsteuerbucher. In ben Steuer- und Fassionebogen finden fich fämtliche Ader=, Biefen= und Baldnamen jedes Besitzers, oft in ent= ftellter Form, verzeichnet. Ein folder Faffionsbogen nach einer Ginteilung in 10 Fluren lag mir aus dem Jahre 1795 vor. Auch in den Rlohsteuerbüchern werben solche angemerkt. Dann bringen die Rontraktenund Grundbücher bei Übergaben, Räufen und Berfäufen Diese Ramen oft in vollzähliger Aufzählung zu einzelnen Gehöften, fo für Oberlohma aus ben Jahren 1815 (ju Hof Mr. 26), 1820 (ju Mro. 28), 1830 (zu Mro. 5), 1831 (zu Mro. 27), 1836 (zu Mro. 25), 1847 (zu Nro. 2). Nach der Neuanlage der Grundbücher verschwanden diese Namensverzeichniffe und wird bas betreffende Aderstud beute nur neit ber Rahl ber Bargelle verzeichnet. Aus Diefen Quellen ergibt fich ein nabezu vollständiges, schriftliches Berzeichnis aller Aders, Biefen- und Waldnamen ber Gemeinde. Im folgenben nur eine Auswahl.

Die Namen der Acker endigen durchwegs auf =ader, \*feld, \*bühl, \*garten, \*egeten, \*loh, \*ftüd. Co gibt es einen Letten\*, Hanf\*, Cau\*, Leiten\*, Bühl\*, Spig\*, Diftler\*, Steig\*, Gansloh\*, Grund\*, Stein\*, Anger\*, Schul\*, Schupfer\*, Leil\* (Lal, auch Leilwies, wohl von loh Hain, Gehölz; Berkleinerungsform löhlin, Löhle, Läule, Leil. Bgl. Bud's Flurnamenbuch), Pintzer\* (Pantzen, Binfen?), Lein\* (Lehm?), Baum\*, Halm\*, Gehr\* (Gehrn geschrieben; mbd. ger = Ackerbeet, das nicht von einem Ende des Feldes bis zum anderen sührt, sondern irgend\* wo in der Mitte aufhört. Schmeller I\*, 930) und Umethacker (so geschrieben, ist wohl Anwand [dial. "Da(n)\*mad"]. Band = Flur, Ende, Grenze. Anwand = ein Ackerstreifen, der auf den Nachdar\* oder einen Feldweg stößt, im Egerlande die Seitensurchen des Ackers);

=feld. Ein Leil-, Bühl-, Loh-, Ehebühl-, Eheweg-, Hagen-, Schlot-, Sand-, Gansloh-, Beund-, Pfarr-, Schul-, Baumgarten-, Hofgarten-, Eben-, Diftler-, Säuerlings-, Schneiderteich-, Garten-, Bier- ecks-, Trisch-, Trischhut- (Dreischland, Dreischselder; ist Huteland, Weide- land, zur Weide bestimmte Brachfelder, ähnlich Egeten. Bgl. Maurer I, 250), Teich-, Grund-, Bäuml-, Hagen-, Trist-, Sirmiteich-, Stein-bruch-, See- und Noßgaßfeld, serner ein Feld beim Bäuml, neben dem Zwieselgraben;

shühl Entenbühl, Trappenbühl; garten Baumgarten; egeten Holzegeten, Schorlegeten, obere Teichfelbegeten, Schmelleregeten, himmel-

egeten.

Außerbem finden sich die Aderbezeichnungen: Schindlherbst, beim Schneiderteich, beim Cheweg (mbb. é, althd. ewa, Gesetz, Recht. E-weg [Eh-weg] ist also ein gesetzlicher, rechtmäßiger Beg), beim Sirmitsteich, hinter dem Dorf, hinter dem Haus, auf der Eben, beim Schulstadl, gegen das holz hinein, beim Baunil, beim Lettenbaum, im Grunde, Rößlerbaum, im Lail, Hagenmuth, beim Zwieselgraben, unter der Anwandwies, auf der hoh etc.

Wiesennamen: Weberbeund, Ballachwies, Leilwies, Wechselwies, Auwies, Seichwies, Die Schmeller (Schmäller, Schmiller, Schmillere, ahd. smelche von Wies= und Waldgründen), Hofgartenwies, Leimgruben, bas Gestripp, Amend- (wohl Anwand-) Wies, Schmillere, Helm, Teich-

wies, Birfenwies etc.

Biele biefer in ben öffentlichen Buchern von ben verschiedenen Schreibern oft entstellten namen bedurfen einer Erganzung und Richtig-

ftellung burch die bialettische Aussprache.

Im großen und ganzen richten sie sich also nach ber Bobenart, nach ber angebauten Frucht, nach Saustieren, nach ber Flurlage, ber Bobenbearbeitung, nach der Form ber Felber, nach Wegen und Steigen, an benen die Acer gelegen sind, nach Steinen, Teichen, Orten und nach bem Namen früherer Besitzer (Trappenbuhl, Gönader, Stinglader). Es gibt obere, untere, mittlere, hintere, große, breite, kleine, lange, durre Felder, kurz, eine große Mannigsaltigkeit der Bezeichnungen, welche die ganze Feldmark belebt und vertraut macht. Wir sehen, wie sie aus dichtem Holz und Walb langsam zu fruchtbarem, gereutetem Kultur- und Ackerland herauswächst (die zahlreichen Namen auf loh); sanft geneigte, gewellte Halden ("Leiten"), Bühle, Auen, Wiesen, Teiche, Steige und Gasseln breiten sich allmählich vor uns aus, es erscheint das schlichte, bescheidene deutsche Landschaftsbild von heute.

Uberbliden wir nun nochmals auf Grund ber bisherigen Unterfuchungen die Urzeit unserer Gemeinde, so ergibt sich annähernd etwa folgendes Bild ber geschichtlichen Borgange in altester Zeit.

Wo heute das Franzensbader Moor sich ausbehnt, war in ältester Zeit ein See, der von der Eger bis gegen Seeberg sich erstrecken mochte. In ihm und oberhalb desselben werden die ersten Menschenssedlungen des Egerlandes kund. Die Moorsunde weisen auf eine Psahlbausiedlung eines unbekannten Menschenschlages, der in den einsachsten Zuständen von der Jagd lebte und dessen Werkzeuge in die ältesten Zeiten zurückzerien. Ob diese Siedlung eine in der Nähe, also in Oberlohma, bestindliche Burg oder einen Opserplatz voraussetzte, muß dahingestellt

bleiben; die Funde in Rommersreut, Roffenreut und Nonnengrun deuten auf Menschensiedlungen mit Bertzeugen und Geräten einer höheren Rultur, die offenbar im Handels und Tauschverkehr hieherkamen; für letzteren sprechen die uralten Handelswege am Egerflusse entlang und am Fleißenbach hinauf. Bon hier aus war der Einbruch in das Innere und den Moorsee auswärts gegeben. Dieser Berkehr geht wohl

bis in Die romifch-germanische Beit gurud.

Bieberholt mochte icon in biefer Zeit von Jagern und Sanblern ber Boben ber Gemeinde Oberlohma burchstreift worden fein. Graberfund im Candlager und ber hiebei aufgefundene Schläfenring find bie erften Zeichen einer Besiedlung an Stelle bes beutigen Dorfes. Sie weisen auf eine wendische Niederlaffung. Belder Art biefe war (Burg, Tempel), ob fie in flavifder Sippenform hauste und bie nächstliegende Flur mit bem Pflug bearbeitete, läft fich nicht entscheiden. Der Dorfname, Die weilerartige Anlage bes Dorfes, Die blodformige Unlage ber Feldflur icheinen barauf bingumeisen. Doch fann letteres ebenso gut auf eine grundherrliche Teilung gurudgehen, wofür bas ziemlich frühe Auftreten von Ministerialen Ulrich, Bilgrim und Beinrich 1143 und 1194 spricht. Es ift bies bie Zeit ber erften Spoche beutscher Befiedlung, in ber bas Benbenvoll noch als Unfreie im Lande fag, be-Erft in ber herricht von frantischen Eblen und Rittergeschlechtern. Bluthezeit ber beutschen Kolonisation im Egerlande ist auf diesen febr primitiven und vermischten Benbenspuren bie fraftige beutsche Bragung, bas beutsche Rolonistenborf erftanben. Die beutsche Sufenverfaffung, Die Flur im Gemenge, murbe nun entichieben burchgeführt.

Die Ansetzung der Kolonisten erfolgte in der üblichen Beise. Jedem wurden aus den Gewannen der Feldmark zu gleichen Teilen Acker-abschnitte zugemessen ("im Gemenge"), die zusammen mit der Hosstätte (curia, curtis) ein Ganzes bildeten und in Dreifelderwirtschaft bebaut

murden.

Mit der Austeilung des Kulturlandes hörte auch der Bau neuer Hosstätten auf, da sein Land mehr für sie vorhanden gewesen wäre. Neue Ansiedler konnten von jetzt an nur bereits bestehende Höse durch Kauf, Heirat oder Erbe übernehmen. Der neue Kolonist übernahm bei persönlicher Freiheit und erblichem Besitz durch ein Kaufzeld den Hofund entrichtete in Form von Renten seinem Grundherrn den eigentlichen Preis für Grund und Boden durch Zinse, Abgaben, Naturalgiedigkeiten und sonstige Leistungen. Damit waren die Ansänge der Dorfgemeinde, der Wirtschaftsgenossensschaft gegeben.

Aus ben Flur- und Adernamen sehen wir, wie durch sie bie heutige Dorfmart allnählich aus ten Bäldern und Lohen herauswächst und vom teutschen Bflug gerodet und gereutet wird. An Stelle der flavischen hütten erstanden die deutschen Bauernhöfe der neuen Ansiedler, die sich wohl in ihrem altesten Bestande um die Kirche reihen mochten, welche fcon in dieser Zeit, wenn auch in fleiner, bescheidener Form (etwa . einer Holgtapelle) anzunehmen ift.

Im Jahre 1316 erscheint Lohma zum ersten Male urkundlich mit Zinsen und Zehent. Die beutschen Kolonen saßen bereits gegen seste Abgaben an ihre Grundherren auf ihren Hösen und Erbgütern. Die Grundgestalt des Dorfes und der Dorfmark kann im XIV. Jahrhundert als abgeschlossen und vollendet angesehen werden. Schon in dieser Zeit erscheint Oberlohma als kirchlicher Borort für 13 Dörfer der Umzgebung.

## 3. Geschichte der Bofe.

(Der Hof. — Grundherrschaften und Lebensverhältnisse. — Die ersten schriftlichen Aufzeichnungen über Oberlohma. — Geschichte ber Höfe. — Oberlohma: Stödermühle. — Antonienhöhe. — Hophaus.)

Der Hof (curia, curtis) bilbete im Dorfe (villa) ben eigentlichen Sig und das Haupt des ganzen Besites. Mit dem aus der Dorfmark zugemessenen Ackerland stellte er ein Ganzes dar, eine Birtschaftseinheit. Nur wer im Dorfe auf seiner Hufe angesessen, daselbst wohnte und sein Gut bebaute, war vollberechtigter Genosse der Mark. Auf dieser echt deutschen Auffassung beruhten Rechte und Pflichten, Freiheit und Unfreiheit, beschränktes und unbeschränktes Eigentum. Sie regelte das Leben und die Arbeit im Dorfe, sie bestimmte auch das Verhältnis zur Grundherrschaft, die Lehensverhältnisse, Giebigkeiten, Dienste, Sackzins und sonstige Leistungen.

Mit bem Auftreten schriftlicher Aufzeichnungen im XIV. Jahrh. ber Steuer- und Zinsverzeichniffe beginnt benn auch die eigentliche Be-

ichichte ber Bofe und bamit auch bes Dorfes.

Grundherrschaften und Lehensverhältnisse. Das Egerland war nach ber fränkischen Besetzung, ähnlich wie Oberfranken, ber Redenzgau, Sachsen etc. deutsches Eroberungs- und Kolonisationsgebiet und gehörte ber Krone, es war Königsland. Als solches gab es der König zunächst an seine getreuen Krieger und Markgrasen für geleistete Dienste zu Eigen und zu Lehen, an Freie und Ministeriale (Dienstmannen), hohe Abelige, Ritter, niedere Abelige. Neben diesen Sigenlehen gab es Reichslehen, die mittelbar oder unmittelbar vom Reiche verliehen wurden. Auch die Kirche erhielt frühzeitig Landstriche zu Lehen. Diese Auffassung, daß das zusgeteilte Land ein Lehen (seudum) sei, mit dessen Genuß bestimmte Berpslichtungen (ursprünglich Heeressolge, Kriegsdienste, später Zinse und Giebigkeiten) verbunden seien, beherrscht das ganze Mittelalter vom König die zum einsachen Ritter. Auch der städtische Bürger konnte zu Lehen geben.

So sehen wir benn auch im Egerlande frühzeitig mit bem Erstehen von Burgen, Fronhöfen und Klöstern die verschiedenartigsten Grundherrschaften, weltliche und geistliche, entstehen. Ihnen mußte die Blütezeit der Kolonisation, die Einwanderung deutscher Bauern besons ders erwünscht sein, den weltlichen, insofern durch die Einwanderung ihre Stellung unter den Wenden gestärft, und der wirtschaftliche Aufschwung, die tieserzeisende Arbeit des deutschen Bauers auch größere Abgaben, Jinse und Kenten verhieß, den geistlichen, insosern sie von den Einwanderern den vollen Zehent für die Kirche erwarteten und diese das Christentum mitbrachten, während die Sorbenreste noch vielsach heidenschem Gottesbienste huldigten. Die deutsche Kolonisation hatte also nicht bloß eine germanisierende, sondern auch eine wirtschaftliche und resligiöse Bedeutung. Im nachstehenden seine nur die für unser Dorf in Betracht zu ziehenden Lehense und Grundherrschaften erwähnt.

An die Stelle des kaiserlichen Provinzialrichters, der auch die Berwaltung des Reichslehenswesens innehatte, tritt im XIII. Jahrhunsdert als neue das Burggrafenamt, eingesett von Ottokar II. an Stelle der bisherigen Landrichter (als erster Jarosch von Fuchsberg). ') Die einslußreiche Stellung sank im Laufe ber Zeit zu einer Pfründe herab, der weitverbreitete Besit schrumpste immer mehr zusammen. 1850 wurde

bas Burggrafenamt aufgelaffen.

Zahlreich dagegen erstehen im XIII. Jahrhunderte geistliche Grundherrschaften, als älteste das Eisterzienserklofter Waldsaffen 2) (gegründet
1132). Durch fromme Widmungen, Seelgeräte, Rauf und Tausch erringt das Kloster einen ausgebreiteten Besit an der Bondreb, im Egerlande, an den Quellen der Elster (im Schönbacherland), bei Saaz. Als
neue Klosterniederlassungen erstehen Sedlet und Offegg in Böhmen. Im
Egerlande hatte Baldsaffen Böse in mehreren Dörsern, über welche
dem Kloster die niedere Gerichtsbarkeit zustand, die ein Amtmann (von
1797—1803 ständig) in dem dem Kloster gehörigen Steinhaus in Eger
ausübte. (Bogtei Stein.)

Aus ben Kreuzzügen und ber bamit verbundenen Ritterlichkeit und Hospitalität entstanden weiters die geiftlichen Ritterorden, die fich nicht mehr auf den Abel und mittlere Landherren stützten, sondern auf kleinere Besitzer, Gemeinden, Pfarrkirchen. Hieher gehören:

über geistliche Orben: Lippert: Sozialgeschichte Böhmens. Prag, Tempstv 1898. II. Bb. S. 62-83. — Pröckl, I. S. 558, 295, 602, 608, 616. —

2. v. Maurer: Geschichte ber Fronbofe etc. Erlangen 1862.

<sup>1)</sup> Prödl: Eger und bas Egerland. 2. Auflage. I. S. 466 und Drivod: Alt. Gefch. ber beutichen Reichsftadt Eger etc. Leipzig 1875.

<sup>2)</sup> Uber Balbfaffen: Franz Binhad: Die Abte bes Cift. Stiftes Balbfaffen. Programm ber tgl. Stubienanstalt Cichftätt 1886/7, 1888/89, 1889/90,
1890/91, 1895,96, 1897. — Dr. Döberl: Reichsmittelbarfeit und Schutverhältnisse Balbfaffens. (Programm, Baffau 1886.)

Der deutsche Kitterorden (Deutschherren, Kreuzerorden). Er stützte sich vorzugsweise auf die Erwerbung von Kirchenpatronaten. Die Ordenshäuser oder Komtureien einer Provinz bildeten eine Ballei. In Eger tritt der deutsche Orden schon zu Anfang des XIII. Jahrhundertes auf, vor 1256 ersteht ein Hospital, 1257 die Rikolaikirche, 1259 eine Kommende, 1295 das Karnerkirchlein, 1300 eine Schule.

Im April 1258 wurde burch Konradin als Grundheren das Patronat der Hauptfirche (jest Erzdechantei) zu Eger und der Landfilialen dem deutschen Ritterorden übertragen. Dieser besetzte bis zur Reformation und während derselben sämtliche Pfarreien des Egerlandes mit ihren eigenen Priestern. An der Spitze stand der Kommendator. In der Nähe der Pfarrtirche (an Stelle der jetzigen Kaserne) stand der Fronhof (Kreuthof, Meierei mit Bräuhaus, Scheuern, Stallungen): Hier wurden von einem Chorheren die Getreidezinse und Zehente, vom Pietanzheren die Geldzinse eingehoben). Die Egerer Komturei unterstand der Thüringer Ballei. Seit 1608 im Besitze der Stadt Eger.

Die Rreuzherren mit dem roten Stern sind eine jüngere Rachbildung der ritterlichen Orden mit Hospitälern. Sie stügten sich nicht mehr auf die durch Stiftungen, Seelgeräte etc. bereits erschöpften Bauern und Grundherren (Fürsten, Abelige, Freisassen), sondern ihr Besit und Ausbreitung beruht auf Hospitälern in der Bürgergemeinde, für die sie fromme Kultzuwendungen erstrebten. In Eger erlangen die Kreuzherren schon 1298 und 1300 Spenden und Widmungen. 1355 wird das Hospital (ad St. Bartolomaeum) an der Egerbrücke erwähnt. Dieser Orden besaß eine Kirche, einen großen Hos (Kommendahos) mit Brauerei und den Spittelhof (am Spittelberg). Im Fundationsbrief (vom Jahre 1375) gibt der Rat der Stadt Eger dem Hospital in Eger zu Hilse der armen Siechen mehrere Getreidezinse, wogegen sich der Konvent zur Verpsseung der Siechen verbindet (Schlechts Chronit, Fol. 283).

Als jüngste Orben erstehen in der Mitte des XIII. Jahrhundertes in Eger die Prediger= und Bettelorden. Sie sehen grundsätlich von dem Erwerb von Grund und Boden ab und suchen nur Almosen bei Bürgern und Bauern gegen Predigen, Beichthören, Grabbestattungen und Jahresgedächtnisse. So erlangen sie allmählich Zinse auf Grundstücke angewiesen und kamen zu Besit. Hieher gehören in Eger die Franziskaner (Minoriten), die Klarisserinnen (Franziskanerinnen, mit dem Kloster St. Klara, mit Brauerei, dem Nonnenhof bei Eger und zahlreichem Besit im Lande) und die Dominikaner (Predigersorden zu St. Wenzel).

Außer Diesen Grundherrschaften kommen für Oberlohma noch ein fach isches Leben 1) in Betracht, indem ber hof Nro. 19 in Ober-

<sup>1)</sup> Über bie fachfifden Leben (ber herren v. Plauen in Böhmen, Konigswart, Betichau etc.) vgl. Dr. Berthold Schmibt: Burggraf heinrich IV. ju

lohma (außerbem 2 Höfe in Unterlohma, die Mühle in Kropit und Höfe in Kornau) zum sächsischen Amt Boitsberg (bei Ölsnit im Bogtland) gehörten (Fasz. 270 des Egerer Archivs) und ein Nothhafftes Lehen (Hof Kro. 23; die Nothafte, ein altes egerländer Geschlecht, zulett zu Beißenstadt, Friedenfels etc., gegenwärtig noch in Ottobad bei Biesau. Berzeichnis ihrer egerländer Lehen im Nothaftschen Lehensbuch und Fasz. 276, 277 des Egerer Archivs. In Unterlohma waren die Höfe Kro. 7 und 13 Nothafftisch).

Alle diese zu Besith gelangten Grundherrschaften hatten ihre eigenen Fronhöse, Amtmänner, Schösser, Meier und Berwalter, sie hatten Lehensrecht, Steuer- und Gerichtsfreiheit.

Als Guts- und Patrimonialherren führten sie über alle Zinsen und Abgaben ihrer Untertanen ordentlich Buch (Saal-, Schuld- und Zinsbücher, Urbarien), verzeichneten Käuse und Bertäuse, Heiratskonsense, Kontrakte, Verträge in eigenen Büchern (Kontraktenbüchern) und beriesen ihre Lehensleute zu bestimmten Zeiten ein zur Lehensangelobung. (Die sächsischen Lehensleute [Amt Boitsberg] nach Ölsnitz im Vogtland, die Nothaste [ursprünglich in Wildstein, dann in Weißenstein, Possenreut etc.] nach Eger [in ein Privathaus oder aus Rathaus]). Die Lehensund Grundbücher (sämtlich im Egerer Archiv) sind baher wichtige Quellen sür die Geschichte der einzelnen Höse (vogl. das Briesbuch St. Klara vom J. 1486, die Kontraktenbücher der Stadt Eger, des Burggraßen-amtes, der ritterlichen Kreuzhervenordenskommenda, Deutschordens-Rech-nungsbücher u. a.).

Für andere Dörfer des Egerlandes tommen auch die Dominien (Haslau, Seeberg, Kinsberg etc.) als Grundherrschaften in Betracht. Diese Fronhöfe der Gutsherrschaften mit ihren in verschiedenen Dörfern und Gauen zerstreuten höfen bildeten für sich ein Ganzes, eine integritas, immunitas.

Die Untertanen. Die beutschen Ansiedler, die aus Bayern einwanderten, unter benen das Egerland durch Anlage neuer Dörfer, Einführung der Hufenversassung und des aus der Heimat mitgebrachten Christentums, deutscher Sitten und Gebräuche für immer deutsch wurde, waren ursprünglich frei (freieigen) und bekamen Hufe und Hof als Lehen von dem Grundherrn zugeteilt, der das Land als wahres, echtes Eigentum besaß. Das Auftreten immer zahlreicherer Grundherrschaften, der Drang der Umstände hat, wie überall, auch da die alte, ursprünglich freie Bauernschaft allmählich in ihren alten Rechten an der Mark besichränkt und ein Berhältnis der Abhängigkeit geschaffen.

Meißen, Oberstfanzler ber Krone Böhmen, und seine Regierung im Bogtlanbe. Gera 1888. Kap. 1. S. 5, 7, 16—18, 29 und 30, und unter Hof Mro. 19 bieses Buches.

Die üblichen Ausbrücke hiefür waren: coloni (Zinsleute), subsides, agricolae (1277) lantvolf, lantmann, gebaur, Untertan, Leute bes ..., Armeleut, gesessen auf . . . ober wo der . . . aufsit. In den Konstrakten ist damit das ständige Prädikat "arbeitsam" (beim Abel: ehrbar, beim Bürger: ehrsam) verknüpft.

Das Dorf (villa) mit seinen Hösen (curtis, villicales curiae), Hössleins (curtilis), Herbergen (habitaculum, hospitium, mansus) ober Meierhöfen (grangia) und Neurißen (novalia, novellare) stand ju zahlreichen Grundherrschaften (fundator) im Lehensverhältnis (feudum, beneficium, jure feodali habere) und hat eigene Berhältnisse zur Grundherrschaft geschaffen. Biele berselben sind noch echt lehensrechtlicher Natur.

hei Raufen, Berkaufen, Übergaben. Sie bestehnung (Investitur, infeudatio) bei Raufen, Berkaufen, Übergaben. Sie bestand im Angeloben ber Lehenspslichten, worauf eine Urfunde (Recognition) ausgestellt wurde. In dieser Angelobung (Huldigung) lag die Anerkennung ber Lehenssherrschaft.

Sie erfolgte früher in feierlicher Beife burch öffentliche Berufung fämtlicher Lebensleute, wurde aber allmählich immer mehr äußerliche Ceremonie und schließlich ämtliche Formel. ') Der darin vorkommende Ausdruck Lebens-Bafall bezeichnet beutlich die Lebensnatur.

- 2. Der Sadzins. Die echt lehensrechtliche Natur besselben betonte schon R. v. Forster.2) Statt ber ursprünglichen Kriegsbienste wurde als Anerkennung ber Treue an den Lehensherrn der Sadzinsteils in Naturalien (Getreide, Flachs, Hühnern, Giern, Kase), teils in kleinen Geldbeträgen ("große und kleine Gerechtigkeit") geleistet.
- 3. Die Fälligkeit (ber Fall, bas heimfallsrecht, Caducitat) beruht ebenfalls auf bem Lebensrecht. Sobald ber Besiter eines Hofes,

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Eine solche Rekognition über ein Stüld Feld befindet sich zustälig in meinen Papieren: "Heunt zu Endes geseten Jahr und Tag erscheinet in dem königl. Burggrasen Amt der Jacob Abler aus Oberlohma, gehorsambst anlangend Ihme über ein unweith Oberlohma situirtes und der königl. Burg in Eger zu Lehen gehendes Stück Feld, so er von Mich. Müller, Burg-Lehens-Basalen künstich an sich gebracht, die behörige Lehens-Investitur gnäbig zu ertheilen. Sintemahlen nun gedachter Jacob Abler praestanda praestiret und nach abgelegten gewöhnlichen Lehenspflichten, insoweith es dieses Lehens Stück betrisst, dergestalten willigst angelobet, daß er neml. von diesem empsang. Lehens Stück ohne Besonderen Consens und Borwissen sienes königl. Burggrasen Amts nichts davon veralieniren, vertauschen noch verpfändten, weder Bey Einem andern gericht noch Obrigseit sich stellen, noch Urtl und Recht annehmen und geden wölle — also ist dersetbe More convicto hierliber ordentl, investiert und bestehnet, auch auf sein gehorsambstes Bitten Ihme dies Eehens-Recognition mit des Hochgeboren Herrn Johann Wentsl von Amtsunterschrift corrodoriter zugesstellt worden. Actum Eger Insiegl und Amtsunterschrift corrodoriter zugesstellt worden. Actum Eger Insiegl und Amtsunterschrift corrodoriter zugesstellt worden. Actum Eger und Egersand. 2. Aussage. II. Bd., S. 152 (Zinse, Lehen und Robote im Egersand).

ohne männliche Nachkommen zu hinterlassen, starb, siel ber Hof bem Lehensherrn als echtem Eigentümer wieder anheim, mit Ausnahme der hinzugekauften Grundstücke oder Erbackerstücke. In den Kontraktenbüchern sinden sich zahlreiche Belege hiefür. ("Der Hof ist sällig und unterwürfig", "mit Mannschaft fällig", "der kais königl. Burg Erbunterthan und Lehen Mann", "mit Lehn, Mannschaft und Herrlichkeit zugethan und unterworfen sunterwürfigs", "mit Mannschaft, Grund und Boden, Herrlich- und Gerechtigkeiten, dann anderen Servituten sahfonderlich dem Erbfallsrechtes unterworfen" etc.) Da diese Formeln schon vor der Einsschrung des römischen Rechtes vorkommen, kann das Heimfallsrecht nur auf echter Lehensnatur, nicht auf emphiteutischen Lehen beruhen. Der auf einem Hofe lastende "Fall" konnte auch durch Geld abgelöst werden (Fallgeld, mortuarium, Besthaupt, wenn sich das Nachlaßrecht nur auf einzelne Teile erstreckte).

Bu biefen auf bem Lebensverhaltniffe beruhenden Abgaben famen noch die eigentlichen Untertanspflichten (Dienfte, Laften). Dieber gehören junachft die Frondienste (frone von vro Berr, Berrenbienfte), u. zw. bas Scharwert (scara, schara Beiftellung freien Befpanns), bas ebenfalls in Geld abgeloft werben konnte, und teils in Spann-Diensten (Baufronen), teile in Sandfronen bestand (vgl. für Oberlohma bas Scharmertebuch 1722 und Scharmertfuhrenprototoll 1775 fol. 37). Oberlohma batte jährlich ber Stadt Eger 6 Tage Scharwerke zu leiften, bis gur Aufhebung berfelben burch bas Batent vom 3. 1775, endgiltige Aufhebung 1781. (Jeder der 53/4 Höfe hatte 6 Fuhren zu leiften, daher 341/2 Fuhren.) Nur bie Burguntertanen hatten fein Scharmert zu leiften (Fasz. 497 Burguntertanen). 1) Robot (Sanbfrone, Ader- und Felbbienfte fur bie Gutsherrschaft), kam in Oberlohma nicht vor, wohl aber auf den zu ben Dominien Rittergut Seeberg, Soflas und Meiergut Dberfunreut geborigen Dörfern. (Bgl. bas Robotverzeichnis vom Jahre 1777.) Ferner bas "Schleiergeld" (fobald ein Cohn ober eine Tochter burch Beirat ben Bof verläßt), Der "Weglaß", bei fleineren Sofftellen bie Mundmannichaft u. a. im Untertanenverhältniffe liegende Bestimmungen.

Umfang und Form, in der diese Zinse und Lasten erfüllt werden nußten, waren genau bestimmt. In den Kontraktenbüchern werden sie bei jedem Kaufvertrag über einen Hof immer wieder aufgezählt, sie waren erblich und hafteten auf dem Gute.

<sup>1)</sup> Das Protofoll vom Jahre 1775 verzeichnet 34½ Fuhren, barunter: 2. Merz 9 Baubäume aus'n himmelreicher (Walb) in Zwinger (9 Huhren), 4. Merz 2 Klafter Holz zur latein. Schul aus'n himmelreich (4 Kuhren), 17. Mai 5 Baubäume aus Albenreith in den Zwinger (7½ Kuhren), 6. Juli Pflastersteine von Liebenstein in die Stadt (5 Kuhren), 11. August 1 Baubaum aus'n himmelreich in Zwinger (1 Kuhre), 9. October Schutt aus der Stadt geführt (5 Kuhren), 22. October 2½ Klaster Holz zun Kalchbrennen aus'n himmelreich (5 Kuhren). Zusammen 89½ Kuhren, hieden sind zu gut 5 Kuhren.

Die Naturalleiftungen (Getreibe) mußten vom Zinsmann selbst in ben Fronhof ber Gutsherrschaft überbracht werden, wobei berselbe freundlich burch Bier und Brot bewirtet wurde (Frongebühr, altes Ge-wohnheitsrecht). Gestügel, Ganse, Gier, Kase mußten zu bestimmten Zeiten, zu Oftern ober Martini, entrichtet werden, wurden aber später vielfach in Gelb umgewandelt (Michaeliszins, Heiligeabendgebühr etc.).

Zu biesen Abgaben an die Erb- und Grundherrschaft kamen noch der geistliche Zehent (eine auf dem alten Testament beruhende Absgabe an die Geistlichkeit, bestehend im 10. Teil aller Feldsrüchte). Der Zehent von Oberlohma wurde ans deutsche Haus in Eger entrichtet und ist aus den Seelsorgerpslichten desselben herzuleiten, da der Gottessbienst in der Filialkirche von Oberlohma von Priestern des deutschen Ordens aus Eger versehen wurde. (Deutschordens Rechnungen 1583—92 fol. 102 und 1608 fol. 28, 84, 102.)

Giebigkeiten an bie ritterliche Kreugorben s-Kommenba (beruhend auf bem Fundationsbrief vom 3. 1375 bes Rates ber Stadt Eger über Verpslegung armer Siecher im Hospital St. Bartos lomäi in Eger.)

Der Erbzins (annuns census). Die einmal festgesetzte Jahres= gebühr für Benützung eines Grundstüdes mar ebenfalls erblich, haftete auf bem Hof und wurde in Naturalien, später in Geld bezahlt.

Giebigkeiten an die Gemeinde, die Getreibegarben für den Schulmeister und die Rlohsteuer (Rlauensteuer). Die Rlohsteuerbücher (sämtlich im Egerer Archiv) beginnen 1395 und reichen bis 1756, verzeichnen also durch 364 Jahre die Bewohner fast sämtlicher egerländer Dörser mit Ausnahme der Dominien und Burggrafendörfer. Für die Personalgeschichte und die Geschichte der einzelnen höfe und des Dorses sind diese Steuerverzeichnisse eine unschätzbare Quelle, indem nicht nur zuweilen die Lehenszugehörigkeit bei einzelnen höfen angemerkt ist (z. B. Hosp., St. Wencesl., T. H. [deutsches Haus]), sondern auch jede Kauf= und Tauschübergabe (anfangs durch einsaches Durchstreichen des früheren Besitzers, später durch eigene Zusäte, wie: N. N. läßt seinen hof dem N. N. zuschreichen). Im J. 1756 wurde mit der Anlegung eines neuen (Iosesinischen) Steuerkatasters unter Kaiser Ioses die Rlohsteuer aufzgehoben.

Alle diese lehensrechtlichen Abgaben, die Sadzinse, die Fallgelber, die Dienste und Lasten, die Fronen und Scharwerke, die großen und kleinen Gerechtigkeiten, der Zehent, der Hospitalzins, die Klohsteuer hafteten für immer auf dem Hof und gingen durch Kauf oder Todesfall regelmäßig auf den Erben oder Nachkommen über. Sie gehören daher zur Geschichte des Hoses, sie bestimmen das Berhältnis und die Stellung des Lehensmannes zur Erb= oder Grundherrschaft und zur Gemeinde fast durch das ganze Mittelalter hindurch und gelangten erst

1848/50 burch bie Aufhebung bes Untertanenbandes und ber Lebens- fatungen gur Auflöfung.

Die ersten schriftlichen Nachrichten im XIV. Jahrhundert über Oberlohma betreffen Zinse und Zehentabgaben. Solche werben zuerst in zwei Pergamenturfunden vom 3. Feber 1316 und 28. Feber 1321 erwähnt. ') In benselben wird die Schenkung eines Hoses des Egerer Bürgers Herman beim Karner an den deutschen Orden erneuert, wogegen sich der betreffende Konvent verpstichtet, seiner Gattin Bertha, falls sie ihn überlebt, Zehent und Zinse in den Dörfern Oberndorf und Lohma als Pfründe zu reichen (cum decima et censu in villis Oberndorff et Lomene [1316], Loman [1321]).

Am 15. Dezember 1355 kauft bas St. Klarakloster in Eger von bem Klarenkloster in Hof "ben Hoff czu ober lame (n) vmb hunbert pfunt vn(d) sirzig pfunt hl (heller) vnd ber hoff czin set x = 10 kar getraide vnd funf kar) k(orn) vnd funf k(ar) h(afer) vn(d) be(n) forgenante(n) Hof hab(en) wir yn (ihnen) v(er) kauft mit alle(n) rechte(n), nucze und ere — es seh mit czynse(n), mit frone(n) od(er) mit waysobe(n), mit holcz mit seld mit wißze(n), mit eder vnt(er) b(er) erbe(n) vnd ob ber erbe(n), v(er) sucht vn(d) vn(ver) sucht — Bf czinst jecznt b(er) hanns puhler czu laman v (= 5) k(ar) k(orn) v (= 5) k(ar) h(aber) vn(d) bie weysob." (Briefsbuch bes St. Klaraklosters im Egerer Archiv, Seite 36.)

Am 9. Juni 1370 verkauft bas beutsche Haus in Plauen zwei Zinse seiner Bietanz zu Kornau "vnbe zu Loman vf bem Hofe, bo fricz welbener vffe siczzet vier kar halp korn vnb halp habern vnnb ein pfunt gelbiz" um 394 Pfund an die Pietanz des Egerer Deutschhauses". (Urkunde Rr. 3969 im Hauptstaatsarchiv zu Oresden, abgedruckt bei Dr. Müller, Plauener Urkundenbuch 1885, Nro. 477, ©. 92.)

Am 8. Mai 1385 kaufen die Klarisserinnen (Barbara Mai und Katharina Höser) in Eger vom Abt und Konvent zu Balbsassen ben Hof zu Oberlohma, auf welchem ber Frank sitzet mit Wiesen und Beisat zum Leibgeding unter Rückall an das Kloster nach ihrem Tode. (Urkunde im bayrischen Reichsarchiv.)

Im Jahre 1392 erscheint in einer Ropie bas erste Klohsteuerverzeichnis über Oberlohma mit zusammen 20 Namen, barunter auch
bie bisher genannten Hans Bühler, Fritz Belbener und Frank. Diese
Namen lauten: Hennel Bod, Schebel, Eberl, Dytel, Belbarin, Heinczel Komann, Komann, Hosigl, Robel Poler, Borsse, Schilher, Franke, Apel, Bossel, Wesener, Hans Stoder, Hans Stodener, Ulrich Sneyder, Nawner, Schiler — durchwegs beutsche Namen, barunter fünf

<sup>1)</sup> Beibe Urfunden im tgl. fachf. Staatsarchiv zu Dresben.

bereits mit Taufnamen. Das nächste Berzeichnis für Oberlohma erscheint erft wieder 1431.

Am 20. Juli 1400 verkauft ber Egerer Bürger Erhard Rudusch an den Nidlas Cichener, ebenfalls Bürger zu Eger, "zwey Hofe zu Obern laman bey der firchen gelegen; den ehnen, da der Apel auff siezet und zinset acht kar getraydes halp korn und halp habern und den andern, da ber heinrich kumann auff siezet und auch ezinset acht kar getraydes halp korn und halp habern, dieselben vorbenannten Güter mit mannschaften, gesessen, gepewen, ezinsen, waisoden, diensten, wiesen, adern, holeze, velden, stoden, saemen, Wünnen, weyden, gewalden, nuezen, rechten und ezugehorungen welcherley oder wie dieselben genennet oder wo sie seien gelegen" und weist ihn wegen tes Lehens an das hl. Reich und an Habhard Hertenberger, ritter und zur Zeit Richter in Ezer, welch' letzterer in einem Zusat die Belehnung Czicheners mitbekundet. (Originalurkunde in Pergament Nro. 271 des Egerer Archivs.)

Am 23. Marg 1423 übergibt Thomas Schroetel, Burger gu Eger, bem Rreugerorben mit bem Stern in Eger (Rommenda) "feiner vorfaren und nachsommen feelen gu trofte und felhkeyt bie hernach gefchrieben taman gut gu Dberloman, von bem heiligen Reich ju leben, ben Sof, batu ber Bent. ber Ridel pubeler auf fitet end bavon ginfet anthalp far forns und brithalp far habern, meen bennen, tymen tege und ann halp ichod aver und bie berberge, ba tu ber pait ber alte Sneyber auf fitzet ond bavon ginfet ann halp far forns brithalben Behemischen groschen und twee hennen uns und unsern hawse tu Eger" gegen einen hof ju Trogau und zwar fo, bag von ben Gutern ju Dberlohma ber Prior bes Egerer Saufes "bie nite und ginfe von bes Sneyders Berberge auf emige Zeit inne haben und fur feine mube einnamen ichol", bagegen ber Spitalmeister ju Eger " bie mannichaft auf ber Berberge haben und bie mannichaft auf bes vibelers Sofe mit allen nugen und rechten". Biefur gelobt ber Orben ein jährliches Seelengebachtnis. (Driginal in Bergament Nro. 372 im Egerer Archive; Rarge Chronif III, G. 201.)

Am 11. März 1455 urfundet der Konvent des Predigerordens (Dominisanerkloster) in Eger über eine Stiffung des verstorbenen Egerer Bürgers hieronymus Czichener (alle Wochen drei Messen auf dem Jungsfrauenaltare und ein Jahrzedechtnis) "dorumb sie vns und vnsern Closter gegeben und zugeaugnet haben 8 kar getraidtzins zu Oberstom an halp forn und halp habern". (Driginal in Pergament Nro. 603 des Egerer Archivs.)

Im Jahre 1431 tritt wieder ein Klohsteuerverzeichnis über Loman daz ober auf, bas folgende Namen enthält: Schepp, Rawner, Kunzel Smid, Komay, Heinrich Muln(er), Sneider, Nifl Kern, Hans pwhler, Borg, Nifl pwhler, Stadelmann, Endres pawer, Albrecht pwhlers Hof

obe (b. i. liegt zur Zeit öbe), Ridl pwhler, Bygel. Bon jett dauern die Klohsteuerverzeichnisse für Oberlohma regelmäßig dis 1756, zuweilen mit sehr michtigen Zusätzen. (Angabe der Grundherrschaft, Rachlässe der Steuer bei Bränden, Hagelschlag.) Oft sind am Rande auch Käuse und Berkäuse angemerkt, allmählich erscheinen auch die Tausnamen, der Stand, das Gewerbe, kurz die ganze Dorfgemeinde in ihren Bewohnern stellt sich in diesen Berzeichnissen dar.

Das Rlohsteuerverzeichnis aus bem Jahre 1469 ift insofern lehr= reich, als zu jedem Besitzer auch bas Lebensverhaltnis angemerkt

ericheint :

| Lehenszugehörigfeit:                                                                                                                                                     | Zinse:                                                                              | Name<br>bes Besitzers                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hufnagels Den Jundfr. (St. Clara)  Spitalmeister (Comendahof) Dem prior zu prediger (Dominicaner) Dem Rat Der Hawinerin Abt waltfassen Eumpthrn (Comthureiherrn Deutsch- | - x (= 10) fahr  " n (= 2) f.  vni (= 8) f.  viii (= 8) f.  e (= 4) f.  x (= 10) f. | Ridel worß<br>nidl Rawner<br>Hanns pwhler<br>Snepber<br>nill fern<br>Bentl Meiß(ner)<br>ichepp<br>nill pwhler |
| orben) procopp Boyberfrewter .  Dem Cumpthrn (Deutschorb)                                                                                                                | v (= 5) t.  v t. 2 t. 3 t. bei 13 1/4 t. xvm (= 18) t.                              | hans sprußler<br>stablmann<br>per<br>hans Smibl<br>Franz Sprußler<br>fombyt<br>hans lwtsch.                   |

Aus dem XV. Jahrhundert sind noch zahlreiche Urpfeben in Bergament vorhanden, einige Räuse und Testamente. 1) 1617 be-

Schusar (1506; Aro. 1062), Rickl Huczschenreutter (1534; Aro. 1295). Testamente: Des hanns Sneyber (1479; Faszikel 571 bes Egerer Archivs), bes alten Sneyber (1481), bes Nikl Behaim (1519), bes hanns Behaim (1540), bes Erharb Merz (1564), bes hans Ubelacker (1569), Andreas Faber (1748).

<sup>1)</sup> Urpfeben: Des Bertell Smid von loman (1469; Orig. in Perg. Nro. 731 bes Egerer Archivs), bes Hanns Schepp (1474; Nro. 763), bes Jorg Puhler, bes Hannsen Puhler zu Oberloman Sun (1500; Nro. 1002), bes Lorenz Schusar (1506; Nro. 1062), Nicks Huczschenreutter (1534; Nro. 1295).

Räufe und Berkäuse: Hanns pecz (Wiese in Erlach 1513; Aro. 1131 bes Egerer Archivs), Hans Perner (ein Geldzins ber Stadt 1540; Aro. 1331), Erhart Beham (Getreibezins ber Stadt 1545, 28. Febr.; Aro. 1362), Kirchenväter von Oberlohma (eine Wiese 1568; Aro. 1564), Marg. Kung (1589; Aro. 1832), Wolf Burggraf (Verkauf eines Aders "vf ber Eben" 1594; Aro. 1873), Niklas Gabler (Verkauf seines Hoss an Niklas Beheimb 1591, 3. März;

ginnen die Kontraktenbücher ber Stadt Eger, 1654 die des Burggrafenamtes, 1670 die der Kreuzordens-Kommenda. Dazu kommen noch ein Urbarium aus dem Jahre 1773 (im Egerer Archive) und ein Fafsionsbuch aus dem Jahre 1795. Aus diesen Quellen lassen sich für jeden Hof feststellen: die Namen der jeweiligen Besitzer, die Untertanenverhältnisse des Hoses, Zinse und Abgaben desselben, zum Teil auch die dazu gehörigen Grundstücke, also im großen und ganzen die Personalund Wirtschaftsgeschichte jedes Gehöftes.

Schon aus ben bisherigen Urfunden ist zu ersehen, bag die Zahl ber Grundherrichaften in Oberlohma eine große ift. Sie beträgt 8,

barunter 3 weltliche und 5 geiftliche.

Bu ben Klarifferinnen in Eger (St. Klarakloster; in ben Klohsteuerbüchern mit SC bezeichnet, oft auch "ben Juntfrawen" [gehörig]), gehörten bie Höfe Hausnro.: 7, 20, 34, 35.

Bum Rlofter Balbfaffen (Bogtei Stein, Steinhaus in Eger):

Dof Mro. 11.

Bur Kommenda in Eger (Rreuzherrenorden, Rreuzerorden, Hospital ad St. Bartolomaeum): Nro. 4. Dies Gut heißt oft nur "Spitals

gut", "Spitalmeiftergut".

Zum Deutschen Orben in Eger (T. H.; Peutschaus, Teutschherren, Rumptherren) gehörten die Höfe: Nro. 1, 25, 26, 27, 28, 40. Im Jahre 1608 ging nach langen Berhandlungen sämtlicher Bests ber Deutschherren, also auch diese Höfe, in Besitz ber Stadt über (Magistrat Eger).

Bum Dominitaner- (Prediger-) Orden St. Benzel in

Eger (Dom. Cl.; St. Wencesl.) gehörte ber hof Dro. 29.

Zum Burggrafenamt Eger: Rro. 31 (Dberlohma) und 41 (Gestödig) und einige kleinere Stellen (Rro. 8, 18, 36).

Cachfisches Leben (Umt Boitsberg): Bof Nro. 19.

Nothhafftiches Leben: Bof Nro. 23.

Nro. 1846), B. Deschauer (Wiese an ben Schulmeister Chr. Peter 1631; Nro. 2217), Apolonia Gütter (Verkauf einer Wiese an Hans heiher 1642; Nro. 2252), Erh. Böheimb zu Dürr (Erbaderl "in ber Denbtengaß" an Andr. Zimmermann in Oberlohma 1666; Nro. 2367), Christ. Werners Boigtberg. Lehenshof in Oberlohma an seine Erben (1669, 3. Febr.; Nro. 1384), Casp. Frölig in Eger (Verkauf 1. Stilds holz zu Sirmit "off ber huet" bis zur Fichte gehend an Lor. Heiter, Schneiber in Oberlohma 1670, 2. April; Nro. 2390), Hans Trapp (Verkauf seiner Erbwiese "im Fluber" [Flur] samt Teichlein an M. Herold in Eger 1672, 11. Juni; Nro. 2397), Andr. Weiß (Verkauf seines Erbaders "in ber Äntengaß" an H. Müller in Sirmit 1679, 20. November; Nro. 2428), Lor. Heiter (Erbwiese 1681, 30. Mai; Nro. 2436), Simon Merg (Verkauf bes Feldes "Steinbruch" an Chr. Müller in Sirmit 1717, 29. Septh.; Nro. 2550). Weitere auf Oberlohma bezügliche bisher ungebruckte Urkunden über Käuse und Berkäuse sind verzeichnet bei Unt. Schubert, Ur funden-Regesten aus den ehemaligen Archiven der von Kaiser Josef II. ausgehobenen Riöfter Böhmens. Innsbruck 1901 (unter Abtei der Klarisseriunen zu St. Klara in Eger vom Jahre 1502—1679, S. 150—175).

Die Lage ber einzelnen Sofe ist in den ältesten Urfunden nur allgemein angedeutet, 3. B. "neben der kirchen". Erst in den Konstraktenblichern wird die Lage des Hoses anfangs durch die zwei Nachsbarshöfe bestimmt, später etwa mit dem Jahre 1774 treten die Konsstriptionss oder Hausnummern auf. (Siehe die Tasel: Dorsplan von Oberlohma.)

Für die altere Zeit sind die Klohsteuerbucher die einzige und ergiebigste Quelle, doch stimmen die angemerkten Zuschreibungen der Losung nicht immer mit dem Datum der wirklichen Hofübergabe überein, wes-

halb bie Jahreszahlen nur im bedingten Sinne richtig find.

Sämtliche für das Dorf in Betracht kommenden Kontraktenbücher (Stadt, Burggrafenamt, Rommenda, Bogtei Stein) befinden sich im Egerer Archive. Bloß die Grundbücher von St. Klara (von 1765—1840) sind im k. k. Grundbuchsamte in Wildstein. Mit ihnen erst gewinnt die Besiterreihe an Sicherheit.

Die folgende Zusammenstellung, geordnet nach den Hausnummern, umfaßt nur die größten Bauerngüter des Dorfes Oberlohma nebst den dazugehörigen Häuseln, und versucht jede Hossitatte nach den vorgenannten Duellen, nach ihrer Lebensabhängigkeit, Birtschafts= und Personalgeschichte wenigstens annähernd geschichtlich festzustellen.

## Oberlohma.

## Geschichte der Bauernhöfe in Oberlohma.

Hof Nro 1 (und 2). (Gegenwärtiger Besiter Georg Sabermann.) Stattlicher hof in ber Nähe ber Rirche. Typisches Beispiel für bas alte egerländer holzgehöfte. Das Fachwert am Wohnhaus in

reicher Ausgestaltung, an ber Innenseite alter Solgang.

Abgaben: An die Stadtgemeinde (Magistrat) Eger 4 Kahr Korn, 4 Kahr Haber; an kleiner Gerechtigkeit 60 Eier, 2 Hühner, 2 Käß. Zum ritterlichen Kreuzordens-Kommenda (Hospital) an Zehent: 9 Maßl Korn, 9 Maßl Haber. Dem Schulmeister von Oberlohma 3 Garben halb Korn, halb Hafer. Wegen des der Stadtgemeinde Eger überlassenen Grundes zu Baustellen in Franzensbad wurden unter Ioh. Adam Böhm 2 Kahr Korn und 2 Kahr Hafer auf immerwährende Zeiten nachgesehen (Städtische Urdarien 1795, Franzensbader Grundbuch 1795, sol. 1). Der Hof wird als ganzer Hof bezeichnet, gehört zum Teut schorg Müllers 1/4Hof und Hang Reinls Tripshäussein", hat nach dem Fasssionsbuche von 1795: 36 Joch 116 Duadratkl. Flächeninhalt; nach dem Stande von 1895 beträgt der Anteil an der Dorfmark 19 ha 46 a 88 Duadratm. (hievon Acer 15 ha 62 a 4 Duadratm., Wiesen 3 ha 46 a 54 m², Gärten 7 ha 58 m², Bauarea 21 a, Wald und Weide

9 a 72 Duadratm., die im Gemenge in den einzelnen Fluren: Untere Letten, Obere Letten, Gansloh, Stöderslur liegen. Einige Parzellen in Unterlohma). Auf dem Hofe haftete die "Fälligkeit", die aber mittelst bes am 12. August 1765 errichteten Instrumentes ausgehoben (kassiert) wurde (liber contractuum 1764—65, fol. 313). Als älteste Inhaber erscheinen schon seit 1534 die Peh am (Beham, Behamb, Behamb, Böheimb, Böhm). Im XVI. Jahrhunderte Hanns, Erhart, Annthony, Thoma, im XVII. Jahrhunderte Hanns, Leonhard, Wastel. 1688 Steph an Böheimb und seine Söhne Adam (1733—38), Iohann (1738 bis 1780), Iohann Adam Böhm (1780—1804), Iohann Böhm (1804—1809/10), Andreas Habermann (1810—1847), Georg Habermann (seit 1847). Hofname: Habermann (homman)

Dro. 4 und 49 (Sauft). Gegenwärtiger Befiter Georg Frant. Abgaben: Ans ritterliche Rreugorbens-Rommenba an ftetem Grundzins termino St. Michaelis in Eger 3 Rahr Korn und 2 Rahr 4 Magl haber (beebe Gattungen reines und tuchtiges Getreib), 4 Suhner, 60 Eper und 4 Rag. Un jahrlichen Dichaeliszins 8 fr. Ferner jahrlich 2 Rlafter Bolg aus bem obrigfeitlichen Simmelreicher Balb führen. Ans beutsche Saus: 4 Mafi 2 Napf Korn und 4 Mafi 2 Napf Saber. Dem Schulmeifter 3 Garben halb Rorn, halb hafer. Der Flachen= inhalt beträgt nach bem Fassionsbuche von 1795: 21 3och 642 Quabratflafter. Gegenwärtiger Anteil an ber Dorfmart 17 ha 57 a 47 m2 (hievon entfallen auf Ader 16 ha 10 a 57 m2, auf Biefen 1 ha 6 a 94 m², auf Garten 25 Quabratm., Bauarea 14 ha 85 m², Balb und Beibe 24 a 86 m2, die sich auf die Fluren Obere und Untere Letten, Buhlflur, Gansloh, Stoder- und Holzflur verteilen). Diefer Sof ift ber eigentliche Rommenbahof und heimfällig an ben Rreugorden in Eger. Es ift mit Sicherheit anzunehmen, bag bie Bergamenturfunde vom 23. Mar, 1423 (Rro. 372 bes Egerer Archivs) fic auf biefen Sof bezieht. In berfelben erhalt ber Egerer Rreugerorben

(Rommenda) vom Bürger Thomas Schrötel in Eger gegen ein Seelengebachtnis zwei Guter in Oberlohma von bem bl. Reich zu Leben u. zw. ben Hof bes Niklas Büheler (mit 1 1/2 Rahr Korn und britthalb Rahr Sabern, 2 Bennen, 2 Rafe und 1 Cood Gier) und bie Berberge bes alten Sneiber (mit 1/2 Rahr Rorn, britthalben behemifche Grofchen, 2 Sennen). 3m Urbarium 1773 wird ber bamalige Befiter Jafob Frant ausbrudlich als "Untertan jum Rommenta" bezeichnet. In ben Rlohsteuerbüchern ist ber Hof mit "Spitalmeistergut", "Spitalgut", "Spittalmeifter" ober "Hosp"(ital) verzeichnet, weil er jum Sofpital bes Orbens ginft. Als Inhaber bes Sofes ericheinen im XVI. Jahrhundert die Behams (Annthony, Thoma, Hans). 3m XVII. Jahrhunbert 1663 Abam Stabler, 1675 Andreas Rliebhahn, 1694 Johann Fritich. 3m XVIII. Jahrhundert Joh. Fritschens Wittib und Ofwalt Frant. 1738 fein Cohn Jatob, 1776 Johann, 1802 Johann Mitlas, 1829-21. Märg 1871 Chriftof, hierauf Joh. Georg Frank von 1871 bis beute. (Hofname: Reubauer.) 1)

Nro. 5. (Hufschmiebe; gegenwärtiger Besiter Magb. Reinl.) Abgaben: An bas Kommenba 1/2 Napf Beizen, 1 Napf Korn, 1 Napf Safer. Ins Geschierhaus nach Eger (vom beutschen Saus ber) 1 Dapf Gerfte, 1 Napf hafer als Zehent. Der Gemeinde 1 Dagl '/2 Rapf Rorn, 1 Magi 1/2 Rapf hafer. Der Besitz umfaßt 1795, unter Dg-walt Rofent, 20 Joch 547 00, gegenwärtig 11 ha 10 a 75 m2 (an Adern 8 ha 30 a 12 m2, an Wiefen 1 ha 64 a 38 m2, Garten 4 a 39 m², Beibe 23 a 20 m², Balb 82 a 8 m², Bauarea 6 a 58 m2). Ale Inhaber erscheinen: im XVI. Jahrhundert Bolf Schmidt, Mattes Wohlrab, Bartl Dlijder, im XVII. Jahrhundert Nitol. Rhamb (Ramb, Ramb, Raamb), Sang Raamb und feine Bitme, Loreng Boheimb. Im XVIII. Jahrhundert Michl Böheimb und deffen Bitme, 1719 Mathes und seine Witme, 1740 Raspar Rofent, Suficmidt aus Borfin, 1783 Diwalt Rofent, 1809 Bigenz Rofent, 1830 Mathes Lang, Hufschmidt aus Thurn, 1853 Georg Lang, 1868 Joh. Niklas Reint, 1876 Magdal. Reinl. Die Hufschmiede (= 1/4 Hof) wird 1719 bezeichnet als gelegen "zwischen bem Pfarrhof und ber Barbara Fritschin Hof", 1740 "zwischen dem Pfarrhof und Jafob Frank", 1783 "zwischen bem Pfarrhof und Johann Frants Sofen innliegend". (Sofname: Schmie(d): nigl.)2)

2) Zu Rro. 5. Lib. contr. 1716—18 fol. 55 (Che ber Tochter bes Michl Böbeimb mit 30f. Glag, Schulmeister in Oberlohma 1714); lib. contr.

<sup>1)</sup> Zu hof Nro. 4. Kontraktenbücher ber Stabt im Egerer Archive n. 3w.: 1738 Che bes Jakob Frank, Sohn bes Ohwalt; lib. contr. 1773—76 fol. 386 (Joh. Franks Che 1776); lib. contr. 1777—79 tol. 328 (Joh. Georg Fr. Che 1779); Kontraktenbücher ber Kommenba Band Nro. 1 fol. 67 (Hossibergabe bes Joh. Fr. an seinen Sohn Niklas 1802); lib. Contr. e. Kommenba Bb. Nro. 1 fol. 357 (Hossibergabe bes Joh. Niklas Fr. an s. Sohn Christoph samt bem Häusel Nr. 49 1829).

Nro. 6. Pfarrei. (Siehe unter: Rirche.) Ursprünglich ein 1/8 Hof. Inhaber bis 1645: Lorenz Beer, 1645 Hand Beer, 1697 Georg Trapp, 1711 Rat Eger (für ben Pfarrer).

Dro. 7. (Gegenwärtiger Befitzer Georg Beder.) Dagu Dro. 44 (wird 1841 als Brandstelle bezeichnet, jest verschwunden). Abgaben: Un bie Stadt Eger als Zehent vom beutschen Saus 1 Kahr 1 Dagi Korn, 1 Kahr 1 Magl Hafer: jährlich zwei Roficharwerte (Zufuhr von 1 Rlafter Holz aus ben herrschaftlichen Balbungen), 30 Stück Gier, 2 hennen, 2 Ganfe, 1 Rapf Beizen, ber von ber Gemeinde Dberlohma mit bem Gesamtbetrage jährlich an bas Rommenba in Eger abgeführt wirb. Das Urbarium von 1773 nennt ben Besiter Ritlas Trapp einen "Unterthan jum Stift St. Rlara". 1795 beträgt ber Besit 30 3och 147100, gegenwärtig 16 ha 39 a 14 m² (an Adern 13 ha 68 a 50 m², an Wiesen 2 ha 56 a 61 m², Garten 1 a 44 m², Bauarea 10 a 43 m², Walb und Weibe 2 a 16 m²). Als Inhaber ericheinen: Johann Trapps sen. Erben (welche biefen Sof und Bof Rrc. 34 zusammen besitzen), 1723 tritt bie Teilung ber Bofe unter die zwei Bruder ein. Auf Hof Rro. 7 erscheinen: 1722/23— 1797 Mitlas und Ursula Trapp, 1797—1822 Johann Trapp, 1822 bis 1830 Johann Trapp, 1830-1849 Michl Beder (für Johann Beder), 1849 Michl Beder, 1850 Johann Georg Beder, feit 1896 Johann, auch Abam Beder. (Hofname: "Ropp", ber untere.)1)

1) Au Hof Aro, 7. Grundbücher von St. Klara (berz. im Grundbuchsamte zu Wildstein) 1796 fol 92, 85 (Niffas und Urf. Trapp's Hofübergabe an ihren Sohn Johann 1791, 27. Mai), 1821—25 fol. 92, 183 (Joh. Trapp's Hofübernahme von seinen Geschwistern 1822, 9. August), 1830 fol. 157, 308 (Joh. Trapp's Hofverkauf an Nicht Beder sür bessen Johann Beder 1830,

25. Janner), 1849, 1. April Dichl Bedere Sofubernahme.

<sup>1718—20</sup> fol. 272 (Marg. Böheimb verlaust ihre Schmieben an ihren Sohn Mathes 1719); lib. contr. 1730—31 fol. 396 (Vergleich 1731); lib. contr. 1738—40 fol. 378 (Ehe bes Kaspar Cosent aus Hörstein mit Katharina Böhm 1740); lib. contr. 1773 fol. 13 (Ehe bes Christoph Kosend 1773); lib. contr. 1738—40 fol. 379 (Kath. Böhm verlaust die Schmiebe an ihren Bräutigam Kaspar Kosent 1740); lib. contr. 1750—52 fol. 32 (Ehe bes Ohmelt Böheinb, Sohn bes + Mathes B. 1750); lib. contr. 1782—83 fol. 226 (Kath. Kosend überzibt die Schmiebe ihrem Sohne Ohmalt Kosend 1783); lib. contr. 1784 fol. 14 (Ehe bes Ohmalt K. 1704); lib. contr. 1786—87 fol. 285 (Wiesensauft 1787); lid. contr. 1798 fol. 123 (Kauf der Wiese, Greissenwirkel" bei Schald von Joh. Ab. Abler 1798); lid. contr. 1799—1800 fol. 198 (Kauf des Tripshäusi's Kro. 13 1799); lid. contr. 1809—13 fol. 115 (Schmiebeübergabe des Ohwalt Kosent an seinem Sohn Bizenz Kosent 1809); lid. contr. 1824—26 fol. 267 (Bizenz Kosent verlaust die zum Hause Kro. 37 gehörigen Gründe an Niks Schm [Kro. 26] und Michs Beder [Nro. 11] in Oberlohma 1825); lid. contr. 1829—30 fol. 301 (Vizenz Kosent versaust seine Hussichen Hussichen Kro. 37 an den Lischer Joh. und Matye. Kaug aus Thurn. Berzeichnis der Srundstüde. 1830); lid. coutr. 1834—36 fol. 45 (Biz. Kosent versaust das Haus Kro. 37 an den Lischer Joh. und Matz. Klay 1834); lid. contr. 1853 fol. 215 (Einsantwortung an Georg Lang).

Dro. 11. (Gegenwärtiger Besitzer: Abolf Berner.) Abgaben: Ins Balbfaffner Steinhaus (Bogtei Stein): ursprünglich nach bem Saalbuch bes Rlofters Balbfaffen 5 Rahr Rorn und 5 Rahr Saber. Dach bem Raufbrief vom 10. Juli 1749 aber nur mehr 1 1/2 Rahr Rorn und 11, Rahr Saber, fur Die tleine Gerechtigfeit an Gelb 55 fr. Rommenda an Bebent: 1 Rahr Rorn, 1 Rahr hafer, für bie Gemeinde Oberlohma 1 Napf Beigen, an ben Schulmeister in Oberlohma 3 Garben. Endlich hat ber Besitzer bei Bertauf bes Sofes an Frembe vom Schätzungswerte ben gehnten Pfennig jum Sand- ober Raufrecht ju entrichten, wogegen er (laut Raufbrief vom 23. Juni 1764) aus ben Münchenreuter Balbungen bes Stifts St. Rlara 4 Rlafter Solz gum üblichen Waldzins erhalte. Der hof ift nicht fällig, wird im Baldfaffner Saalbuch vom Jahre 1695 als ganger Sof angefett, fpater aber für einen halben gerechnet. Der jum Sofe geborige Grundbefit beträgt 1795 (unter Johann Beder) 38 Joch 829□0, gegenwärtig 21 ha 33 a 41 m² (hievon Ader 17 ha 59 a 37 m², Wiefen 3 ha 50 a 36 m², Garten 3 a 96 m², Bauarea 12 a 70 m², Balb und Beibe 7 a 2 m². Als Inhaber bes Hofes ericheinen: 1469 Ridl Bmbler (Rlobsteuerbuch mit bem Bufat : r far Abt Balbfaffen), bis 1692 Sang Stabelmann, 1692 Mitl Rern, 1708 Beter Mayer und Bittib, 1749-84 Johann und Glij. Beder (vermittwete Beter Mayer), 1784-93 Andra Beder, 1793—1810 Maria Magol. Peder (geb. Ludwigin), wiederverehelichte Michl Röppl, 1810-41 Michl Beder (auch Besitzer bes Hofes Nro. 7), 1841-80 Johann Beder, 1880 Georg Beder und feine Bitme, feit 1897 Abolf und Magb. Werner. (Sofname: "Ropp", ber obere).1)

Nro. 19 und 52 (ehemals Ziegelbrennerei, jest einfache Hütte bei Antonienhöhe. Gegenwärtiger Besitzer Niklas Böhm.) Abgaben (nach dem Urbarium von 1773): An den Bürgermeister Wernher in Eger 3 Kahr Korn, 3 Kahr Hafer, 1 Maßl Schmalz, 1 Schod Eier, 2 Hennen, für Scharwerk 2 st. in Geld. Als Zehent ins Kommenda 6 Maßl 2 Napf Korn, 6 Maßl 2 Napf Hafer. An den Schulmeister in Oberlohma 3 Garben. 1795 umfaßt der Besitz 33 Joch 93800, gegenwärtig 16 ha 74 a 690 m² (davon Ader 13 ha 54 a 11 m², Wiesen 1 ha 15 a 74 m², Gärten 4 a 90 m², Bauarea 13 a 2 m², Wald 1 ha 73 a 18 m², Weide 12 a 48 m², unproduktiv 1a 26 m²).

<sup>1)</sup> Zu Hof Nr. 11. Grundbuch ber Bogtei Stein (im Egerer Archiv) 1803 fol. 21 (Joh. Peder's Übergabe an Andrä Peder 1784, 23. Juni), fol. 23 (Übergabe an die Bitwe des Andrä Peder 1793, 15. Jänner), fol. 41 und 62 (Hofübergabe des Michl und der Mgdl. Köppl an Michl Beder 1810), fol. 155 (Übergabe des Michl Beder an Johann Beder 1841, 25. Jänner). — Lib. contr. der Stadt Eger 1786—87 fol. 240 (Andres Beder, Sohn des Johann, Ehe mit Marg. Ludwig 1786), 1830—31 fol. 43 (Michl Beder verkauft die von Binz. Kofend Nro. 5 erkauften Felber, ehebem zu Nro. 37 gehörig, an Joh. Abler in Oberlohma Nro. 23. 1830. Sinantwortung ders. an Joh. John 1842, fol. 186).

Der obige Bins an Die Erbherrichaft, Burgermeifter Werner (nach beffen Tobe seine Erben Anbreas Werner, bann Christof Zembsch, seit 1809 Therefia Gruncr), ift "ein fachfifdes Leben jum Sachfengins", ber hof gehört zum Lehensamt Boitsberg (Boigtsberg) bei Dienit im Bogtlanbe. Uber biefes Leben liegen aus bem Jahre 1489 zwei Reftripte Rönigs Blabislavs an ben Egerer Rat vor, baf Die Lebensleute bes Heinrich von Plauen zu Lahmen (Lohma, Dber- und Unter-), so gegen Königswart gehören, ihm ihre Pflicht tun und bemfelben teine Berhinderung gemacht werde, maffen fothane Bofe gur Berr-Schaft Ronigswart gehören (Fasz. 270 bes Egerer Archivs unter " Gachfifche Leben" und Elenchus ebendafelbft). Bon 1327-1466 mar bas Bebiet ber Plauener Bogte bohmifches Leben und ging (nach zweimaliger Belehnung bes Bergogs Albrecht von Cachfen, 9. Marg 1466 und 2. Mai 1482 [zu Britt]) an die Wettiner über. (Schlof Bogtsberg [mit altem Bergfried, gegenwärtig Gefängnis] war bie ehemalige Refibeng ber letten Bogte von Plauen.) 1533 gelobt Bolf Rlindervogl, Burger ju Eger, für ben von seinem "Schweher Endresen Cramer mit jährlichem 6 Rahr Getreidtzins überkommenen Hof zu Oberlohma, barauf Stadler fitt, daß er benfelben an Stelle bes Churfürsten von Sachsen und Behaimb vom Schoffer (= Amtmann) zu Boitsberg Leonbard Engelicalt ju Leben empfangen habe und er, fo oft fich bie Leben erledigen, ins Ambt Boiteberg rechte Bolge tun werde" (1533, 4. April, Fasz. 270). 1576 benachrichtigt ber Schoffer zu Boitsberg im Auftrag bes Churfurften von Sachien und Burggrafen ju Magbeburg ben Rat ju Eger, er moge ben Rlinkervogelichen Erben und Inhabern bes Hofes zu Ober- und Unterlohma, ben weil. Wolf Klinkervogel in Eger vom Amt Boiteberg ju Leben gehabt, auferlegen, daß fie am 27. September auff bem Rathbaus zu Delsnit erscheinen (Fasz. 270). Am 3. Febr. 1669 betennt Beinrich Gentich, Amtofcoffe zu Boigtoberg, bag nach bem Tobe bes Chriftof Werner, Notars und Gerichtsschreibers in Eger, beffen Sof zu Oberlohma, ber vom fürftl. Ambte Boigtsberg zu Leben gebet, an beffen Erben übergebe (Driginal in Berg. Nro. 1384 bes Egerer Archivs). Der hof wird 1740 bezeichnet "als zwischen Stephan Uhle und Joh. Bedere Bofen gelegen". Ale Inhaber besfelben erscheinen: im XV. und XVI. Jahrhundert bie Stadler, Anfang bes XVII. Jahrhunderts bie Scharnagl (Bang, Andres, Loreng), bann 1740 Franz Bagner (aus Oberfunrent), 1741-76 Bolf Baer, 1776-1800 Andr. Baer, 1800 Joh. Niffl. Baer, 1817 Joh. Georg Fischer aus Sirmit, 1830 Barbara Fifcher, 1843 Johann Bohm, Mullermeifter in Unterlohma, für feinen Gohn Nitlas Böhm, gegenwärtig beffen Cohn Niklas. (Hofname: Mühl-nikl.) 1)

<sup>1)</sup> Zu Hof Nro. 19. Fasz. 270 bes Egerer Archivs (Sachf. Leben). Lib. contr. 1721—28 fol. 349 (Che bes Lor. Scharnagi 1723), 1738—40 fol.

Nro. 20 und 21. (Gegenwärtiger Besitzer Lohr.) Abgaben: Jährlich 2 Hühner, 30 Eier, 2 Käse, 2 Roßscharwerke, sonsten, außer 2 Napf Beizen, welche von der Gemeinde Oberlohma in die Kommenda in Eger abgesührt werden, frei. Der Hof gehörte zum Stift St. Klara. 1795 hat der Besitzer Lorenz Beder 40 Joch 1087<sup>□</sup>, gegenwärtig 23 ha 64 a 20 m² (hievon Ader 17 ha 89 a 87 m², Wiesen 3 ha 30 a 82 m², Gärten 15 a 98 m², Bauarea 18 a 27 m², Weide 5 a 22 m², Waldung 2 ha 4 a 4 m²). Besitzer dieses Hoses waren 1655—1730 wahrscheinlich die Großtopf, 1749 Sebast. Roßner, 1750—76 Johann Beder, 1776—1806 Lorenz Beder, 1806—1810, 11. Januar Thomas Beder, 1810—39 Marg. Beder, Wittwe des Thomas, seit 1810 mit Johann Ludwig (vom Hof Nro. 31) verehelicht, 1839—64 Simon Ludwig, 1864 Georg u. Marg. Lohr. Hosnam: Łâna. ¹)

Dro. 23 und 24. (Gegenwärtiger Besiter Riflas John.) gaben: Der Sadzins an Die Erbherrichaft (biefelbe wechselt. XVII. Jahrhundert Frau Marie Magd. Rampf, verwitwete Burgermeister in Eger, im XVIII. Jahrhundert Eleonora von Rampfen, Berr Gotfried Sartori von Schonreit, Jur. Dr., Mitaltefter bes Egerer Rate, Frau Marg. von Schlingl [Schlindl], feit 1772 Sigmund Jos. Zembsch, Meritierter bes Egerer Rais, ber biefen Sadzins um 800 fl. taufte, 1804 bie Christoph Zembschen Erben, Franzista Zembsch für ihren Sohn Anbreas) besteht in 4 Rahr Rorn, 4 Rahr Safer (im Urbarium von 1773: 4 Rahr Rorn, 2 Mapf Bafer), ju Oftern 60 Gier, 2 Rag, Martini 1 Gans, 3 hennen, 2 Rogicharmerte, und bafern fich ein "Fall" ereignet, 25 fl. Fallgeld (mortuarium) (im Urbarium von 1773: 3 Gier, 1 Rag, 2 Banfe, 2 fl. Scharmertgelb). An bie Rreugorbenstommenda in Eger jum Bebent 1 Rahr 7 Magl Rorn, 1 Rahr 7 Dagl hafer, mehr 1 Rahr Rorn jum hofpitalfleisch. An bie Gemeinde Dberlohma 2 Napf Korn, 2 Napf Hafer vom Lettenader und hievon 1 Napf Beizen ins Sospital. Dem Schulmeister in Oberlohma 5 Barben halb Rorn halb Bafer. Der Bof gilt in ber Gemeinde fur einen gangen, in ber Steuer für einen 3/4 hof. Diefer hof wird (famt einer bazugebo-

Digitized by Google

<sup>290 (</sup>Hofverlauf an Franz Wagner 1740), 1773—76 fol. 365 (Wolf Beer libergibt ben 1741, 7. Juni licit, erstand. Hof seinem Sohne Andreas 1776), 1799 bis 1800 fol. 449 (Hofibergabe an Ritt. Bär 1800), 1799—1800 fol. 451 (Ehe bes Rittas Bär 1800), 1815—19 fol. 302 (Hofverlauf an Joh. Georg Fischer aus Sirmit 1817, Sinantwortung an Barb. Fischer 1830 fol. 90), 1830—31 fol. 194 (Barb. Fischer berkauft das Leilselb an Johann resp. Riclas Böhm Aro. 26, 1834), 1842—44 fol. 258 (Barb. Fischer verlauft den Hof an Joh. resp. Riclas Böhm aus Untersohma 1843).

<sup>1)</sup> Zu Hof Mro. 20. Grundbücher von St. Klara 1773—76 fol. 109, 181 (Johann Beders Hofibergabe an seinen Sohn Lorenz 1776, 31. Jänner), 1802—09 fol. 327 (Übernahme bes Hofes burch Thomas Beder von seinen Seschwistern 1806, 30. April), 1810—20 fol. 46 (Posibernahme burch bie Witwe Margareth), 1831—35 fol. 146 (Posibernahme burch Simon Ludwig 1839, 11. Febr.).

rigen Biese, " bie Erbwiese genannt, liegt zwischen ber Stadt Seuerling und Langenbrud und hat folche Chriftof Abler von Bolf Flauger ertauft" ausbrudlich als ein Rothafftiches Leben bezeichnet (Fasz. 276, 277 bes Egerer Archivs unter "Nothhafftiche Leben" und "Nothafftiches Lebensbuch" fol. 13). Nach bem Fastionsbuche von 1795 hat Joh. Abam Abler 45 Joch 783□0. Gegenwärtig beträgt ber An= teil an ber Dorfmart: 29 ha 25 a 56 m² (hievon find Ader 24 ha 30 a 72 m², Biesen 3 ha 65 a 39 m², Gärten 11 a 52 m², Bauarea 23 a 24 m², Balb 94 a 59 m²). Einzelne Parzellen liegen in ben Gemeinden Unterlohma, Roffenreut, Boiterereut. Der Bof wird 1697 bezeichnet "als zwischen Simon und Martin Bobeims Bofen innliegent", 1701 "zwifchen Lorenz Böheimbs und Martin Kerns hof", 1740 "zwifchen Joh. Böhm und hans Beders höfen". Als Inhaber erichei= nen: seit 1614 Kafpar Belmb, 1640 Andreg Lohr, 1652 Thomas Saberman und Georg Boit (ber Hof stand bei ihrer Ubernahme seit 20 Jahren bo und fonnte von Baumen und Strauchern faum foviel ausgerottet werben, um 1/3 befaen ju fonnen. Stabibucher 1655 bis 57 fol. 122), 1655 Nitlas Goz, bis 1697 Paul Gbz, 1697 bis 1701 Bolf Flauger (aus Treunity), 1701—40 Chriftof Abler aus Langenbrud, 1740-74 Jafob Abler, 1774-1807 3oh. Abam Abler, 1807-39 Johann Abler, 1839/42-1873 Johann John (aus Langenbrud), 1873 Nitlas John. Hofname: "beim Abla".1)

Nro. 25. Gegenwärtiger Besitzer Binzenz Preis. Abgaben: An die Egerer Stadtgemeinde (Geschierhaus) 2 Kahr Korn, 2 Kahr Hafer, 5 fr. Erbzins, ins Hospital der Kreuzordenskommenda als Zehent 4 Maßl 2 Napf Korn, 4 Maßl 2 Napf Hafer, an die Gemeinde Oberlohma wegen der zum Hosf gezogenen 2 Erbstüdsselber

<sup>1)</sup> Zu Hof Mro. 23. Fasz. 276 und 277 des Egerer Archivs ("Nothafftsche Lehen"). Nothafftsches Lehensbuch fol. 13. Lid. contr. 1697 fol. 105 (Hospertauf des Paul Soz an Wolf Flauger 1697). 1700 fol. 109 (Hospertauf des Wolf Flauger an Christof Ablers Argenbruck 1701, 23. September). 1738—40 fol. 396 (Christof Ablers Hospivate an seinen Sohn Jakob 1740). 1773 fol. 105, 106 (Hospivate des Jakob Abler an seinen Sohn Jakob 1740). 1773 fol. 105, 106 (Hospivate des Jakob Abler an seinen Sohn Johann Abam 1774, 5. November). 1808 fol. 374 (Warbara, verwittibte Ablerin, wiederverehelichte Habermannin, übergibt den Hof an ihren Sohn Johann Abler 1807, 17. Dezember). 1807, 18. Dezember (She des Johann Abler mit A. Marg. Frant aus Schlada). 1839, 28. Feber (Johann Abler verkauft und übergibt seinen Hof an seinen Ressen Johann John aus Langenbruch). 1842, fol. 297 (She des Johann John mit Marg. Kahler aus Schlada 1848, 27. Jänner). 1873, 10. Oktober (She des Kislas John mit Wagd. Luber aus Unterschma). Grund filde: Grundbücher der Kommenda VI, fol. 1 und 86 (Kauf und Berkauf des Schneiberteichs "auf dem Hosm 1772 und 73). Lid. contr. 1798 fol. 124 (Adam Abler verkauft seine Erbstückwiese "Gerisenwinkt" dei Schlada [1718 von D. Markgraf in Schlada—31 fol. 43 (Joh, Abler kauft von Mich Beder die ebedem zu Kro. 37 gehörigen Felder: Ebenfeld, Leilader, Hopfengartenwies, Sirmitzstegader, Schusteres, Jusammen 6 Joch 1188—9. 1830).

1 Napf Beigen, 7 Napf halb Korn balb Safer. Dem Schulmeifter in Dberlohma 1 Barbe Rorn, 1 Barbe Bafer. - 1795 befitt Andreas Böheimb 52 Joch 936 1/200, gegenwärtig 20 ha 14 a 77 m² (hievon find Ader 14 ha 82 a 13 m2, Wiefen 2 ha 55 a 95 m2, Garten 1 a 5 m2, Bauarea 12 a 55 m2, Weibe 14 a 39 m2, Balb 2 ha 58 a 70 m3. Der hof wird 1725 bezeichnet : "zwischen Simon Merzens und Christof Ablers Sofen", 1760 "zwischen Christof Merz und Jatob Ablers Sofen", ift zinsbar, fällig und untertänig ber Stadt Eger vom beutschen Orbenshaus her und gehörte ursprünglich mit bem Nachbarthofe Nro. 26 (Bigeng Bohm) ju einem Sofe jufammen. Bis 1654/5 hatte biefen Nitlas Zimmermann inne, bann Simon Bobeimb und Michl Merz. 3m Jahre 1703 tritt bie Teilung biefes Hofes in zwei halbe Bofe ein (Dro. 25 und 26). Als Inhaber bes Bofes Nro. 25 ericheinen: Lorenz Bobeimb und Witme Magbal., (feit 1711 wiederverehelichte Anton Bellringin, Schuhmacher,) 1725-60 Johann Böhm, 1760-90 Andreas Böhm, 1790-1836 Joh. Abam Böhm, 1836-54 Chriftof Böhm, 1854 Johann Sadl, 1892 beffen Bitme Anna Barbara, feit 3. April 1902 Bingeng Breis (bie fammtlichen gum Sofe gehörigen Grundstude murben an Ortebewohner vertauft.) Sofname: Schufterhäufl. 1)

(Gegenwärtiger Befiter Bigeng Böhm.) Abgaben: Mro. 26. An ben Magistrat Eger 2 Rahr Rorn, 2 Rahr hafer, 5 fr. Felb-Erbzins, ins Hofpital Et. Bartolomaum (Rommenda) in Eger 4 1/2 Magl Rorn, 41/2 Magi Safer, bem Schulmeifter in Oberlohma Die aweite Garbe. Diefer Dof geborte ursprünglich mit bem Nachbarshofe Dro. 25 ju einem Sofe jufammen und ift feit 1703 unter eigenem Befiter. Als folche erscheinen: 1702 Dichl Merz, 1704 Simon Merz, 1740 Chriftof Merz, 1786 bie Witme bes Jatob Frant; Margaretha, 1815 Mitlas Bohm (Sohn ber Marg. Frant, wiederverebelichten Balthafar Böhm), 1853 Bigeng Böhm bis heute. 1795 hat Margaretha Frankin 51 Joch 428 1/2 □0, gegenwärtig umfaßt ber Besit 24 ha 38 a 50 m² (hievon Ader 17 ha 75 a 95 m3, Wiefen 4 ha 41 a 20 m2, Garten 58 m², Beibe 8 a 89 m², Balb 1 ha 69 a 40 m², Teiche 20 a 32 m², Bauarea 11 a 98 m², unproduttiv 7 a 48 m²). Zu diesem Sofe gehört eine Bergamenturtunde vom 29. September 1717 (Drig. im

<sup>1)</sup> Zu Hof Nro. 25. Lib. contr. 1723—25 fol. 295 (bie Witwe bes Lorenz Böheimb übergibt ihren Hof an ihren Sohn Hanns Böheimb 1725); lib. contr. 1730—31 fol. 210 (Übernahme 1730); lib. contr. 1759 bis 60 fol. 384 (Hofübergabe an Andreas Böhm 1760); lib. contr. 1788—90 fol. 357 (Hofübergabe an Johann Abam Böhm 1790); lib. contr. 1819—22 fol. 177 (Grundflide auf Franzensbaber Boben 1817); lib. contr. 1819—22 fol. 176, 177 (Bertausch von Grundfliden 1820); lib. contr. 1819—22 fol. 176 (Lausch von Grundfliden 1820); lib. contr. 1837—38 fol. 50 (Hofübergabe an Christof Böhm 1836. Mit Berzeichnis samtlider Grundflide); lib. contr. 1838—39 fol. 116 (Christof Böhms Eye 1838); lib. contr. 1854 fol. 4 (Hofverfauf an die Eheleute Joh. und Barb. Hadl 1854).

Egerer Archiv Aro. 2550), worin Simon Mertz zwei Felber an Christof Müller, Müller in Sirmits, verlaufte (das untere vom Damm der Stadt Eger Teiche bis zum Fährling, das obere, "der Steinbruch", von des Känfers Teichlein bis zum Flüßlein). Hofname: Balza. 1)

Dro. 27. (Gegenwärtige Befiter Georg und Marg. Bobm.) Abgaben: An die Stadt Eger (vom beutschen Saus ber): 4 Rahr halb Rorn, halb hafer, an Bebent 2 Rahr, 2 Dagi halb Rorn, halb hafer. An Michaeliszins 1.3, 5 fr. für ben "Steinbruch" (Dophaus), 12 fr. für 1 Senne, 8 fr. für 1/2 Ras, 3 1/4 fr. für 15 Gier. Un bie Rrenzorbenstommenba 1/2 Rapf Beigen. Dem Schulmeister in Oberlohma 21/2 Garben. 1795 hatte ber Befitzer Martin Blohmann 29 3och 720□0, gegenwärtig beträgt ber Anteil an ber Dorfmart 13 ha 73 a 51 m2 (u. zw. Ader 12 ha 79 a 59 m3, Wiefen 64 a 85 m2, Garten 2 a 52 m2, Bauarea 11 a 58 m², Weibe und hutung 14 a 97 m²). Abulich wie bie Bofe Dro. 25 und 26 fruber ju einem Sofe gufammengeborten, fo auch biefer Hof (Nro. 27) und ber nachbarshof (Nro. 28). Als Befiger bes einen Sofes ericeinen 1607-16 Martha Behaimb, 1616 bis 29 Martin Böheimb, 1629-95 Michl Bobeimb. 3m Jahre 1695 wurde biefer Einhof in 2 halbe Bofe gerschlagen. Dro. 27 übernahm Simon Merz, Nro. 28 Simon Bobeimb. Die Urfache ber Trennung war (nach bem Urbarium von 1773, fol. 31), daß ber Einhof bes Michl Bobeimb icon lange Jahre ob gelegen, weil er mit einem ju hoben und ichweren Sadzins (12 Rabr) belaftet mar. Die beiben Raufer tauften nun 4 Rahr bes Sadginfes um 400 fl. ab, jo bag noch 8 Rahr (auf jedem Sofe 4 Rahr) blieben. Die auf bem Sofe laftende Falligfeit murbe von Bing. Grabl um 600 fl. für ewige Zeit abgeloft (Raufurfunde vom 20. Oftober 1802, Stadt. Urbarium 1795). Ale Inhaber bes hofes Rro. 27 erfcheinen: 1695 Simon Merz, 1700 Mitlas Stabelmann, bis 1738 Chriftof Stabelmann und feine Witme, 1738 bis 47 Martin Blohmann aus Frauenreut, 1747—1803 Martin Blohmann, 1803-31 Bingeng Gradl, 1831-34 Dathes Grabl aus Dbernborf, 1834-46 Georg Grabl aus Dbernborf für feine Tochter Maria Anna Gradl, verebelichte Dichl Rahler, 1846 Georg Bartl Rahler, hierauf Georg Bohm aus Unterlohma bis 1879, feit 1879 Georg Bohm. Im Jahre 1826 war eine Zeitlang Die Schule in einem ebenerbigen, zugleich als Lehrerwohnung bienenben Zimmer biefes Bofes untergebracht gegen einen Mietzins von 20 fl. Der Bof wird

<sup>1)</sup> Zu Hof Mrs. 26. Lib. contr. 1788—40 fol. 214 (Ehe bes Chriftof Merz, Sohn bes Simon Merz, 1739); lib. contr. 1788—40 fol. 838 (Hofibergabe ber Katherina, verwitweten Simon Merz, an ihren Sohn Chriftof 1740); lib. contr. 1809—18 fol. 25 (Nachlassenschaft bes Jatob Frant 1786); lib. contr. 1815—19 fol. 176 (Hofibergabe ber verwitweten Jatob Frant, wiederverehelichten Balthas. Böhm an ihren Sohn Nitlas Böhm 1815. Berzeichnis ber Felder); lib. contr. 1815—19 fol. 225 (Ehe bes Nitlas Böhm mit Maria Anna Pacl aus Langenbruck 1826); lib. contr. 1853 fol. 863 (Nitlas Böhms Hofibergabe an seinen Sohn Bizenz Böhm 1853).

1738 als "zwischen Simon Merzen und Anbrea Gotens Sofen" ge-

legen bezeichnet. Sofname: Berma. 1)

Mro. 28. (Gegenwärtiger Besiter Johann Uhl.) Abgaben: Der Stadt vom beutichen Saus her 4 Rahr halb Rorn, halb Bafer, an Bebent 1 Rahr 1 Magl Rorn, 1 Rahr 1 Magl Safer. In bie Rommenda 1/2 napf Beigen jum Zehent. An Zinsungen: Michaeliszins 1 fr., vom "Steinbruch" (Sophaus) 5 fr., fatt einer henne 3 fr., ftatt 15 Gier 12 fr., ftatt 3 Rag 81 2 fr., gusammen 30 fr. Auf bem Sofe laftete bie Fälligkeit, welche (vermöge Raufurtunde vom 20. Ottober 1802) von Bingeng Grabl auf ewige Zeit um 600 fl. abgelöft murbe (Stabt. Urbarium 1795). 1795 beträgt ber Befitz bes Joh. Göt 24 Joch 9490, gegenwärtig 1 ha 10 a 17 m² (hieven Ader 0, Biesen 91 a 75 m², Bauarea 11 a 50 m², Beide 6 a 92 m²). Diefer Sof bilbete mit bem vorhergenannten (Rro. 27) ursprunglich einen Sof und murbe 1695 wegen zu boben Sadzinfes in zwei balbe Bofe geteilt. 218 Inhaber bes Bofes Dro. 28 erfcheinen feit 1695 Simon Böheimb, Loreng Böheimb, Mathes Gog, Andreas und Barbara Gog, 1771—1801 Johann Gog, 1801—1809 Bingenz Gradl, 1809 bis 1820 Maria Anna Gradl, verehelichte Martin Low, 1820—1843 Mar. Marg. Göt, verehelicht feit 1822 mit Georg Abam Butl aus Tirfdnit, 1843-49 Johann Abam Rarg und Chriftof Frant in Oberlohma, 1849 Johann Rahler (Cohn bes Dichl Rahler), 1854 Chriftof Frant, 1876 Lorenz und Marg. hofmann, 1892 Georg Zimmermann, feit 1899 Johann Uhl bis heute. Sofname: beim Bogna.2)

<sup>1)</sup> Zu Hof Mro. 27. Lib. contr. 1718—19 fol. 245 (Ehe bes Christof Stabelmann 1719); lib. contr. 1738—40 fol. 69 (Hospierlauf der Witwe Magd. Stabelmann an Wartin Plohmann aus Frauenreut 1738); lib. contr. 1803 die 1806 fol. 456 (Martin Blohmann übergibt den von seinem Bater Martin Plohmann 1747 überkommenen Hof an seinen Schwiegerschu Bizenz Grabl und sein Weib Margaretha, welche beide den Hof schwiegerschu Bizenz Grabl und sein Weib Margaretha, welche beide den Hof schwitzichasten. 1803); lid. contr. 1815—19 fol. 221 (Nachlaß der Marg. Grabl 1816); lid. contr. 1815—19 fol. 293 (Biz. Grabl verkauft das Feld "Eineben" oder "Ebenseld" an Adam Kossent, Hussensbad. 1816 vontr. 1816—19 fol. 36); lid. contr. 1833—34 fol. 80 (Exel. Berkauf des Hoses an Mathes Grabl aus Oberndorf 1831. Berzeichnis der Grundsstück); lid. contr. 1834—36 fol. 131 (übergabe an Mar. Anna Grabl, verehel. Michl Kahler 1834); lid. contr. 1834—36 fol. 288 (Submission des Georg Gradl); lid. contr. 1834—36 fol. 288 (Einantwortung des Mar. Anna Kahlerischen Nachlasses an den Witwer Michl Kahler 1835); lid. contr. 1846—48 fol. 107 (Michl Kahler verkauft seinen Anteil an Kro. 27 an Georg Bartl Kahler 1846).

2) Zu Hos Mro. 28. Kopialbischer des Egerer Archivs 1626—1712 fol. 70 (Simon Böheimb kauft den ½ Böheimbschen Hosen Hose, jeht zur Stadt zinst, um 550 st. teutsch. Währung und gegen Zährige Jins- und Zehentbesteiung 1695, 20. August); lid. contr. 1738 bis 40 fol. 19 (Ehe des Andreas Göh mit Bardara Abler, Tochter des Christof Abler Kro. 23 zu Oberlohma 1738); lid. contr. 1770—71 tol. 274 (Hossibergabe des Andreas und der Bardara Sötz an ihren Sohn Johann 1771); lid. contr. 1773 fol. 24 (Ehe des Johann Götz 1773); lid. contr. 1788—90 fol.

Nro. 29. (Gegenwärtige Besitzerin Margarethe Sabermann.) Abgaben: An ben Dominitanertonvent (Sac. Ord. St. Wenceslaum) in Eger 4 Rahr Rorn, 4 Rahr Hafer. Die ritterliche Rrengorbenstommenba 1 Rahr 2 Magl Rorn, 1 Rahr 2 Mafil Safer, 1 Napf Beigen. An Die Stadtgemeinde Eger 3 Napf Rorn, 2 Rapf Bafer. Un ben Schulmeifter in Oberlohma 3 Garben. Laut Gemahrbriefes vom 12. Juli 1735 besteht auf bem Sofe fein "Fall" noch andere Berechtigfeit. Im Jahre 1795 hat ber Befitzer Bentl habermann 30 Jod 91200, gegenwartig geboren jum hofe 12 ha 97 a 19 m² (hievon Ader 10 ha 4 a 69 m², Biefen 2 ha 55 a 58 m², Garten 5 a 68 m², Bauarea 10 a, Weide 3 a 24 m²). Auf biefen Sof beziehen fich (nach bem Bins und ber Grundherrichaft gu foliefen) bie beiben Bergamenturfunden vom 20. Juli 1400 und 11. Marg 1455 (Nro. 271 und 603 bes Egerer Archivs). Rach ihnen hatte ber Egerer Burger Erhart Rubusch im Jahre 1400 zwei Bofe "au Oberlamen bey ber firchen gelegen, ben einen, ba ber Apel aufsitzet vnd czinset 8 far vnd ben andern, ba ber Beinrich tyman auffitet und czinfet 8 far" an Niklas Czichener verkauft und ihn bes Lebens wegen an bas bl. Reich und ben Ritter Sabhard Bertenberger, Richter zu Eger, gewiesen. 1455 bestätigt ber Dominisanerkonvent in Eger, bag nach bem letten Willen bes erbern Prieftere Bieronyms Czichener berfelbe ihm (bem Konvent) "geftifft ond geewigt hat alle wochen wochentlich brei meffen und borgu ein Jargetzeit und begengnus bem obgenannten Czichener und feiner eltern porforbern und nachfomen zutroft gnaben und feligkeit jehrlich und emiglich zu halten — borumb ons ond onfern clofter gegeben ond zugeannet merben 8 far getreibt zing zu Oberlohman, halb Korn, halb habern und ein par Sils berner vbergulter topffe, ein Ornat und 1 far getreibtzing zu harteffen-Dorumb verwillen und verpinden wir und gereben und geloben ben unfern orden, bas (bag) wir biefelben bren meffen alle wochen wochentlich und ewiglich in vnfern Clofter auf bem Altar under ber Orgeln, ber Junfframen altar genannt, lefen vnb halten follen, nemlich Montage, Mittwoch und Freitiges - und jerlich ein Jahrestag vor Ihme Bieronymus Bichner, Riclas, Lucia, Batter und Mutter". Der

<sup>280 (</sup>Joh. Göt vertauscht die zu seinem Hofe Nro. 28 gehörigen Grundstüde Lohaderl, vordere Äntengasaderl und Leisaderl dem Binz. Grads gegen die zu bessen Ho. 27 gehörigen Felder: Ebenseld und Sirmitteichielb gegen dessimmte Ausmachungen 1789); lid. contr. 1803—06 fol. 53 (Hosverlauf des Joh. Göt an Binzenz Grads 1801); lid. contr. 1819—22 fol. 162 (Hosverlauf des Inna Maria Löw an Mar. Marg. Göt 1820); lid. contr. 1822—24 fol. 107 (Che der Mar. Marg. Göt mit Georg Adam Bützl aus Tirschnitz); lid. contr. 1837—38 fol. 106 (Übereinkommen zwischen Pützl und seiner Frau 1836); lid. contr. 1842—44 fol. 376, 1848 fol. 80 und 1848—50 fol. 80 (Pützl und seine Frau verlausen ihren Hof an Joh. Adam Karg und Christof Frant in Oberlohma 1843); lid. contr. 1848—50 fol. 154 (Hosperlauf an Johann Kahler 1849).

auf biefem hofe ftebenbe Bins an bas Dominitanerklofter rührt also von biefem Seelengebachtnis Czicheners aus bem Jahre 1455 ber.

Als Inhaber bes hofes ericheinen: 1431 Rifl Rern (bezeugt burch ben Bufat im Rlobsteuerbuche vom Jahre 1469 "8 f. bem prior gum prediger [orden]") und Jost Rern, um 1600 Georg Loer (Choer), 1613 Nitlas Beham, 1615 Jerg Reilham (Georg Raler), 1640 Leonhard Böbeimb, 1664 Rafpar Böbeimb, 1675 Anbreas Stadler und Andreas Balter, 1679 Lorenz Merz, 1725-34 Michl Fritich aus Bilbftein, 1734-40 Sang Stingl aus Durnbach und Eva, 1740-73 Mathes Sabermann aus Sirmit, 1773-1810 Sank Bengl Sabermann, 1810 bis 20 Jakob Rarg, 1820—30 Elisabeth Karg, wiederverehelichte Jos. Zeibler, 1830—54 Joh. Abam Karg, 1854 Georg Abam Fischer, 1877 Rarl Zaus, 1881 Lorenz Hofmann, feit 1882 Anna Marg. hofmann. Der hof wird 1734 bezeichnet "zwischen Mattes Bogen und Simon Trappens Sofen innliegend", 1747 "zwischen Simon Trappens und Anbreas Bojens Bofen" und 1771 "zwifden Loreng Bohm und Mathes Göt Sofen gelegen". Sofname: "beim Baus".1)

Mro. 31 (hof und Gafthaus), 30 (Taglöhnerhäuft), vgl. auch Nro. 22 (Ludwigshöhe). (Gegenwärtiger Besiter Dichl Frank.) Abgaben: An bie Stadt (vom beutschen Hans ber) 4 Maßl 2 Rapf Rorn, 4 Magl 2 Napf Safer. An bie Gemeinde in Oberlohma 1 Napf Beizen. An die Kommenda 11/2 Napf Korn, 11/2 Rapf hafer als Zins (Zehentgetreibe). 6 Magl bem Anton Friedl in Sirmiz wegen Sirmizer Felber. Dem Schulmeister in Oberlohma 4 Garben Getreibe 1/2 Korn, 1/2 Hafer. Bei jeder Besitzveranderung ift in die burggräfliche Renten als Lebensveranderungsgebühr ber 70te Bulben und die herkommliche Intabulationsgebühr zu entrichten und ber Lebensschein zu lösen. Der hof gilt als 35/64 hof, hatte von alters her die Schankgerechtigkeit (Rreticham, Rretichm, Erbichente) und gebort jum Burggrafenamt in Eger. 1795 geboren 41 3och 22200 jum hofe bes Friedrich Ludwig. Gegenwärtig 21 ha 89 a 17 m² (hievon Ader 19 ha 68 a 34 m², Wiesen 1 ha 87 a 12 m²,

<sup>1)</sup> Bu Bof Nro. 29. Lib. contr. 1782-34 fol. 358 (Michl Fritfc vertauft feinen am 5. April 1725 von Ritlas Mert ertauften Sof an Sang Stingl 1734); lib. contr. 1738-40 fol. 4 (Eva Stingl gibt ben hof 3 Jahre in Bestand an Nikl. Plank und Joh. Müller 1738); lib. contr. 1738—40 fol. 407 (Eva Stingels hofvertauf an Mathes habermann aus Sirmig 1740); lib. contr. 1773-76 fol. 135 (Bengl Sabermann, Sohn bes Mathes S., Che mit Rath. Zuber aus Unterlohma 1774); lib. contr. 1809—13 (Einantwortung bes Hofes an bie Bengi haberm. Erben 1809); lib. contr. 1809-13 fol. 234 (hoffiber. gabe ber Bengl haberm. Erben an ihren Schwager Jatob Karg 1810); lib. contr. 1830-31 fol. 223 und 225 (Che ber Bitwe bes am 9. Janner 1820 + Jatob Rarg Elisabeth mit Jof. Zeidler aus Unterlindau 1822); lib. contr. 1830-31 fol. 226 (Nachlaffenschaft ber Elisab. Zeibler 1830); lib. contr. 1829 fol. 225 (Che bes Joh. Abam Rarg mit Eva Marg. Frant aus Schlaba); lib. contr. 1851 fol. 50 (Hofvertauf an Georg Abam Fischer 1854).

Garten 47 m2, Bauarea 14 a 71 m2, Balb und Beibe 18 a 53 m2). Auf diesen hof bezieht fich die Urfunde vom 21. Oftober 1540 (Drig. in Bergament im Egerer Archiv Mro. 1331) mit ber Umfdrift "fretfchm ju Loma ginft 1 fl Ewig an Jezo Anthony Behaimb". In berfelben betennt Sans Berner, bag er auf feine "Behaufung ond tretichm, gelegen albo ju Oberloman zwischen hannsen Teschauers hof vnb ber firchen" gegen eine Summe Gelbes, bie er vom Burgermeifter und Rat ber Stadt Eger erhalten, "1 fl rhein. auf ewig zinfe u. zw. jedes Jahr am St. Gallentag in ber Lohnungestube ju Eger; bei Richtzahlung fete und biete er fein Saus jum Pfande". Bahricheinlich gebort auch bieber (ober ju hof Rro. 2 ober 4) bie Urfunde bes Erhart Beham vom 28. Feber 1545 über 4 Rahr Getreibegins an ben Rat ber Stabt Eger, jährlich auf Beihnachten zu liefern, auf feine Erbstude, Ader und Biefen "in Lomaner Fluhr und Rainen gelegen" (Drig. in Bergament Dro. 1362 bes Egerer Archivs). Die Bezeichnung "Rretfcam" mabrt in ben Rlohftenerbuchern bis 1663, wofür bann "Burth" ober einfach "Schenkftatt" gefett wirb. 1666 wird bem Chriftof Stabler, nachbem er burch Sanbichlag bie Lebenspflichten angelobt, ein Lebensbrief über fein zur königl. Burg in Eger geboriges Gut ausgefertigt (17. April, unterfertigt Phil. Emerich Freiherr von Metternich. Fasz. 571 unter "Birthhaus". Bgl. auch Fasz. 496 "Burgleben", Lebensbrief für Chriftof Stabler 1660, 17. April). Hierauf bezieht fich auch bas Broflama vom 23. Juli 1672 bes Egerer Rats an bas Rirchspiel Dberlohma. "Demnach Gin wol Goler hoch- vnd wolweiser Rath ber Stadt Eger jum öfftern mußfällig vernommen, daß bie eingepfarrten Bnterthanen beg Gotteshauf Oberlohma fich unterfteben, bag bier ju Saglau, Schönberg und aufn Tannenber(g), wie auch anbern Orth zu nehmen ond hingegen bem wurth zu bemelbten Lohma fein bier fteben ond gurnicht werben laffen - Beil bann foldes ber Stadtgerechtigfeit zuwib(er) lauffendes beginnen ferner nicht zu gestatten ift - alfo wird allen "beh ftraff von 10 R" gebothen ihr Bier beim Birth zu Lohma und in ber Stadt zu nehmen". Ale Inhaber erscheinen im XVI. Jahrh.: Sans Berner, Erhard Rawner, Erhard Beham, Annthony Beham, im XVII. Jahrbunbert: 1649 Sang Böbeimb, 1651 Chriftof Stabelmann, 1666 bis 1702 Andreas Starler, 1702-13 Beinrich Rodh, 1713-17 Johann Stingl (Chriftof Gabler), 1717-31 Johann Ludwig, Gewandichneiber, 1731—52 Andreas Ludwig, 1752—85 Friedrich Ludwig, 1785 bis 1799/1805 Christof Ludwig, 1805—35 Johann Ludwig (1810 She mit Marg. Beder vom Sofe Nro. 20), 1835-41 Johann Niflas Ludwig, 1841-63 Binzenz Ludwig, 1863 Johann Andreas Ludwig, 1884 Johann und Maria Marg. Frank, seit 1893 Michl Frank. Hofname: 3m Mittern (Birthehaus). 1)

<sup>1)</sup> Bu hof Rro. 31. Fasgitel 571 bes Egerer Archivs (Aften) Belehnung bes Chriftof Stabler 1666, 17. April. Protofolle bes igl. Burggrafen-

Nro. 34. (Gegenwärtige Besitzerin Mary. Hofmann.) Abgaben: Jährlich 3 Kahr Korn, 3 Kahr Hafer, 1 Henne, 15 Stied Eier, 1 Käse mit 4 Pfund, 1 Roßscharwerk ober ½ Klafter Scheitholz ans ber herrschaftlichen Waldung überführen. An die Kommenda 1 Rapf Korn, 1 Napf Hafer. Dem Schulmeister in Oberlohma 2½ Garben halb Korn, halb Hafer. Der Hof gehörte zum Stift St. Klara. 1795 hat der Besitzer Andreas Böhm 37 Joch 1151 1 Gegenwärtig gehören zum Hofe 22 ha 17 a 77 m² (hievon sind Üder 20 ha 6 a 22 m², Wiesen 1 ha 68 a 3 m², Gärten 10 a 14 m², Bauarea 15 a 43 m², unproduktiv 17 a 95 m²). Inhaber des Hofes: Ish. Trapps sen. Erben, 1723 Simon Trapp (und dessen Bruder Riklas auf Hof Nro. 7), 1782—1806 Andreas Böhm, 1806—16 Andreas Böhm, 1816—37 Magd. Böhm, Witwe des Andreas, wiederverehelichte Martin Hofmann, 1837—50 Martin Hofmann, 1850—76 Niklas Hofmann, 1876 bis 82 Lorenz Hofmann, von 1882 Anna Marg. Hofmann. Hofname: Huafma. ¹)

amtes Rro. 1 (1654) fol. 82 (Andreas Stadler leiht 200 fl. Rh. gegen seinen Ader in "Rupert" 1695); Prot. d. B. Nro. 2 (1697) fol. 36 (Bergleich der Witwe des Andreas Stadler Clisabeth mit ihrem Sohn Georg 1698); Rlohsteuerbücher 1702: Andreas Stadler läßt seinem Hof und Wirtshaus abe und solches dem Heinrich Roch aus Haslan zuschreiben; Bertragsbücher Kro. 12, fol. 300 (Attest sür Seinrich Roch, dessen Juschweiben; Bertragsbücher Kro. 12, fol. 300 (Attest sür Seinrich Roch, dessen Kro. 13, deservannt 1707); Prot. d. B. Nro. 2 fol. 124 (Heinrich Roch versaust seinem Hof samt Schansgerechtigkeit dem Joh. Stingl, Hussich aus Mühlbach 1713); Prot. d. B. Nro. 2 fol. 138 (Gewähr über diesen Kauf 1714); Prot. d. B. Nro. 3 fol. 25 (Joh. Ludwig, Gewandschneiber, versaust seinem Sohn Andreas mit der Berpstichtung, das Bier bei Herrn Hans Adam Gabler in Eger zu nehmen 1731); Prot. d. B. Nro. 3 fol. 44 (Joh. Ludwig, Würth und Schneibermeister, übergibt das unweit des Wirtshausses studwig, Würth und Schneibermeister, übergibt das unweit des Wirtshausses studwig, Würth und Schneibermeister, übergibt das unweit des Wirtshausses studwig studwig stüdert kubwig 1752); Dominisal-Grundbuch d. B. 1753—1786 fol. 100 (Friedrich Ludwig übergibt seinem Hof Kro. 21 samt Wirtshaus seinem Sohn Christof Ludwig übergibt seinen Hof Kro. 21 samt Wirtshaus skro. 21 samt Taglöhnerhäussergibt stergibt des und badm und nimmt denselben nach seinem Tode wieder zurück 1799, 24. Juni; 1801, 21. September); Prot. d. B. 1801 fol. 91 (Chrift, Ludwig übergibt Hof. 104 (Joh. Ludwig übergibt Nro. 21 samt Taglöhnerhäusser kudwig übergibt Nro. 30 seinem Sohan Ludwig lader, and Gerbergsbünsser; ebbl. fol. 106 (Lebensbrief besselben); Lebensgrundbuch d. B. XI, 1828 fol. 104 (Joh. Ludwig übergibt Nro. 31, Nro. 22 (Ludwigsböhe) und Nro. 80 (Gerbergsbünsser; ebbl. fol. 106 (Lebensbrief besselben); Lebensgrundbuch d. B. XI, 1828 fol. 190 (Joh. Ludwig übergibt Nro. 31 gehörige Wiesen Sohn Ludwig verlaust an Johann Ludwig bie zu Nro. 31 gehörige Wiese per 1 30ch 23

1) Zu Hof Nro. 34. Grundbücker von St. Klara 1777 fol. 187 (Anbreas Böhm laut Kaufvertrages vom 14. August 1782); 1806, 5. Oktober (Anbreas Böhms Hofibergabe an seinen Sohn Andreas); 1821—25 fol. 178, 389 (Rach dem Tode des Andreas 18. Dezember 1816 Einantwortung des Hofes an die Witwe Magdal., wiederverehelichte Hofmann); 1836—39 fol. 149 (Übergabe der Magdal. an ihren Ehemann Martin Hofmann 1837, 20. April).

Nro. 35. (Gegenw. Bestiger Joh. Riebl.) Abgaben: Jährlich 3 Rahr Korn, 3 Kahr Hafer, 1 Henne, 15 Stüd Eier, 4 Käse, 1 Rohscharwert ober ½ Klaster Holz aus ber herrschaftlichen Waldung übersühren. An die Kommenda als Zehent 1 Napf Korn, 1 Napf Haber. Dem Schulmeister in Obersohma 2½ Garben. Der Hof gehörte zum Stift St. Klara und umfaßte 1795 27 Joch 715<sup>□0</sup>, gegenwärtig 16 ha 84 a 51 m² (hievon sind Ücer 15 ha 8a 4 m², Wiesen 1 ha 47 a 3 m², Gürten 1 a 37 m², Bauarea 14 a 96 m², Weide 12 a 81 m²). Bestiger: bis 1788 Andreas Trapp, 1788—93 Lorenz Trapp, 1793 Johann und Anna Marg. Böhm, bis 1840 Christof Böhm, 1840—80 Johann Böhm, 1880 Johann und Magd. Riedl. Hospiame: "beim Meyer" oder "Gaugl".¹)

Nro. 45. (Bestyerin Magb. Zimmann.) Abgaben: An bie Kommenda als Zehent 3 Maßl halb Korn, halb Hafer. Zu diesem Gehöfte gehören 2 ha 6 a 6 m² (hievon sind Ader 1 ha 82 a 89 m², Gärten 3 a 6 m², Bauarea 4 a 68 m², Beide 15 a 43 m²). Die Grundstüde sind aus der Stammwirtschaft Nro. 19 abgetrennt worden. Inhaber: Andreas Bär, 1798—1846 Nislas Bär, Schuhmacher, 1846 Ioh. Georg Welf, hierauf Johann Zimmann und seit 1870 seine Frau Maria Magdalena.2)

Bwischen ben gangen und halben Sofen bes Dorfes und ben bagu gehörigen Taglöhner- ober Auszughäufeln, wie fie bis jett bargeftellt murben, find nun unregelmäßig eingestreut und angelehnt bie fleineren Sofe (1/4, 1/8 Bofe, Tripfhauseln, Gerbrigen), Die ben Rleinbauern, jumeift aber ben im Dorfe fich anfiebelnben Sandwertern geboren, etwas Grundbefit haben und Felbbau treiben, aber Bieh entweder nicht ober nur mit Benehmigung ber Gemeinde halten burfen. Biele von diefen kleinen Fachmertgehöften find noch gut erhalten, manche find burch Reubauten erfett ober umgebaut. An biefe Schicht, bie noch ein Gud Altertum in fich ichlieft, fcbließen fich bie gang neueren Bohnhäufer (jum Teil villenartig, wie Mro. 74, 24), Bahnwärterhäufer, Birtebaufer, Ausscheidungen und Neuanlagen aus alten Wirtschaftshöfen (wie Rro. 22, 25) u. f. w., bie feit bem Bau ber Gifenbahn (feit 1865) allmählich entstanden find und mit ihren roten Ziegelbächern und weißen Sauferwanden bem Dorfe einen mobernen Anblid verleihen. Im nachstehenden ein Berzeichnis biefer Stellen mit Angabe bes jetigen Inhabers, bei ben alteren Stellen mit hiftorifchen Angaben.

<sup>1)</sup> Zu Hof Mro. 35. Grundbücher von St. Klara 1789—98 fol. 243, 487 (Lorenz Trappens Hofvertauf an Joh. und Anna Magd. Böhm 1793, 26. Juni); fol. 128, 259 (Übergabe an Christof Böhm; 1836—39 fol. 365 (Christof Böhms Übergabe an seinen Sohn Johann Böhm 1840, 16. Jänner).

2) Zu Hof Mro. 45. Lib. contr. 1798 fol. 22 (Übergabe ves Andreas Bär an seinen Sohn Niklas 1798); 1830—31 fol. 59, 1840—42 fol. 190 (Hofverkauf an Joh. Georg Wolf 1846).

Nro. 3 Margarethe Frank, 1) 6 Pfarrhaus (siehe unter Kirche), 2) 8 Georg Fischer, Schuhmachermeister, 3) 9 Magba. Riebli, Fleischergeschäft, 4) 10 Johann Krader, 5) 12 Johann Thomae (Finkenhäust, zu

1) Zu Rro. 3. Ursprünglich Trivsbauss. 1768 "zwischen Jatob Frant und Joh. Böhms höfen innliegent". Bis 1726 Lorenz Reins, 1726—68 Johann Reins, 1768—1805 Niklas Reins, 1805—09 Joh. Abam Reins, Wagnermeister, 1809—44 Elisabeth Reins, verehesichte Lippert, 1844 Magbalena Pauter ("Pautabäuss"), lib. contr. 1767—69 fol. 820, 1808—06 fol. 403, 1808—06 fol. 420, 1809—13 fol. 828, 1844—46 fol. 47.

3) Zu Rro. 6. Chemals 1/9 Höfden, um 1640 im Befite bes hans Beer und feiner Witwe, feit 1698 Georg Trapp. 1711 "ein woledler Rath Eger (ber diefen 1/9 Hof um 625 fl. erkauft) und bem Herrn Pfarrer allba interim zu genießen giebet" (Riobstenerbilder). Das Bohnhaus wurde zum jetzigen

Pfarrhaus ausgebaut.

\*) Zu Nro. 8. Burggröffiches 1/8 und 4/8 Höfchen. Der Bestiger ist berechtigt, das Meisterrecht in der Lohmaner Pfarr zu treiben. 1717 "zwischen Lorenz Kolben und Hang Mertgens Höfen gelegen". Um 1660 Lorenz Haiger, Schneider, 1690 Mathes Kliebhan, die 1717 Johann Endwig, Schneidermeister (sternimmt dann Hof Nro. 31), 1717—21 Philipp Riebhan aus Langenbruck, 1721—34 Johann Ludwig (von Hof Nro. 31), 1734—49 Andra Ludwig, Schneidermeister, 1749—79 Helene Marg. Ludwigin, Wittib, 1779—1821 Johann Mich Ludwig, Schneider, 1821—34 Jakob Rliebhan ("Schneidagaugl"), 1834 bis 53 Kaspar Bär, 1853 Joh. und Louise Zimmermann (Bächa). Abgaben: Ins Hospital 1 Mags 1/2 Korn 1/2 Haber zum Zehent. In die Gemeinde Oberstohma 1 Rapf Weizen. Grundbessit 1792: 2 Joch 1214—8. Lib. contr. 1716 bis 18 fol. 55; 1721—23 fol. 209; 1734—37 fol. 17; 1738—40 fol. 149; 1777 bis 79 fol. 313; 1819—22 fol. 183, 263: 1844—46 fol. 99; 1853 fol. 120.

4) Zu Nro. 9. 1/4 Höfl. 1731 "zwischen Andra Ludwig und Andra Fabers (?) Hösen", 1754 und 1756 "zwischen Andras Ludwig und Mich Habers Fabers (?) Hösen", 1707—81 Hang Merz und seine Witmu Ursula, verehel. Grada, 1731—32 Lorenz Grada, Bestandwirt auf dem "Sauerbrunn", 1732 bis 50 Stephan Grada, 1750—54 Georg Prüller, 1754 Erhard Schmid aus Rohr, 1754 Thomas Diebl, Mahlmüller aus Sorgen, und Friedrich Diebl, 1782/83 Johann Stephan Göz, 1826 Johann Kitlas Bär, Schuhmader, 1827

getegen". Simon Kunz, cs. 1640 Kappar Deigauer, Hans Deigauer, 1697 bis 1707 Thomas Fritsch, 1707—81 Hans Merz und seine Witwe Ursusa, berechl. Frada, 1731—32 korenz Grada, Bestandwirt auf dem "Sauerbrunn", 1752 bis 50 Stephan Grada, 1750—54 Georg Prüller, 1754 Thomas Diedl, Mahlmüller aus Sorgen, und Friedrich Diedl, 1782/83 Johann Stephan Göz, 1826 Johann Niklas Bär, Schuhmacher, 1827 Andreas Bär ("Bärnschufusta"), Micht Diener. Abgaben: Dem Magistrat 1 Rapf Gerse und 1 Napf Hafer. Ins Hossinatum Zehent 5 Napf Korn, 1 Raps Weizen und 6 Napf Hafer. Dem Schulmeister 1 Garbe Getreid wechselweis und 1 Napf Korn. Grundbesig nach dem Hassisiande von 1795: 6 Isch 1170—6. (Lid. contr. 1730—31, fol. 646, 1732—84 fol. 63, 1738—40 fol. 139, 1750—52 fol. 91, 1754—56 fol. 49, 312, 1782—83 fol. 271, 272, 1829—30 fol. 267, 189, 1858 fol. 7.)

"I ur ro. 10. If wahrscheinisch Stadmanns Gut, 1593 Georg Meuerl, ca. 1600 mit Annthony Behaimbs, 1650 mit Hans Böheimbs Hösen vereint, dann als St. Klara Meurer (Meuer, Meyer) Gut bezeichnet, 1671 hanz Krapp, 1678 Ulrich Trapp, 1691 Johann Trapp jun., 1701 Eorenz Kolb (1717 wird Aro. 8 bezeichnet als zwischen Lovenz Kolb und Hansker, 1887 Johann Georg Austler. Gegenwärtig Joh. Krader. (Hossiame: "Himelmann".) Abgaben: Ins Hosper Dem Schulmeister 1 Garbe wechselweis. Grundbesig 1795: 9 Joch 893—6. (Klohsteuerbücher. — Lid. contr. 1809 bis 18 fol. 261, 1815—19 fol. 56, 1837—88 fol. 198.) In neuerer Zeit

Bof Rro. 11), 13 Johann Gotfried, Schuhmachermeifter, 1) 14 Lochnere Erben,2) 15 Gemeinbehäuft (Birthäuft),3) 16 Johann Beinl,4) 17 Georg Lorenz Lobberger, 5) 18 Rafpar Riderl, Tifchler, 6) 22 Lub-

wurbe bie ebemalige Schupfe ju einem Bobnbaus ausgebaut und mit ber Sausnro. 32 (bes bemolierten Glat'iden Megner- und Schulmeifterebauschen bei

ber Rirche) verfeben. Dafelbft Magb. Bimmermann, Baderei.

1) Bu Rro. 18. Eripffaufel, urfprünglich im Gemeinbebefig. 1775 Anbreas Beder, Lorenz und Anbres Beder, 1799 Dftwalt Kofent, Suffcmieb (ju Rro. 5), und Erben, 1822 Jofef und Urfula Bimmermann, Soubmachermeifter, 1858 Georg Zimmermann, Schuhmachermeifter ("Schonftagirg"). Der Raufer Beder barf 1775 Bieb nur mit austrudlicher Erlaubnis ber Gemeinbe Oberlohma halten. (Lib. contr. 1773 - 76 fol. 215, 1799-1800 fol. 198, 1822-24 fol. 63, 1853 fol. 167.)

2) 3n Rro. 14. Beter Daver, Loreng Miller, bis 1806 Georg Bar, 1806 Abam Lochner, Schneibermeister, 1806—14 Joh. Abam Böhm, 1814—45 Georg Bär, Hanbelsmann, 1845—54 Abam und Barbara Lochner, Schneibermeister aus Wilbstein, 1854 Kaspar Lochner und Magb. Nickerl ("Schneiberfaschpa"). Abgaben: An die Kommenda 1½, Kapf Korn, an die Stadtgemeinde 1 Rapf Gerste, 1 Rapf Hafer. Grundbesth 1795: 2 José 1560. (Lib. contr. 1815—19 fol. 262, 1815—19 fol. 48, 1844—46 fol. 248, 1854 fol. 6.)

\*) Bu Dro. 15. 1659 "Diebbaufel" (Rlobfteuerbilder) Birtenbauft, gegen-

wärtig Gemeinbehaus.

4) Bu Rro. 16. Ursprünglich Gemeinbetripfbaufl, jest ausgebaut. 1659 "neben bem hiebhäusel" (Klohfteuerb.), 1659 Andres Reinl, bis 1660 Peter Brauel (Breuel), 1660—95 Bastl Uhl, 1695—97 Jakob Uhl, 1697 Peter Uhl, 1738 Lorenz Planer, 1778 Peter Planer, Leinwebermeister (1768 24. Jänner Geschaft besfelben an ben Rat Eger, ihm die Wanderjahre nachzulassen. Orig. im Egerer Archive, Fasz. 571 unter "Privates"), 1830 Georg Ignaz Planer, 1838 Johann Georg Böhm, Schneibermeister, 1858 Peter Böhm, Schneibermeister ("Schneiberpeter"). Grundbesst 1795: 1 Joch. 1778 barf auf diesem Hause 1. Auf gehalten aber nicht in die Komeinbetritt getrießen merben (Lid 3war 1 Kuh gehalten, aber nicht in bie Gemeinbetrift getrieben werben. (Lib. contr. 1777—79 fol. 72, 1829—30 fol. 55, 1838—89 fol. 169, 1858 fol. 271.

3 u Rro. 17. Ursprunglich Gemeinbetripshaus, auf bem bie Schub.

5) Zu Aro. 17. Urspringlich Gemeinbetripshäusst, auf bem bie Schuhmachermeisters-Gerechtigkeit haftete, 1766 "zwischen Bolfgang Beer und Christof Ludwigs Hof gelegen". 1766 Stephan Beder, Schuheknecht, 1807—49 Georg Baier, Weber, 1849 Johann Baier, Weber, 1853 Niklas Austler, dann Josef Lohberger ("Lohbergerbäußi"). Erbaute das Wirtshaus Aro. 54. Lid. contr. 1766 fol. 28, 1848—50 fol. 221, 1853 fol. 444.

4) Zu Aro. 18. (Hiezu das Tripshäusel Aro. 58 "Brennuasn"). 1/6 Hof, burggrässich, 1747 "an Wolf Beers Hof gelegen", 1766 "zwischen Wolfgang Beer und Christof Ludwig". Bis 1747 Stephan Uhl, 1747—55 Benzl Kahnhäuser, Schulmachermeister und Magangarün, 1755—90 Christof Ludwig, Schneibermeister, 1790—1818 Peter und Margar. Ludwig, Schneibermeister, 1719 Job. Ab. Banderer (Kranzensbah), 1823 Job. Wolfgang Böhm, Töbfermeister, bermeister, 1790—1818 Peter und Margar. Ludwig, Schneibermeister, 1719 Job. Ab. Wanberer (Franzensbad), 1823 Job. Wolfgang Böhm, Töpfermeister, 1834 Marg. Böhmin (geb. Ott aus Öb), Witwe bes Johann Wolfgang, 1850 Christof Böhm, gegenw. K. Riderl. Erbherrschaften: 1745 Tit. Herr Abam Wernd von Eehenstein auf Dölit, Herr Philipp Sölbner von Solbenhofen, 1790 Frau Solbenhof in ber Fleischgaß (in Eger), 1798 Josef von Solbenhofen, 1790 Frau Solbenhof, 1816 Frau Maria Anna Musiu, geb. Ebenruh. Abgaben: 1 Kahr Korn, 1 Kahr Pafer, 1 Henne, 10 Eier. Ins Hoppital 2 Maßl Korn, 2 Maßl Haber. 1798 löst Peter Ludwig. diesen Sachins (Zehent und Blutzins) um 100 fl. ab (lib. contr. 1798 fol. 226). Grundbesit 1795: 3 Joch 1710. (Lib. contr. wigshöhe, 1) 30 Hermann Bohm,2) 32 Wagbal. Zimmermann, Baderei (gehörte einst als Schupfe zu Nro. 10),8) 33 Bolksschule seit 1831 (fiehe "Schule"), 36 Beter Beinzmann,4) 37 Margarethe Gudelhorn,5)

1741—48 fol. 223, 234, 1745—47 fol. 409, 1754—56 fol. 58, 134, 1790

bis 91 fol. 130, 1798 fol. 226.)

1) Bu Nro. 22. ("Am Garten", Lubwigshöhe, anfangs ju Dro. 20, bann 81 gebörig.) Ursprünglich 1/4 Höfel "zwischen Joh. Beder und Jakob Kolers Höhen innliegend" (?) (1770). Bis 1760 Jakob Irrgang, 1760—70 Thomas Diebl, 1770—83 Hans Fischer aus Obernbors, 1788—89 Lorenz Beder (von Hof Nro. 20), 1789—1803 Bitus Grabl, 1808—10 Thomas Beder (von Hof Nro. 20), 1810 Mary, Beder, verehelichte Johann Ludwig (von Hof Nro. 31), 1835-41 Johann Niflas Ludwig, 1841-63 Bingeng Ludwig (feit 1845 Raffeesieberei). Am 15. Juli 1862 verlauft Binzenz Lubwig bie jum Hofe Aro. 31 geborige Wiese samt bem barauf erbauten Hause Mro. 22 — Lubwigshöbe an Johann Lubwig (bis 1867). Beitere Befiger: 1867-68 Abolf Stanta, 1868 Satob Frant ("Gartengeigl"), beffen Bitwe Margarethe, geb. habermann bis 1902. Abgaben: Ins hofpital 2 Maßl 1 Rapf halb Korn, halb hafer, an bie Gemeinbe jum Zehent 1 Maßl halb Korn, halb Dafer, item ins Hofpital noch jährlich 1 Rapf Korn und 1 Rapf Haber jum Zehent. An Grundbefit geborten zu biefem Saufe 1795 8 Joch 12050. (Lib. contr. 1770—71 fol. 26, 1782 bis 83 fol. 363, 1788—90 fol. 378, 1803—06 fol. 24, 1809—13 fol. 129. Lebensgrundbuch ber Burg Eger 1852 fol. 93.)

2) Bu Mrs. 30. Geborte (wie Nro. 22) ehebem ju bem hof Nro. 31 (bat bie Berechtigung, mit bem Birt ju Oberlohma 2 Ribe auf bie Beibe ohne Untoften mitzutreiben]. Burggräflich. 1783 von Johann Ludwig, Würth und Schneibermeifter, neu aufgebaut und seinem Sohne Simon Ludwig übergeben, bis 1799 Christof Lubwig, 1799 Joh. Ab. Lubwig (und 8 3och 151300), 1801 wieber mit Dro. 81 vereint, 1805 Johann Lubwig, bann Dichl Kneifil unb 3of. Rneifil. Lebensgrundbuch ber Burg XI fol. 104, 192, III fol. 44, 1754

fol. 168.

\*) Bu Rro. 32. Diefe Sausnummer trug früher bas (jett berfcmunbene) Definer- und Schulmeifterhauft bei ber Rirche (bei ber Rirchhofmaner am Eingang). Bis 1626 Jatob Reinl ("zwischen Annthonn Bobeimb und Sannfen Rambe, Buffdmiebe, gelegen"), 1626 Chriftof Beter, Schulmeifter. Geborte gur Rirche in Oberlohma und murbe 1782 von ben Rirchenvatern bem Schulmeifter und Megner Nitlas Glat vertauft. 1817 3of. Rlat, 1848 Marg. Uhlin. Das Saus wird gur Bergrößerung bes Rirchenplages eingelöft und bemoliert. Reicht 1/2 Rapf Beizen als Zehent in die Semeinbe. An Grundbesitz gehörten 1795 biegu 1 3och 6730. 1626 wird als "Mundherr" Andreas Trabb genannt (Lib. contr. 1782-83 fol. 111, 1815-19 fol. 433, 1855 fol. 149. Lebensbuch ber Burg Nro. 3 fol. 129). (Beiteres unter: "Schule".)

4) Bu Dro. 36. Burggraflich. Bis 1788 Johann Bimmermann, Soub. machermeifter, 1788-1843 Anbreas Bimmermann, 1843 Georg Riflas Bimmermann, bann Johann Baul Beingmann, Bagnermeifter († 1898). Siegu gehörten

1795 1 3och 642□° Grundbefit. Protofolle ber Burg Nro. 3 fol. 6.

3) Bu Nro. 37. 1/4 hof "an ber Kirchmauer gelegen" (1711). Bis 1626 Baul Deschauer, 1626 Sebast. Deschauer, 1654 hans Gratha, 1656—98 Georg Fifcher, Schuhmacher, 1698-1740 Georg Müller, 1740-71 3oh. Dichl Müller und Eva (geb. Binfler), wieberverehelichte Biebmann, 1771—1809 Eva und Andres Zimmermann, 1809—14 Johann Abam Bobirab, 1814 Bingeng Rofend, Duffcmieb, 1834 Johann Glat, Tifchlermeifter, 1844 feine Tochter Margarethe Glat, verebelichte Gudelhorn aus Dbernborf. Abgaben: 3ns hofpital gum Bebent 5 Rapf Rorn, 5 Rapf habern. 1795 geboren biegu 14 3och 1415□.

38 Martin Buberl, Tijchlerei, 1) 39 Riedle Erben (fiehe hophaus), 40-42 (fiebe Stodermuble), 43 Blaner Bolfgang (fiebe Sophans), 44 existiert nicht mehr, 46 Raroline Beinl,2) 47-48 existiert nicht mehr, 49 Georg Frank (zu hof Nro. 4, Neubananhäust), 50 Joh. Zuber (fiebe Hophaus), 51 Friedhofsgartner von Oberlohma, 52 Riflas Böhm (Hitte bei Antonienhöhe, zu Hof Nro. 19), 53 Kaspar Nikerl (zu Hof Nro. 18, "Brennuafn"), 54 Georg Nappert (Lobbergers Birtshaus gur Beftbahn), 55-58 Bahnwarterhäuser, 59 Friedhofsgartner von Franzensbad, 60 Georg Frant (Gafthaus jur Raiferftrage, erbaut 1872), 61 Rraber Bingeng (fiebe Stodermuble), 62 Riedle Erben (fiebe Sonhaus), 63 Georg Zimmermann (Bafna-girgl), 64 Ferdinand Blog (erbaut 1875, Gafthaus Schonau, Drehscheibn, beim Franzensbaber Bahnhof), 65 Margarethe Frant, Kaufmannsgeschäft, 66 Maximiliane Glat, Cementgefcaft (Felbichlögl, erbaut 1879), 67 Georg Baumann, 68 Georg Müller, 69 Erneftine Blog, 70 Johann Romma, 71 Abam Bartl, 72 Otto Rruger, Gartner (erbaut 1893), 73 Georg Fitthum (erbaut 1894), 74 Bingeng Breis, Raufmann (erbaut 1895), 75 Johann Böhm (erbaut 1897).

Bu Oberlohma gehören außerbem noch: Beftodig am Leithenbache gelegen, Sophaus und zum Teil Antonienbobe.

### Stöckermühle. (Geftödich.)

(1/2 Stunde nordwestlich von Oberlohma. Der aus dem malbigen Leithengrund von Roffenreut herabkommende Leithenbach und bas Beburfnis nach einer Duble führte icon frubzeitig jur Anlage von zwei jest aufgelaffenen Mühlen, die heute gut besuchte Sommerrestaurationen find.)

Mro. 40, 42 und 61. (Befiger Bingeng Rraber. Obere Stödermuble.) Anteil an ber Dorfmart 33 ha 31 a 12 m2 (bievon

Grundstiide. (Lib. contr. 1770—71 fol. 415, 1780—83 fol. 191, 1809—13 fol. 62, 1824—26 fol. 267, 1834—36 fol. 45, 1842—44 fol. 372.)

<sup>1)</sup> Zu Kro. 38. Ursprünglich Tripspäusl, burggrästich. 1663 "an ber Straße und Kirchen liegent", 1665 "unter der Kirchen neben Sebast. Böheinib Hof". Rach den Klohsteuerbüchern wahrscheinlich Hans Kheil, dis 1624 Hans Mert, 1624 Nissas Lochter, 1663 Hans Flauger, 1664 Nissas Pochter, 1663 Hans Flauger, 1667 Hans Deschuner, 1668 Hans Flauger, 1670 Andreas Keinl, 1674 Georg Faber, 1683 Hans Böheimb, 1730 Hans Böheimb, dis 1790 Corenz Bähr, Schneibermeister, 1790—99 Johann Georg Bähr, 1799—1800 Lorenz Bähr, Schneibermeister, 1800 Joh, Georg Behr, Georg Adam Frank, Martin Buberl. Dieses Häusl, in dem sich auch eine Zeitlang die Schule besand, war berechtigt, "mit des Wirths zu Oberlohma auf die Weid austreibenden Bieh zu allen Zeiten ohne Untosten 2 Kihe mitzutreiben". Grundbestz 1795: 1 Joch 1406. Protosoke der Burg Kro. 3 sol. 37, 1800 sol. 194.

2) Zu Kro. 46. Tripskanst, 1726 "zwischen dem Hirthäuss Stadler, Jimmermann von Tannenberg, 1724 Kislas Plohmann, 1726 Niklas Stadler, Jimmermann von Tannenberg, 1726 Andrä Höllering. Abgaben: Ins Hospital 3 Rapf halb Korn, halb Haser. 1) Bu Rro. 38. Urfprünglich Tripfhäufl, burggräflich. 1663 "an ber

Äder 16 ha 2 a 34 m², Biesen 6 ha 24 a 65 m², Garten 6 a 48 m³, Bauarea 9 a 42 m², Weibe 1 ha 6 a 46 m², Walb 8 ha 25 a 29 m², Teiche 1 ha 56 a 46 m², samtlich in der Stöderstur). Im Jahre 1795 hat der Bestiger Johann Adam Krader 54 Joch 171□0. Abgaben für die Mahlmühle und den halben Hof an den Egerer Magistrat 5 Kahr halb Korn, halb Hafer, 1 Kahr halb Korn, halb Haber, 100 Eier, 1 Henne. Inhaber: 1540 Jasob Netsch, 1550 Hans Netsch, bis 1625 Mich Ludwig, 1625 Urban Müller zur Debt, 1670 Kaspar Döberl aus Münchsreut, 1700 Georg Schöner; hierauf solgt 1702 Christof Grada (Gratha), 1748 Balthasar Grada, 1778 bis 1829 Nickl und Iohann Grada, 1829 Georg Adam Krader, 1858 Mathes Krader, seit 1893 Binzenz Krader. Die Mühle besteht gegenwärtig nicht mehr. ¹)

Nro. 41. (Gegenwärtiger Bester Johann Biebermann. Untere Stödermühle.) Abgaben: Ins egerische Geschierhaus jährlich 1/2 Kahr Korn, 1/2 Kahr Haber Zinsgetreib, in die Kommenda 2 Rapf Korn, 2 Napf Haber Zehentgetreib, dem Stadt egerischen Losungsschreiberiährlich 1 Henne und 15 Eier. Anteil an der Dorsmart 5 ha 6 a 28 m² (hievon Ader 2 ha 96 a 62 m², Wiesen 1 ha 36 a 42 m², Gärten 15 a 29 m², Bauarea 6 a 29 m³, Beide 8 a 82 m², Teiche 42 a 44 m², sämtlich in der Stöderssun). 1795 hat der Bestiger Andreas Zimmermann 8 Joch 76□0. Die Mühle und der dazu gehörige 1/8 Hof gehörten zum Burggrafenamte in Eger. Inhaber: 1545 Handreas Wähner, 1625 Simon Kunz, 1633 Hanns Ehrsamb, 1650 Erhart Nötsch, 1670 Georg Netsch, dis 1689 Adam Berner, Martin Höllering, Friedrich und Andrä Zimmermann (bis 1746), 1746—84 Andreas Zimmermann, 1784/1815—1845 Georg Andreas Zimmermann, 1845 Bartl Biedermann, seit 1882 Johann Biedermann.²)

Ju Nro. 42 (zu Nro. 40). Tripfhäuses. Lib. contr. 1828—29 fol. 191, 196.

<sup>1)</sup> Bu hof Mro. 40. Lib. contr. 1625 fol. 207 (Michl Lubwig's in Gestedig Berlauf an Urban Müller zur Debt 1625), lib. contr. 1748—49 fol. 76 (Balthafar Graba, Sohn bes Christof, She 1748), lib. contr. 1782—83 fol. 207 (Balthafar Graba's Witwe Barbara, wiederverehelichte Michl Frank, übergibt bie Mahlmilhle mit einem Gang samt Mühlteich Rro. 40 ihrem Sohne Nikl Graba, ben ½ hof, ber zur Mahlmilhle gehört, ihrem Sohne Joh. Abam Graba 1778). Lib. contr. 1829 fol. 165 (Übergabe ber Mühle und bes hofes an Georg Abam Grabar 1829). Bgl. ferner: Fasz. 586 ("Stöckich", Michael Lubtwig).

<sup>191, 196.

2)</sup> Zu Hof Nro. 41. Grundbuch der Burg 1753—86 (Nro. 321) fol. 97 a (Andreas Zimmermann, Mahlmüllermeister, übergibt seine von seinem Bruder Friedrich überkommene Mähle Nro. 41 seinem Sohne Andreas 1784.

11. Oktober), ebendaselbst 1801 (Nro. 327) fol. 221 (die Andreas Zimmermann'schen Erben übergeben die Mühle an ihren Bruder Georg Andreas Zimmermann 1815, 31. Jänner), ebendaselbst 1828 fol. 246 (Georg Andreas Zimmermann übergabe an seinen Sohn Bartl Zimmermann 1845, 31. Jänner).

# Hophaus.

1/2 Stunde nordöstlich von Oberlohma auf dem Bege nach Bilbstein, mit Steinbruchen in ber Nahe, Die zu Diefer Anfiedlung führten. Bu ben höfen in Oberlohma (Mro. 27 und 28) wird ein Micaeliszins "für den Steinbruch" ermahnt, offenbar gehörten die hier liegenben Grunde in altester Zeit zu biesem hofe. 1755 "im Steinbruch" (in ben Rlohsteuerbüchern), 1767 "aufn Sand-Bauft" (lib. contr. 1767 bis 69 fol. 127).

Mro. 39 Riebels Erben, 1) 43 Bolfgang Planer ("Boirupp"), 50 Johann Buber,2) 62 Riedle Erben (Gafthaus zur Bezirksftrage).

# Antonienhöhe.

1/2 Stunde nordwestlich von Oberlohma, auf ber Strage nach Saslau, Afc. Begrunder Diefer fleinen Balbtolonie ift ber Frangensbaber Bürger Anton Felbinger (baher Antonienhöhe), welcher in ben Jahren 1854, 1855 und 1859 von Johann Mathes Uhl Dro. 1 und 9 in Roffenreut und mehrere Joch Balb- und Grundftude antaufte. 1855 murbe ein Promenadenweg von Franzensbad nach Antonienhöhe angelegt. Aus einer einfachen bolgernen Balbichente entftanb allmählich bas gegenwärtige Restaurationsgebaube mit Saal, Garten und Sommerwohnungen, Stallungen, bas unter bem langjährigen Bachter Dominit Stingl aus Franzensbab gut besucht mar. 3m 3. 1880 erftanb biefen Befit Guftav Fischer, ber 1881 bie Balfte an Wilhelm Fischer verfaufte. Mittelft Raufvertrages vom 2. Februar 1892 ging bie Antonienhöhe an Franz und Ratharina Roth über. Antonienhöhe war früher (wie beute noch) ein beliebter Ausflugeort ber Franzensbaber Surgafte, bes Franzensbaber Schütgentorps, bas in ber Nahe ber Reftauration einen Schiefftand errichtet hatte (jest verwilbert). Die fcone Lage, ber prachtige Blid auf bas Egerland, bie hubichen Balbgrunde

<sup>1)</sup> Bu Rro. 39. Lib. contr. 1788—40 (Joh. Trappens Bitwe im Steinbruch bei Sirmit verlauft ihr Daus im Steinbruch, 4 Teicheln, Polz und Garten und Felber an Anbre Fischer, Zimmermann von Bruck 1738, 22. Februar. Derselbe an Michl Fritsch in Boitersreut), 1755, 26. April Michl Fritsch läßt sein Gietl "im Steinbruch" ab und seinem Eydam Joh. Banb haaß zuschreiben (Richftenerb. 1754), 1767 verlauft Danß Bethhaß, ausin Wayd-Häusschler (Rlohsteuerb. 1754), 1767 verkauft Hang Weydyag "ausn Hand-Häusschlussen (Rlohsteuerb. 1754), 1767 verkauft Hang Werydyag "ausn Hand-Häusschlussen (Rlohsteuerb. 1754), 1767 werkauft Jang Werschlussen und Oberschma an Christof Karch zu Obern-borf (lib. contr. 1767—69 fol. 127). (Hosname: "Hoydausschousta".) 1795 hat Evrenz Riebl 7 Joch 951□° Grundbesty. Es solgen 1841 Johann Riebl, dann Lorenz Riebl († 1892), gegenwärtig bessen Erben.

¹) Zu Nro. 50. Georg Riebl erbaut 1852 auf dem zu dem Hossen. 28 in Oberschma gehörigen, der Marg. Pützl abgekauften Grunde von I Joch 1288□° ein Haus (lib. contr. 1850—53 fol. 337). (Hosname: "Hoyhaussattla"), Joh. Niklas Zuber, gegenwärtig Joh. Georg. Zuber.

bes Leithentalgrundes lodten allmählich ständige Sommer- und Baldsgäfte während ber Sommermonate herauf und führten schließlich zur Erzichtung von Billenbauten (1897 "Billa Balbfriede" bes Josef Bittner, Großtaufmann in Eger, 1898 "Billa Balbheim" bes Alois John, Schriftsteller in Eger). Bon diesen Landhäusern gehört letzteres (Nro. 76) nach Oberlohma, die übrigen nach Rosseneut. Seit 1883 Haltestelle ber bahrisch-sächsischen Eisenbahn. Täglich zweimalige Postverbindung.

Alle bie bisher erwähnten kleineren Stellen in Oberlohma, Hopphans und Antonienhöhe umfassen zusammen 111 ha 7 a 53 m² (hievon sind Ader 87 ha 53 a 78 m², Wiesen 14 ha 47 a 16 m², Gärten 34 a 70 m², Bauarea 86 a 79 m², Beibe und Walbung 7 ha 85 a 10 m².

# 4. Die Rirche.

(Die Kirche. — Das Pfarrhaus. — Bezüge bes Pfarrers. — Reihenfolge ber Seelforger.)

Bährend ber Hof im Zusammenhange mit ber dazu gehörigen Felbstur der sichtbare Ausdruck des wirtschaftlichen und rechtlichen Organismus eines Dorfes ift und die änßere Seite des Bollstums bestimmt, so ist der weithin sichtbare, Siedlung und Dorfmart überschauende Kirchturm der Ausdruck der geistigen und religiösen Bedürfnisse seiner Bewohner. Die Kirche steht mit dem Bollstum im innigsten Zusammenshange, sie hat verschieden auf die Dorfgestaltung, auf Sitten und Glauben eingewirkt.

Das Egerland gehörte seit der altesten Zeit zur Regensburger Diözese und blieb dabei trot der Gründung neuer Bistümer (973 zu Prag und 1007 zu Bamberg) bis in die neueste Zeit (1807). Bon Bayern aus, das zur Bütezeit der Besieblung die meisten Kolonisten stellte, kam mit ihnen auch das Christentum in die heidnisch-wendischen Landstriche des Egerlandes. Als frühester Mittelpunkt für die Christianisserung und Kolonisterung erstand 1132 das Cisterzienserkloster Balbsassen. Um 1140 bestanden Pfarreien in Eger, Bondreb, Redwis, Türschenreut und Beibl. Bor 1256 hatte der Deutsche Orden in Eger bereits ein Hospital. Im April 1258 übertrug ihm Konradin als Grundsherr das Batronat der Hauptsirche in Eger und der Pfarreien des Egerlandes (Wildstein, Brambach, Frauenreut, Mühlbach, Albenreut, Haslau). 1259 errichtete der Orden eine Komturei in Eger, welche der Thüringer Ordensballey zugeteilt wurde, wozu 1300 noch eine lateinische Schule kam. An der Spige stand der Kommendator und der Pietanzenmeister.

Der habit ber Deutschherren bestand in einem weißen Mantel mit ichmargem Rreug. Neben bem Teutschorben entstehen im XIII. Jahrhundert noch Rlöfter in Eger (Kreuzorbentommenda, Franzistaner, Rlariffinnen, Dominitaner), Die ebenfo wie Balbfaffen Bofe, Binfe, Bebente, Seelgerate im Lande erwarben und als geiftliche Grundherrichaften jahrhundertelang mit dem Bolte in Beziehungen ftanden. Der Ginflug ber Rirche auf bas Bolfstum, auf Sitten und Bebrauche und Aberglaube bes Boltes, auf bie Schule läßt fich geschichtlich nachweisen.

Die alteste Ermähnung ber Rirche in Oberlohma fteht im Bufammenhange mit bem beutschen Orbenshause in Eger. Dberlohma war ebenfo wie Trebendorf, Dubleffen, Sabanit, Rinsberg urfprunglich eine Lotalie von Eger, feine Pfarrei. Der Gottesbienft in ber Rirche (bamals wohl Rapelle) wurde bis zur Reformation von Eger ans von Deutschorbensprieftern verseben. Gin Bfarrhaus bestand nicht und bem ben Gottesbienft versehenden Priefter wurde bas Effen im Rretscham (Wirtshaus) neben ber Rirche gereicht.

3m Jahre 1390 geborten zu Diefer Lotalie Oberlohma Die Dorfer: Loman bag ober, Loman bag niber (Unterlohma), Rrapit, jum Söfflen (Boffas), Traglav (Trogau), Debe, Roffenreut, Sagengrun, Forbersremt baz neher, Syrmit, Stabl, Dbernborf und Sletein (Schlaba).

Ein Teil von Boiterereut (bag ferere) geborte famt Ottengrun jur Pfarre Schönberg, Sirmit und Fleifen zu Brambach. 1) Als im Jahre 1711 bie bisherige Lotalie Oberlohma zur wirklichen Pfarrei erhoben murbe, blieb biefer Umfang ber Pfarrgemeinde im wefentlichen berfelbe, nur bie Orte Tannenberg, Sirmit und Sichbichfur tamen neu hiezu, mahrend Oberndorf und Schlada ausschieden und teils zu Trebendorf teils zu Franzensbad geschlagen wurden.

Durch die Kirche mar Oberlohma Borort für die Dörfer und vorübergebend auch für andere Rirchen ber Umgebung. Go murbe bie Schloffirche zu Seeberg eine Filiale von Oberlohma und ber Pfarrer nach bem Stiftebrief ber Grafin Anna Schlid vom Jahre 1478 verpflichtet, 260 Meffen baselbst zu lesen. Auch Trebendorf (bis 1787) und Franzensbad (von 1802-1869) gehörten als Filialen zur Rirche in Oberlohma.

Über die alteste Form des Kirchenbaues fehlt jede Nachricht. Db bie erfte Anlage auf bie beutschen Roloniften, welche aus ihrer Beimat bas Chriftentum mitbrachten, jurudgeht, ob noch vorhandene beibnifche Benbenrefte ober ein wendischer Opferplat 2) bagu brangten, ober ein Butsberr ber erfte Anreger mar, muß babingeftellt bleiben. Auf jeben

1) Bgl. bas Bogtlanbifde Wibenbuch vom Jahre 1545 (in ben Mitteilungen bes Altertumsvereines ju Plauen 1890/1).

<sup>2)</sup> Die in ber Rabe gefunbenen Pfahlbauten im Franzensbaber Moor tonnten gur Annahme eines wenbischen Tempels ober einer wenbischen Burg verleiten.

Fall aber ift ber gemahlte Rirchenplat von Bebeutung für Die Dorfanlage. Mit einer festen Steinmauer umschloffen, im Innern eine Rapelle ober ein holgfirchlein, ringenm ber Friedhof, fo burfte mohl bas ältefte Bilb ber Rirchenanlage, wie fie in ber Sauptfache noch beute besteht, zu benten sein. Derartige mauerumfriedete Friedhofe mit ber Kirche inmitten sind noch beute zu seben (Mühlbach, Mühlessen, Treunitz) und bilben mohl bie alteste form ber Dorftirchen bes Egerlandes, mahrscheinlich nach bem Muster ber Stadtpfarrfirche in Eger, wa bereits 1295 ein "Rirchlein zum Rarner" (carnarium, Beinhaus) genannt wird. Der beutide Ritterorben, als ältefter Inhaber ber Stabt- und Landpfarreien. bürfte also auch für die alteste Form ber Dorffirchen und ihrer Erbauung von Ginfluß gemesen sein. In Oberlohma bestand die Friedhofmauer um die Kirche noch bis 1841, worauf ber Friedhof an das obere Dorfende an die heutige Stelle verlegt wurde. Der Kirchenplat liegt jest frei ba und ift ftellenweise bepflangt. Bie überall erftanb in ber Rabe ber Rirche auch balb ein Kretscham (Wirtshaus), ber feit ältester Zeit mit bem Burglebenshofe Nro. 31 vereint mar, wozu bann in fpaterer Zeit noch bas heute verschwundene Schulhauschen Dro. 32 tritt für ben Schulmeifter, ber jugleich Megner mar.

Belder Geftalt Die Rirche felbft in Diefer alteften Zeit mar, läßt fich nicht feststellen und auch bie Baugeschichte ift mangelhaft. einer Stelle in Rrieglsteins Chronit bestand eine folde 1486.1) Jahre 1643 berichten die Rirchenvater von Oberlohma bem Rat ber Stadt Eger, man moge fich wegen bes herrn gabian von Reitenfteinischen (in Höflas) Erbbegrabniffes, von dem noch 50 Rh. Kapital ausstehen, ihrer annehmen, "bamit ber notwendigste baw bes Gotteshauß fortgesett werben konne." In ben Rirchenrechnungen (von 1643 an) ericheinen jedoch in biefem Jahr nur geringe Boften fur ben Rirchenbau ("ben 9. Octobris dem Glafer vor ein Fenster in der Rirche", benen Zimerleutten, welche den Gang in der Kirchen zusamen gericht, vor Bollen gur neuen Rirchenthur"), ebenfo in ben folgenden Jahren (Rirchenbach beden, 4 graber in ber Rirchen jugupflaftern, Bretter jum Rirchturm= boben, ein Dachlein über bie (Rirchen)mauer, bas Beinhaus beden und ausbeffern etc.). Erft 1651 und 1652 erscheinen größere Reparaturen. Der ruinierte Turm wird bergestellt und mit einem Knopf und einer Spite versehen, eine neue Glode wird in Eger im Zeughaus nach vorheriger Abichatung um 75 fl. gefauft, wozu alle eingepfarrten Bemeinden beifteuern, und nach Anhringung bes Glodenftuhle gehoben, wobei einmal 36, bann 24 und 15 Bersonen notwendig waren. Bimmerleuten wird nach Beendigung ber Arbeiten "eine Malgeit" verehrt. Schlieflich wird noch eine Turmuhr angebracht, die fortan ber Schul-

<sup>1) 1486 &</sup>quot;Einen hattmann (hirten), so bie Kirche zu Lohma und Mählessen erbrochen, zu Bucha verbrennt."



Die Kirche in Oberlohma.

meifter zu richten und zu blen hat. Am 27. Juni 1669 bedte ber Sturm bas Rirchenbach ab und ber Blit folug in ben Rirchenturm ein (Rriegisteins Chronit III. fol. 125), ber Schabe fcheint aber nicht allzuarg gemefen zu fein, ba bie Rirchenrechnungen fur biefes Jahr nur geringe Ausgabspoften ausweisen. ("Dem Zimmermann Sang Müller für folche Arbeit fo Er an ben Thurm gethan 17.30, außer ben Boften für Material, ben Ziemerleuten und bem Bang Jacob Gerlach, Uhrmacher ju Arzberg für bie Uhr auszuputen und auszubeffern". Erft 1671 wurde nach Besichtigung bes Turms und Rirchendachs basselbe mit Ziegeln neu eingebedt.) In biefer Zeit umgab bie Rirche alfo eine Kirchen (Freythof) mauer, neben dem Eingangstor ftand das Megner-und Schulmeistershäuschen, um die Lirche befand sich der Friedhof, barinnen ein Beinhaus und ein - Bienenhaus. Der jetige Bau stammt nach einer Inschrift im Innern ber Rirche aus bem Jahre 1740. Nach ber lateinischen Umschrift um bas Egerer Stadtmappen: "Combusta inclitae urbis ope denuo resurrexit 1740" ist bie frühere Rirche burch Brand gerftort worben (vgl. Rargs Chronif) und murbe mit Bilfe ber Stadt Eger, welcher von bem Deutschorben burch Rauf seit 1608 nicht nur beffen Besit, sondern auch das Patronat über die Landfirchen überkam, wieder neu errichtet. ("Dig Jahr [1740] ließ ber Rath die Pfarrfirchen zu Lohma ganz neu bauen"; Krieglsteins Chronit.) 1792 zerstörte ein Brand neuerdings bas Kirchen- und Turmbach. (Am 25. Juni 1792 brannte bie Rirche, fo zweb (!) fcone Turme hatte, bas Pfarrhaus, Die Schule und mehrere Bofe ab; Rrieglsteins Chronit II. fol. 121 nach Carl Bug.) 80er Jahren Diefes Jahrhunderts murbe an Stelle Des Rotdaches am Turme bie gegenwärtige folante Spite aufgesett. 1)

Inmitten bes freien mit Bäumen bepflanzten Kirchenplates erhebt sich heute die Kirche von Oberlohma mit ihrem schlanken, hochragenden Turm. In einsachen Maßen gehalten, ohne bestimmt ausgesprochenen Stil, ist der Eindruck des wohlgegliederten Bauwerkes ein durchaus einsacher und gefälliger. Man betritt die Kirche durch die Borhalle des Turmes. Gleich neben der Eingangstüre führt eine Holztreppe zu den beiden Emporen empor, deren oberes die Orgel (seit 1809) trägt und für den Kantor, die Sänger und Kirchenmusster (Chöre) bestimmt ist. Die Apsis enthält den Hochaltar mit dem Bilde des hl. Jakobus des Altern, des Kirchenpatrons der Gemeinde, dessen Tag am 25. Juli

<sup>1)</sup> Bei anderen egerländer Dorffirchen find Spuren alterer Anlage und Einrichtung beffer erhalten. An bieser Stelle sei nur verwiesen auf die Bolfgangstirche in Seeberg (mit Holzbede, Grabsteinen, Ranzelfiguren, Feldaltären), die Rirche in Mühlbach (festungsartiger Turm, Friedhof um die Rirche, im Inneren Holzbede), in St. Anna (Holzbede), Mühlessen, Treunitz. über die Seeberger Kirche wgl. meinen Auffatz in der Erzgebirgszeitung 1897, heft 1 (mit Abbildungen und einer intereffanten Kirchenrechnung).

jebes Jahres festlich begangen wird, und bie Rangel. 3m Schiff ber Rirche befinden sich zwei Seitenaltare (Ratharina- und Frauenaltar) und ein Altar bes hl. Johann von Nepomut, ber in ber Ofterzeit zum bl. Grab umgewandelt wird. An die Apfis angebant ift die Safriftei, von ber eine Treppe ju einem fleineren Empore ("e Berrnpoial") emporführt. Die Rirchenfenfter find wie bei ber Seeberger Schloftirche im Rundbogen gewölbt und mit Blei gefaßt. Außer ber bereits erwähnten Inschrift findet fich nichts Siftorifches in ber Rirche, meber in ben Altaren, ber Rangel, noch in sonstigem Bild- und Statuenschmud. Auch Grabfteine fehlen ganglich, tropbem ift nicht ausgeschloffen, bag einft ber Raum unter bem Bochaltar und bem Rirchenschiff ju Griften benütt murbe. 3m Turm hangen brei Gloden. Die fleine auf ben Ton d gestimmte Sterbeglode enthält bie Inschrift: "Gegoffen Michael Bolf Bieronymus Beroldt in Nuremberg 1666." Die mittlere auf ben Ton c gestimmte Glode enthält bie Infchrift: "Zu Ehren bes hl. Apostels Jatob aus Dantbarteit gestiftet von Beter Ludwig, ehemals Rirchenvater und beffen Gattin Eva." Am obern Ende fteht: "Gegoffen bei Elisabeth Divalle in Eger 1828". Auf ber Weft- und Oftseite befinden fich in erhabener Arbeit die Bilder des bl. Johannes von Nevomut (St. Nepomuceno) und bes Beilands. Die Cubfeite enthalt bie Infchrift. "Gloria in excelsis deo et in terris pax homini benefico". Die britte und größte Glode mit unleserlichen Schriftzeichen ift auf ben Ton e gestimmt. 1874 murbe eine neue Turmuhr aus ber Fabrit bes Johann Bahnhard in München eingefett.

Ein Pfarrhaus bestand, fo lange bie Rirche in Dberlohma blog eine Filiale ober Lotalie bes Egerer Deutschordens mar, nicht. Der Gottesbienft, Die Rinderlehre murben mohl nur ju bestimmten Beiten und an gewissen Tagen abgehalten. Nachdem Der Briefter nicht im Orte wohnte und lebte, fehlte auch ein eigenes Pfarrhaus und Die fonft übliche hufe Landes, Die für ben Unterhalt ausreichte. ber Reformationszeit wird biefer Mangel fühlbar. Sehr bezeichnend ift hiefür eine beim Egerer Rat von ben Kirchenvätern vorgebrachte und sofort erledigte Beschwerbe vom Jahre 1577. (Stadtbucher 1576-77. fol. 167 u. Fasz. 571.) - - "vnb nachbem bie Rirchväter gegen ben heerrn Commendator (bes beutschen Orbens) fich beschwertt, bag erfilich bem pfarrher fein egen 3m Wirtshauß wegen ber Kinderlehr nit wollt gereicht werben, bann auch ber Wirtt nit bezale und bag foldem 8 fl. R. noch ausstendig, bie er nie befommen fonne, bann jum andern, bag bishero bem pfarher, bamit folder Thag vnb nacht bei Inen wonnen konnbe, ein Sauf wolle gebautt merben ond baf megen ter geringen Befoldung fie alle Jar fast ein(en) neuen brauchen, welches Inen höchst beschwerlich, bermeg omb einsehen gebetten." Der Rat erledigt biefe Beschwerbe bamit, bag bem Schaffer anfgetragen wird, bem Birt bie 8 fl. R. juguftellen, mo nit, folche am fünftigen Bebent abzugiehen. Begen bes

Pfarrhaufes foll ber Schaffer es bem fr. Commendator anmelben, bamit Anberung erfolge und ein Kirchspiel fich weiter um nichts ju beschweren habe. Erft mit Errichtung einer eigentlichen Pfarrei Oberlohma (feit 1711) scheint auch fur ben Pfarrer ein eigenes fleines Gebofte (Nro. 6) bestimmt und 1721 bie "Erbauung beg Rep pfarhofe" vollendet gewesen zu fein. (Fasz. 571 bes Archive. In ben Rlobsteuerbuchern ericeint 1711 an Stelle bes Georg Trapp: ein molebler Rath Eger [ber biefen 1/8 hof um 625 fl. ertauft] und bem herrn Pfarrer allba interim ju genießen giebet.) Dies Gehöfte befaß um 1640 Sans Beer, bem feine Bitme folgte, feit 1698 Georg Trapp. Allein icon 1768 und wiederholt 1773 tommt es ju Rlagen wegen Berftellung bes "Ginfall brobenben Pfarrhofes", ju Augenicheinsund Rommiffionsprototollen betreffe bes "baufälligen, Umbsturp androhenden Pfarr-Hofes in Oberlohma". (Stadtbucher 1767 fol. 64, 1768 fol. 113, 1773 fol. 131, 166, 196 und 231.) Schließlich bitten noch famtliche Rirchenväter wegen Erbanung bes Bfarrhofes eine andere Fürtehrung zu treffen, ober fie vom "Rirchen Batter Ambt" zu abfolvieren. (Stadtbucher 1773 fol. 195.) Co fceint es im Jahre 1774 ju bem Neubau bes Pfarrhauses getommen zu fein, wie er noch beute besteht. Es ift ein einftödiger Steinbau, enthalt Bohnungen fur ben Pfarrer und Raplan, baju einige Birtichaftsgebaube (bas 1/8 Bofchen bes Georg Trapp). 3m Jahre 1795 geborten jum Pfarrhof 4 3och 86 - Rlafter, gegenwärtig 2 ha 19 a 89 m2, hievon find Ader 2 ha 9 a 14 m2, Garten 5 a 22 m2, Bauarea 5 a 39 m2. Die 4 "Pfarrfelber" liegen in ber obern und untern Lettenflur und werben von ben Ortsbewohnern abwechselnb bestellt.

Am 3. Jänner 1568 urkunden Mathes Borsch, Hans Bet und Hans Deschauer als des Gotteshauses zu Oberlohma derzeit geordnete Kirchenväter, daß sie mit Konsens der beiden Egerer Bürgermeister (Bernh. Schmidl und Betr. Ruprecht) die zum Gotteshaus gehörige "Wiesen am preitten Weg zwischen Lohma und Schlata, Ist Reichslehenn" dem Nikl Burggraffen zu Unterlohma verkauft haben. (Orig. i. Perg. Nro. 1564 des Egerer Archivs.) 1692—93 Georg Adam Söldner läßt die Wiese vom † Wolf Dosten zu Trebendorf, welcher dieselbe der Kirche zu Oberlohma vermachte, der Kirche dasselbst zuschreiben. (Klohsteuerbücher 1692—93.)

Die Bezüge ber Lokalisten bes beutschen Hauses in Eger für die Besorgung bes Gottesbienstes in Oberlohma waren sehr gering. Schon 1577 klagen die Kirchenväter, daß sie wegen der geringen Besoldung alle Jahr fast einen neuen Pfarrer brauchen (Stadtbücher 1576—77 fol. 167) und 1617 beklagt sich der Pfarrer zu Lohma nebst andern beim Egerer Rate, "daß sie sich beh diesen tewen Zeiten mit ihren besoldungen nicht behelsen können und derowegen umb eine Abdition ansuchen", worauf der Rat in Eger "weil das Korn ist sehr

teuer und übel zu befommen ift", ihnen 1/2 Rar Rorn von bem beutichen Sans für biesmal jufpricht, jebod mit ber Bedingung, bag fie bierans tein Recht machen. (Stabtbucher 1617 fol. 246.) Die Bestallung vom beutschen haus beirug 50 fl. R., wozu noch 12 fl. R. von ben Befällen der Kirchenväter tamen, jährlich alfo 62 fl. R., welche in Quartalen (Reminiscere, Trinitatis) gezahlt wurden, samt Holz und Berberg. (Fasz. 440 bes Egerer Archive, Deutschorben.) 1570 be= fcmeren fich bie Rirchenvater, "bag bies Belbe (12 R.) bie Rirchengefälle nicht mehr vertragen konnen, und ersuchen ben Rat in Eger, weil bie gange Pfarr febr Bieles Getreibe bem Sause als Zebend einliefern muffe (bas Rirchfpiel gab 80 Rahr Getreibe jahrlich ins Teutschhaus, Rasz. 571 unter "Rirche"), man foll es bem teutich Sauf auftragen, was auch von biefer Zeit an geschah". (Chronit bes Salomon Gruber.) Mit bem Jahre 1711, in welchem Oberlohma gur felbständigen Bfarrei erhoben murbe, geftalteten fich bie Bezüge bes Pfarrere folgendermagen : Eintommen bes Pfarrers von ber Logungstammer ber Stadt Eger 150 fl. 2 Rahr Rorn, 2 Rahr Bafer, 1 Fuber Ben, 10 Rlafter Solz, bas er fich auf feine Roften fuhren laffen muß. Bon ber Filiale Geeberg 28 Rahr halb Korn halb Hafer mit ber Berpflichtung, wöchentlich 5 Meffen und bavon eine Deffe in ber 1 Stunde entfernten St. Bolfgangfirche ju Seeberg im Saslauer Rirchensprengel ju halten. 1) Bon ber Filiale Trebenborf, wo ber Raplan bis 1787 Gottesbienft bielt, erbielt ber Bfarrer 52 fl. von ben Filialgenoffen und 19 1/2 fl. für 39 gestiftete Deffen. Bon ber Filiale Franzensbab (1802-1869) erhielt ber Pfarrer 25 fl. aus bem Bermögen ber Rirche St. Sebaftian in Siechenhaus bei Eger und 25 fl. von ber heute verschwundenen Rirche in Beiligentreug. Dagegen mar er verpflichtet, an jedem Connund Feiertag 1 Meffe in ber Rirche in Franzensbad zu lefen. Un Stiftungen bestanden im Jahre 1774 76 Deffen, "nach bem in ber bortigen Sacriften aufgestellten Monumento", beren Stiftungebriefe aber nicht vorrätig maren. (Stadtbücher 1774 Fol. 140, 154, 262. 1775 fol. 211.) Bon biefen Stiftsmeffen find einige von Stabler, Bagner, Samerichmidt, Berner, die übrigen unbefannt. Von Stola=

<sup>1)</sup> Der ursprüngliche Stiftungsbrief ber Gräfin Anna Schlid vom J. 1478 lautete auf jährlich 260 Messen sür ben Schlößlaplan zu Seeberg. Über biese 28 Kahr war 1629—35 ein Streit zwischen bem Erbherrn auf Seeberg Beit Dietrich von Steinheimb und ben Dominikanern von Eger, welche bamals ben Gottesdienst versahen, ausgebrochen. Der Prior P. Stephan Scultetus mußte schließlich 1653 gestehen, daß er kein Anrecht auf diese 28 Kahr habe. Im Jahre 1703 kam Seeberg in Besitz ber Stadt Eger, welche von diesen 28 Kahr ben daselbst lebenden Beltpriester Josef Lut erhielt. Als Josef Lut 1711 Pfarrer in Oberlohma wurde, bezog er mit Genehmigung des Regensburger Konsistoriums diese 28 Kahr weiter. Bon den 260 Messen wurde schließlich nur noch eine gelesen, welche noch heute in Form einer Prozession an einem Bitttage in Seeberg abgehalten wird.

gebühren bezog ber Pfarrer und ber Kirchner im Jahre 1700: für eine Ropulation ber Pfarrer 1 R. 54, ber Kirchner 30 kr., für eine Taufe ber Pfarrer 30 kr., ber Kirchner 6 kr.; für einen Leichen-Kondukt mit ber ganzen Schuel ber Pfarrer 1., ber Kirchner 24 kr., mit ber halben Schul ber Pfarrer 30 kr., ber Kirchner 12 kr.; für ein gefungenes Seelamt ber Pfarrer 1., ber Kirchner 30 kr.; für eine Seelenmeß ber Pfarrer 30 kr., ber Kirchner 6 kr.; Bersebgänge 6 bis 9 ober 12, höchstens 15 kr. (Vertragsbücher Nr. 12 fol. 159, 163. Über Einnahmen bes Pfarrers a. b. Jahren 1595—1700 siehe Fasz. 571 bes Egerer Archivs.)

Die Reihenfolge der an der Kirche in Oberlohma wirkenden Priefter ift für die altefte Beit nicht zu bestimmen. Erft in ber Reformationszeit, in ber die Lotalie Oberlohma noch immer von Deutschorbensprieftern verseben wird, werden bie Aufzeichnungen reich= Wie überall im Egerlande war die protestantische Lehre auch in ber Gemeinde Oberlohma jum Durchbruch gelangt. "Den 29. Juli 1565 hat herr Paceus que Loma bie erfte teutschmeg gefungen" mit biefen Borten bes Chronisten Endres Baier wird ber Beginn ber Reformation und ber Sieg ber protestantischen Lebre auch in unserer Bemeinde eingeleitet. 1564 und 65 blieb die Bfarre bei bem Mangel an protestantischen Beiftlichen unbefett. Es tritt anfangs ber Blan auf, Oberlohma und Trebendorf ju vereinen, wogegen fich aber beibe Bemeinden ftrauben. Um 10. Juli 1565 murbe endlich von ben beiben Reformatoren bes Egerlandes, Paceus und Thufel, ber erfte protestantifche Pfarrer Frang Luneburger eingefest. Über ibn beißt es in Salomon Grubers Chronit unter "Berzeichnuß ber Bfarrer auf bem Lande vom eingeführten Lutherthum" (fol. 317 im Egerer Archiv): "Francistus Luneburg mar ein Frangistaner im obern Rlofter, Berliege zur Reformationszeit sein Orden, febrete fich zum Lutherthum, murbe von bem Bermalter (bes beutschen Bauses in Eger) Bans Thiefel und M. Bacceo aufgenohmen und in bem Jahre 1565 ben 10. Juli gu lobma als Bfarrer eingefeget." Auf ihn folgte von 1567-1568 Abam Löw, stud. theol. aus Drauburg in Karnten. "Nach diesem (Luneburger) murbe Adamus Lev, Drabenburgensis carinthiacus, ein studiosus zu Leipzig von Beinrich Thangel Comendatore und M. Baceo anbero berufen zu einem Bfarrer nacher lohma i. 3. 1567, nachbem er bem Rath vorgestellet worben, wurde er auch von bemfelben angenohmen, zoche nachmale in fein Baterland und refignirte von ba aus feinen Dienft i. 3. 1569 nach Oftern."

Aus ben 3. 1567—69 stammen die ersten Kirchenrechnungen über das Gotteshaus in Oberlohma (Egerer Archiv, Faszikel 571), welche einen guten Einblid in die Berwaltung des Kirchenvermögens, über Einnahmen und Ausgaben und vorgenommene Reparaturen ermöglichen. Die Einnahmen bestehen aus Wiesen- und Aderzinsen. Bon den Ausgaben werben erwähnt für ben Pfarrer Abamus Lew 12 schod, außerdem 3 schod im 3. 1868 "da er ist In sein heimat (als geen Traburgk landts kernden) gezogen", mehr ½ schod "für ein Teutsche Kirchenordnung so nun allweg bey der Kirchen pleibt". Der Schulmeister Mattes Entenstäiner erhält seine jährliche Gebühr. Die Kirchen mauer wird wieder hergerichtet, im Schulhaus ein Ofen gesetzt und die Fenster verglast, ein neuer Schulstadl errichtet und gehoben, und beraten, "wie viel man Holz zum turm bedurftig". Ferner sinden sich Ausgabsposten sür den Wirt Erhart Beham in Lohma, für Zimmermeister, Maurer, Handlanger, Schmied etc.

1570 (von Janner bis Ottober) folgte Abam Daffel (Dhell, Miegil), ein Egerer, mar bis 1567 Infimus, unterfter Lebrer an ber Egerer Lateinfchule, murbe im Janner 1570 Pfarrer in Oberlohma, ging aber ichon im Oftober nach Treunits. Bon ihm ift noch fein Ronfensansuchen beim Egerer Rat vom 24. Janner 1569 erhalten (Stadt: bucher 1566-69 fol. 207): "Abamus Mufell erscheinet vor E. E. Rat. anbringend: Nachdem er zu einem Pfarrer gegen Loma und auch zu feiner ordination gegen Leipzigt praefentiret worben, gubeme Die Rirchenvater und Rirchengemeinde Ir(e) bewilligung borzugegeben und fich Erfleret, baf fie mit feiner Berfonn und Leer zufrieden, (fo) fei Sein geborfamlichs Bittnus: E. E. Rat wolle bemfelben Confeng bagu geben und 3me ju Golder Pfarre gunftig beforbern, auch ein Testimonium seiner in seinem Schuelbienft verhaltung gunftig mitteilen. - Dorauf E. E. Rath Im Confeng bargu gegeben und 3m bie Pfarr jugefagt." Der Chronist Gruber bemerkt über ibn: "Auf adamus lev folgte adamus Miegl, ein Egerischer, ber von einem bacalaureus und von gebachten Commendator Thangl und Superintendent Bacceo hieherbe= ruffen, nachher leipzig auch die ordination geschidet 1569 und barauf im Januario alba ale Pfarer eingesetet, bliebe aber nicht lang, magen ihm ichon 1570 Wolfgang Bald, ein Egerer, nachgefolget. Diefer ware Cantor in ber Schul (Egerer Lateinschule), von mehr gebachtem Beinrich Thangl aber und Superintentenden Fagio bem Rat als Pfarrer zu Lohma vorgestehlet und von foldem auch angenohmen; biebero bat ber Pfarrherr in Lohma aus bem Teutschen Sause Bestallung gehabt 50 fl. R. und die Rirchen Bater alba haben ihme von den Rirchengefälle bargu geben muffen 12 R. Da aber biefer Pfarrer von einem Rath confirmiret worden, haben fich die Rirch-Batter ben bemfelben beschweret, bag bieß gelbe bie Rirchengefälle nicht mehr vertragen tonnen. bitteten berohalben einen Shren Beften Rath, weillen bie ganze Pfarr fehr Bieles getrandt bem Saufe als Bebend einliefern muffe, man folle es bem teutich Baug auftragen, welches fie auch erhalten, ond mußte fernerhin bas Teutschauß bem Bfarrer pro Solario bezahlen 62 fl. R. fammt Bolg und freue Berberg" (geht 1572 als Pfarrer nach Frauenreut, ftirbt 13. Marg 1579).

Nach biesem wurde 1572 Joannes Leipold, ein Egerer und Baccalaureus, zu einem Pfarrer in Lohma bestellet und von dem Rat confirmiret, "zoge aber nachmals (1577) von da nacher liebenstein, endlich nacher Mahersgrün".

Unter ihm erläßt ber Rat ber Stadt Eger ein Berbot, umziehende Beiber zu herbergen, "nebendem soll auch das brandwein(trinken) zu allen Zeiten zwischen den predigten und Singenszeit verboten, auch das Kauffen und Berkauffen uff Kirchweihen zwischen Singenszeit bis nach vollendeten Gottesdienst genzlich eingestellet werden". (Stadtbücher 1576—77 fol. 205.)

Im Jahre 1577 folgte Niclas Stainl von Arzberg, "ein baccalaureus von bem Comendator Georg Haimfuß (Hanfuß) und dem Superintentenden Laurentio Codomano berufen und zum Pfarrer in Lohma bestellet worden, ließe sich in Culmbach ordiniren, wurde dem Rath hernach anbesohlen und von demselben angenohmen, zoche aber nachmals wiederum binweg auf die Fuchsmühl zum alten Trauttenberg". Über Stainl ist noch erhalten das Ansuchen der Kirchenväter in Lohma um den Konsens beim Kate in Eger und die Beschwerde dersselben, es möge dem Pfarrer, damit solcher Tag und Nacht bei ihnen bleibe, ein Haus gebaut werden und daß sie wegen der geringen Besoldung sast alle Jahre einen neuen Pfarrer brauchen. (Stadtbücher 1576—77 sol. 167.) Sein curriculum vitae lautet nach den Wittenberger Ordiniertenbüchern: ')

"Ego Nicolaus Stainl natus in oppido Artzberg in vicinia Egrae Caesareae urbis, Illustratissimi Christianissimique principis ac Domini Georgii Friederici Marchionis Brandenburgensis subditus, in celeberima Academia Vuitenbergensi ab Anno Christi incarnati septuagesimo usque ad septuagesimum bonis literis operam navavi, inde propter sumtam paucitatem in patriam rediens ultra semestre ibi sum comoratus, donec a prudentissimo Egrae civitatis senatu scholastica functio mihi deferebatur, cui totum triennium pro concessa a Deo mihi gratia praefui, tandem ibidem ad munus Ecclesiasticum vocatus." Aus bem 3. 1580 findet fich eine Rechnung bes Teutschordenshauses in Eger vom 5. Dezember 1580 - Jafobi 1581, in ber ihm 15 R. 40 gr. für 1 Quartal als Befoldung ausbezahlt werben (Fasz. 440 bes Egerer Archivs). Ferner eine Rlage ber Lohmaner Gemein und ber Rirchenvater gegen Schlada, "wegen bebuetung ber Gotteshaugwiese vor Georgi mit ihrem Bieh" (Fasz. 571 bes Archivs). Stainl blieb bis 1582.

<sup>1)</sup> Im "Jahrbuch ber Gesellschaft für Geschichte bes Protestantismus in Ofterreich". Herausgegeben von Dr. Loesche in Wien, Bb. XVII, 1896, hest 1 und 2, Seite 25 ("Beiträge zur Kenntnis ber evangelischen Geistlichen und Lehrer Ofterreichs aus ben Wittenberger Ordiniertenblichern seit 1578" von Dr. Georg Buchwald in Leipzig).

In diefem Jahre wird vom Egerer Rat, "nachbem bie pfar Lhoma sich erledigtt und anheutt (11. Juni), Thoma Ott barumb angesucht ond von bem teutsichen Sauf praesentirtt, auch eine gemein zu loma mit 3me, Otten, gehaltener Brob predigtt wol zufrieden und omb E. E. Rathe Confeng gebeten — berfelbe an und aufgenommen, 3me auch die pfar vorwilligt" mit bem Bufat, er moge außer ber Befolbung "mit Sammlung beg Flache" feine Gerechtigfeit fuchen (b. b. in Flachsabgaben feine ftehenbe Abgabe fuchen). (Stadtbucher 1582-83 fol. 100 a und b.) Er blieb bis 1586 und ging bann nach Frauenreut, bis 1601, bann nach Eger, wo er als Burger eine Malgerei und Branerei betrieb.

Auf ihn folgte Abraham Blater (Blager) im 3. 1586. Derfelbe hielt feine Probepredigt in Oberlohma am 19. Dezember 1586 und wird am 13. Januer 1587 bestätigt. Über ihn fagt ber Chronist Sal. Gruber: "im 3. 1587 folgte Abraham Plater ein Baccalaureus ben 13. Januario; er murbe von bem Bermalter Georg Bobenfteiner und Abraham Brufch, archidiacono, aus Mangel eines Superintentenden nach lohma jum pfarrer eingesetzet und bernach bem Rath befohlen, ift geftorben 1592." Bon Abraham Plater liegen noch gablreiche handschriftliche Gingaben, Quittungen und Briefe vor (Fasz. 571 bes Egerer Arcivs).

Auf Plager folgte 1593 Nitlas Cranichfelbt, nach Gruber ein Dresbner, empfohlen von Polandus, ward Magister in Jena und ging 1601 nach Trebendorf. (Stadtbucher 1591-93 fol. 189 a und 1579-80 fol. 173 über Schuldiger jum Gotteshaus.)

Bornbergebend folgten Erb. Schlemlein und Joanu Rlemaber (vgl. Fasz. 591, Gingabe bes letteren um die pfarr in lohma 1592).

1601 folgt Joh. Goldner, ein geborener Munchenreuter, wird am Sonntag nach Trinitatis burch Magister Joh. Hochstötter (Hofftetter) eingesett, übersiedelt nad Bittenberg, wo er jum Magifter pro-

moviert wurde (Rargs Chronif III fol. 125).

1611 folgte Bernhard Dichl aus Eger, früher Bfarrer gu Nebanit, wird ben zweiten Sonntag nach Trinitatis als Pfarrer eingefest, bient 18 Jahre und wird am 22. September 1628 entlaffen. (Stadtbucher 1610, 1611 fol. 138, 169, 206, 228.) Er befchwert fic 1612, daß ihm der Bfarrer von Schönberg an seinen Pfarrgerechtigfeiten Eintrag tue, worauf ber Rat in Eger an beffen Berrichaft Josef Abam von Reitenstein fdrieb. (Stadtbucher 1611, 1612 fol. 86, 214 und Ropialbucher.)

Die Rotenhahnsche Bormundschaft von Gut Soflas wünscht in ber Rirche einen neuen Stand, ba ber gegenwärtige nach Berlegung bes Predigtftubles fo ftebt, "dag geborg halber unferem Mundtlein unbequemb". (1611, 26. Juni, Fasz. 571 bes Archivs.)

1612 supplicieren die Kirchenväter um Erweiterung des Kirchhoss durch Erhandlung von etwas Wießmaths oder andern Grunds (Stadtsbücher 1612 fol. 214). 1613 Erlaß des Egerer Rats, "weil sich die infoctio in der nachbarschaft ereignet, auch teure Zeit und mangel an Victualien ist, alß soll die Kirchweih von Lohma für diesmal abgeschafft werden" (Stadtbücher 1613 fol. 61). 1617 beschwert sich B. Michl, "daß er sich ben diesen teueren Zeiten mit der Besoldung nicht behelsen könne und um eine Addition ersuche," worauf ihm ½ Kahr Korn vom deutschen Haus zugesagt wird (Stadtbücher 1617 fol. 246). Über versweigerte 50 R. als Erbvermächtnis an das Gotteshaus in Lohma liegen mehrere Schriftsücke vor (Fasz. 571 des Egerer Archivs; Stadtbücher 1629 fol. 67, 1643—45 fol. 206; Kopialbücher 1644 fol. 101).

Die folgende Reihe der Pfarrer von 1629—1711 ift nur bei- länfig festzustellen. Im Jahre 1626 und 27 wurden dem Egerer Rat die Resormationspatente zugestellt, die protestantischen Kirchen gesperrt, das deutsche Haus, das bisher die protestantischen Psarrer besorgt, vom Staat übernommen. Die Egerer Psarrkirche wurde von Ratholiten und Jesuiten besetzt. Die "Gegenresormation" begann und seit 1628 wastete die Resormations-Kommission in Eger ihres Amtes, ließ die Bürger, die Jünste, den Abel vorladen und eröffnete ihnen, daß der, welcher nicht katholisch würde, das Land zu verlassen habe. Zahlreiche Geschlechter der Stadt und des Landes zogen in den Jahren 1629—32 in die Ferne. Aber erst am 9. März 1650 zogen die letzten Prädikanten aus der Stadt, nachdem Eger dreimal wieder resormiert worden (1628—30, 1632 und 1650—54). Nun begann unter den Jesuiten eine eisrige Katholisserung in Stadt und Land, trothem hielten sich noch protestantische Familien bis 1677.

In Oberlohma wurde der letzte protestantische Pfarrer Bernh. Michl am 22. September 1628 abgesetzt und der Gottesdienst von Jesuiten (bis 1700) und Egerer Stadtkaplänen bis 1711 versehen. Folgende Namen werden hiebei (nach Rargs Chronit) erwähnt: 1639 Peter Krampel, Iesuit, 1657 Raspar Hubertus Holichter, 1658 Paul Siegl, Iesuit aus Haslau, 1659 Lorenz von Albenreut, 1660 Augustin Schmid, 1661 Ungrott, 1662 Wilhelm, 1663 Benzeslaus, 1664—65 Capfaeus Andreas, Soc. Jos., 1666—73 Ungrott, 1674 Körnig. Die weitere Reihe bis 1711 sehst. Das Besehrungswert in der Gemeinde scheint ziemlich langsam vor sich gegangen zu sein. Die Bevöllerung verhielt sich der katholischen Lehre und ihren Priestern gegenüber lange Zeit ablehnend und seindlich, besuchte die Kirche nicht oder die protesstantische in Schönberg und erwies den Jesuiten nicht die gebührende Ausmerksamseit.

Einige Erläffe (Proklamas) bes nun ebenfalls eifrig katholisch gewordenen Rates in Eger ergeben dies mit Sicherheit. Im Jahre 1666 erläft der Rat in Eger folgendes Dekret an das Rirchsviel in Lohma

und Trebendorf: "Demach E. E. Ehrenveften boche und wolweisen Rat ber Stabt Eger vorgebracht worben, bag bie jum Gottesbaufi Lohma und Trebendorf eingepfarrte fich nicht allein ben bem Gottesbienst Bormittag, sonbern auch bei bem vor (= fur) Jung und Alt bochnotwendigen angeordneten Catechismo Rachmittag febr wenig einfinden, wie auch bag bochfte Sacrament ju providirung ber Rranken tragt, einige nit mitgeben, sonbern auf ben Beg ohne nieberknien und abziehung ber huet fich gang grob erzeigen, Item bie Boitersreuter, Bagengruner und Roffenreuter faft gar feither Oftern in ber Rirchen nicht gesehen murben - wenn bann biefes grobe und vuziembliche beginnen E. eblen Rat febr miffallet, indem nit allein Gott verunebret und zu befürchten, bag nit allein bie gemein, sonbern bag gange landt in Göttliche ftraff gefetet werben borffte - Alg wird von E. befagten Rath wegen biemit allen und jeben Eingepfarrten ernftlich gebothen und anbefohlen, bag ein Jeber fich fleißig nit allein Bormittag ben ber Deg und Bredig, sondern auch nachmittag beim Catechismo einfinden, bag bepl. Saframent, fo jum Rranten getragen wird, worinnen Gott felbiten gegenwärtig, mit begleiten und niebertnien fculbigermagen verehren, wie es fich gebühret, auch die bemelten Boiterereuter, Sagengruner und Roffenrenter bie besuchung ber Rirch ju Schönberg und bas bortbin lauffen ben hoher unausbleiblicher Straff fich genglich enthalten, nicht= weniger ihren vorgesetten pfarrheren und Seelforger alle geziemenben respect und ehr erweisen sollen, mit ber auftrudlichen verwarnung, bag wo ein ober ber ander foldem nicht nachtommen wirb, berfelbe gum erempel mit unausbleiblicher ftraff beleget werben folle, wornach fich ein und andere ju richten und vor fould zu bueten wiffen werden. Decretum Egrae a. 1666." (Proflamabucher, Band 1648 fol. 282.) Ein anderes Defret vom 5. Marg 1677 beklagt fich, bag man fich an Sonn- und Feiertagen ju Amt und Bredigt nicht jur rechten Zeit einfinbe, bag man bie Rinber und bas Gefinbe von ber nachmittägigen Christenlehre abhalte, ja ben zu einem Rranten eilenden Briefter nicht bei Zeiten abhole. Alles dies wird im Wiederholungsfalle mit "geltstraff ober pufählbar mit barter gefängnuß undt anderer ichmarer leibsstraff" geahnbet werben (Proflamabucher 1648 fol. 346). Am 22. Dara besselben Jahres ergeht ein neues Defret an bas Rirchiviel in Dberlohma und Trebendorf mit birektem hinweis auf etwa noch vorhandene Reter (Protestanten): "Bon E. E. Rat Eger wegen wirdt biemit allen Pfarrkindtern Ernftlich und bei hoher Gelbt und leibstraff angebeutet : daß ben iegt angehenter öfterlicher zeit die iegt gedachten Pfarrfinder sambt und sonders nit allein ein Jeder in seiner Pfarr die österliche Comunion verrichten undt fein Beichtzettel allbort vberreichen, fonbern auch, wofern irgent ein ober anderer Reter in ieztbesagten Rirchfpiel fich annoch in gehaimb aufhalten und befindten thette, fie felbigen ihrem verordneten fr. Pfarrer verweffer und Seelforger Cheftens, bomit Er

entweber Bekhert ober gänzlich abgeschaffet werdten möge, gebührent anzeigen und insinuiren sollen." Decret. in sen. 1677 22. Martii (Proflamabucher, Band 1648, sol. 347). Diese für die Rekatholisierung des Egerlandes wichtigen Erlässe zeigen beiläufig, in welcher Weise die Bestehrung angebahnt wurde und daß noch im 3. 1677 einzelne Protestanten im Lande gewesen sein müssen. Im allgemeinen aber war das Egerland in dieser Zeit bereits ganz katholisch.

Aus dieser Zeit der Gegenresormation find wieder mehrere Kirchenrechnungen erhalten und zwar von 1643—1684 (mit Ausnahme der Jahre 1672—1678), 1) welche anfangs alle 13, dann alle 7 Jahre, dann regelmäßig jedes vierte Jahr von den Kirchenvätern erstattet (das Jahr von Michaelis an gerechnet) und durch das Waisen- und Oberfirchenväteramt des Kates in Eger geprüft und konstrmiert werden.

Die Einnahmen bes Gotteshauses setzen fich jusammen 1. aus ausstehenden Rapitalien und beren Binfen, 2. aus empfangenen Legaten und anderer "gufölliger Ginnamb". Bieber geboren a. B. im Juli 1652 Gaben, welche einzelne Dorfichaften "quer Rauffung einer Glodben quetwillig verehret" ober jur "Reparirung bes Ruinirten Thurms" u. a., 3. Gadelgelber. Der nach Abzug ber Ausgaben fich ergebenbe Uberfcuß wird in verzinsbaren Rapitalien angelegt, jumeift bei hofbesitern in Oberlohma, welche mit Adern und Biefen bafür einstehen. Die Ausgaben betreffen in ber Sauptfache junachft bie Rirche u. gw. alles für ben Gottesbienft Rötige (Rirchengerate und Gewander, Softien, Bein, Dl. Lichter, Bachs, Rergen), bann Berbefferungen bes Gebaubes (Dach, Turm, Uhr, Rirchenmauer), ev. Neubauten, innere Ginrichtung (Rirchenftuble, Beichtstuhl, Fahnen, Glodenseile, Antipendien, Bilber, Siriche, Dofen, Efelein gur Rrippe etc.). Die Reparaturen am Schulhaus, Die Bebuhren für ben Schulmeifter (für Rirchenwäsche, Turm, Uhrrichten etc.), außerbem Entlohnungen für die Berren Patres Soc. Josu (ermähnt werben Andreas Capfaeus, Gotfridt Rottenberger, Johann Rorning, Die noch immer mangels eines Pfarrhauses im Birthaus effen und nächtigen, mit Brogeffionen aus Eger berausziehen, Die Rirchenlehr halten etc.), für die Fahnentrager bei Prozeffionen nach Eger ober Maria-Rulm, für Boten ober "außreutter", milbe Gaben für Arme, Abgebrannte, "von Durthen gfangene Leuthe", Boften für Bucher (bie Boftill, Evangelien-

<sup>1)</sup> Das erste Heft (in Bergamentbeckel) ist betitelt: "Schulbbuch best Gotteshans zu Oberlohma. Alles bes Jenigen, was man Jährlich Michaeli benselben zu reichen schuldig. Angesangen am Tag Michaeli 1637." (Fol. 34 ein Berzeichnis ber Kirchenväter von 1674—1731.) Die übrigen 8 Hefte sind ohne Deckel. Das erste ist betitelt: "Nechnung bes Gotteshaus zu Ober-Lohma aller bestelben Jährlichen gefül in Einnamb vnd Ausgab Von Michaelis Anno 1648 bis dahin Anno 1656 inclusivo. Orbentlich versihret In Einnamb und Ausgab von Abam Trappen zu Ober- vnd Leonhardt Beern zu vnterlohma, als verorbtneten vnwardigen Kirchenuättern boselbst."

buch, Kirchenbücher) und Papier (zur Aufschreibung ber öfterlichen Kommunikanten). Regelmäßig erscheinen in bieser Zeit auch Ausgaben für Ausschmudung ber Kirche "mit Mahhen" (Mahenbäumen) zu Pfingsten, 1/2 Rössel Hönig "zue ben Kirchen Binstöchen" ("vor die Labung ber Kirchenbienen") und schließlich die Zehrung für die Rechnungs-leger selbst.

Für die Baugeschichte ber Kirche erscheinen aus diesen Rechnungen besonders beachtenswert: der Rauf einer Glode, die 1651 aufgezogen wurde, zu der die eingepfarrten Dorfschaften im Juli 1652 beisteuerten, die Reparierung des Turmes (Knopf und Turmspige) (1652) und die

Anbringung einer Turmubr (1652).

Ans ben Jahren 1690, 1695—1700, in welcher Egerer Stadtfapläne ben Gottesbienst in Obersohma versahen, liegen ferner Berzeichnisse über Einnahmen bes Pfarrers vor (Fasz. 571 bes Egerer Archivs), aus bem Jahre 1711 eine umfangreiche Beschwerbeschrift bes Pfarrers Lindner an das Regensburger Konsistorium wegen Separierung von der Pfarre Lohma und Trebendorf und des kläglichen Zustandes des

Schullehrers Joh. Michl Rlat (ebendafelbft).

Am 1. Mai 1711 wurde endlich die bisherige Lokalie Oberlohma zu einer eigenen selbständigen Pfarrei erhoben. Als erster wirklicher Pfarrer in Oberlohma erscheint Thomas Josef Lutz (1711 bis 1743). Derselbe ward am 22. März 1707 an Stelle des versstorbenen P. Jos. Christ. Schneider zum Schloßkaplan in Seeberg vorzeschlagen, als tauglicher und wohlqualisicierter Priester befunden und angestellt (Vertragsbücher Nr. 12 fol. 286). Er war aus der oberen Pfalz, aus Türschenrent, gebürtig, bisher Kurat in Schönsicht, blieb in Seeberg dis 1711, in welchem Jahre er die Pfarrei in Oberlohma (das Gehöfte Nro. 6) bezog.

Als Pfarrer in Oberlohma hatte er auch die Berpflichtung, wöchentlich 5 Meffen, davon eine in Seeberg, zu lesen, wosür er 28 Kahr Getreide bezog (Stiftsbrief der Gräfin Anna Schlid vom Jahre 1478) (Ropialbücher 1711—12 fol. 393, 1715—1716 fol. 237). Aus den Jahren 1722 und 23 ist wieder ein "Register über Sinnaamb undt aufigaab bet dem Chrwürdigen Gotteh Hauß S. Jacobi" vorrätig (Fasz. 571 des Egerer Archivs). Die Sinnahmen (aus dem Überschuß vom Borjahre, Sädelgeld, Zinsen und Legaten) betragen 205·33, die Ausgaben 188·19. Unter den Ausgaben erscheinen Posten sür Weih-rauch, Öl, Lichter, Hostien, Leinwand zu einem Chorrod, Wein. "Dem schulldiener in Fronleichnambs Tag die 4 altär auszubauen, nacher Maria Culm zweymahl nacher Treb(en)borf die procession zu sühren, die uhr zu richten, die wesch zu waschen, die orgl sontag undt sehertag zu spielen". Außerdem wird noch ein Mahler erwähnt, "so den palatin über S. Catharina alles gemahlt und zeehrt". Unterm 31. Jänner 1724 erscheint von ihm (in der "Designatio parochiarum et benesiciorum

in capitulis Rurialibus" in Regensburg) ein Status Parochiae Oberlohmensis mit Notizen über die Parochie Oberlohma, die Filiale Trebendorf und das Beneficium Seeberg. 1)

Pfarrer Joh. Lut, unter bem auch die burch einen Brand zerftörte Kirche im 3. 1740 wieder aufgebant wurde, starb am 11. September 1743 und ist begraben in der Pfarrfirche rechts vom Frauenaltar. Biele Schriftstide und Eingaben von ihm sind erhalten (aus ben
3. 1711—13, 1721—22, siehe Fasz. 571).

Ihm folgte am 30. Oktober Carolus Stilp (1743—56). Rach 13jähr. Tätigkeit geht er nach Albenreut. Es folgt Abam Ferbinand Behner (1756—82). Er wird mehrfach in den Stadtbüchern erwähnt, so betreffs der Trebendorfer Filialkirche St. Laurenz (Stadtbücher 1764 fol. 146), wegen des Lohmaner Kirchendaues an das Konsistorium in Regensburg (Stadtbücher 1767 fol. 64), wegen des Schuldienstes in Trebendorf (Stadtbücher 1773 fol. 25), wegen des "baufälligen, Umbsturz androhenden Pfarrhauses in Oberlohma" (Stadtbücher 1768 fol. 113, 1773 fol. 131, 166, 195, 196, 231), Beschwerde des Joh. Ad. Rühl, Schulmeister in Trebendorf, über den Herrn Rooperator Friedrich in Oberlohma (Stadtbücher 1773 fol. 37), über die "Stadelmann-Bagnerisch-Hamerschmidschen Stiftungsbriese" (Stadtbücher 1774 fol. 140), über die "jährlich in der Kirche zu Oberlohma zu lesenden 76 Stiftsmessen, nach dem in der dortigen Sacristen ausgestellten monumento" (Stadtbücher 1774 fol. 154, 262, 1775 fol. 211).

Aus den Jahren 1760—66 ift erhalten die "Rechnung über deß Shrwürd. Gottes Hauses St. Jacobi zu Oberlohma jährliche gefäll in Einnahmb und Außgaab. Bon uns in Benannten Berordneten Kirchenvättern" (Fasz. 571 des Archivs). Als Kirchenväter erscheinen darin: Mathäs Habermann zu Oberlohma, Beter Böhm zu Unterlohma, Andereas Braun zu Stadl, Christof Mert. Die Einnahmen setzen sich zussammen: aus dem vorhandenen Kirchenvermögen (1761: 2026 sl. 53 fr.), aus Zinsen von ausstehendem Kapital, aus Sackgelbern, aus Legaten (für gestistete hl. Messen), Gefällen aus den zwei Opferbüchsen beim Frauen- und Katharinenaltar, für verkauften Opferslachs,<sup>2)</sup> von den Trebendorfer Kirchenvätern. Die Ausgaben beziehen sich: auf den Gehalt von Bfarrer und Schullehrer für 56 gestistete Messen und das Pfarrer

2) Bgl. Stabtbucher 1582-83 fol. 100 a und b. Raberes über biefen

Opferflache war nicht ju finben.

<sup>1)</sup> Ich verbanke biese Auszüge bem herrn Dr. C. Wilb, fürfil. Thurn und Taxis'ichen Archivrat in Regensburg. Eingepfarrt find in diesem Jahre zu Oberlohma: Unterlohma, Sauerbrunn, Stabl, Hoffas, Annaberg, Ob, Sirmicz, Gestöckig, Rosseneut, Hohengrün (wohl Pagengrün), Forbersreith, Aropit, herrnflichhaus, Nonnenflichhaus, Sichbichsur, Tragau, Steinbruch (wohl Hohhaus), Ochselmühl, Holzlohe.

Lut'iche Seelenamt, ') auf Die Rirche ("für Die von Bind gerriffenen Rirchenfenfter", for 3 Engl gur Rrippen und bas Jefu Rindlein bugen, bem Tischler Meister vor das bl. Grab zu repariren, worzu von gutthatern 10 Stud bretter verehret worben, por zwei neue Miniftranten Rodl fambt Macher Lohn, vor zwen neue Megquanter, vor die Rirchenuhr buten, orgl repariren, bem Bauden Trager ben ber Proceffion nach Maria Rulm und zu St. Bingenzi in Die Stadt, for Die zwei fleinen Fänelein tragen, ben Calcanten und Fahnentragern, für zwen Sirthen jur Rrippen neu ju machen und Ragl baju, für ein Glodenfeil 10 Rlafter lang, Ausbefferung ber Leuchter vor bem Bochaltar, ber Deggewändter, angerbem eine neue Tobtenbahr, gelbe Rreibe für ben Dreitonigstag, Runrug, Bein, Lichter, hoftien, Beibrauch, Schmalz zur Ampl, bl. Dl, Beihvenft). Ausgaben für bas Bfarrhaus (Berftellung ber oberen Stubentammer und Dfenfegen, für ben Schlotfeger, Ginbeden bes Daches mit Schindeln, Berftellung eines Badofens und einer Gartenrinne, Bolg vom Gagberg jum Stadl und Saustor, 2 Rellerturen, Ausbefferung ber Schweineställe, ber Fenfter) und bas Schulbaus (4 Bleifenfter, Einbeden bes Daches mit Schinbeln, ben Brunnen ausräumen und neu berausmauern), bem Raplan wird "auf Rinberlehrfachen" ein Betrag gegeben. Einquartierungen und Besuche im Bfarrhofe find selten. 1760 lagen ein "Oberift und General" im Pfarrhofe, einmal erscheint ber herr Dechant zur Rirchenvisitation, regelmäßig ber Rapitelbote mit Auftragen, einmal ein Beiftlicher jur Aushilfe beim Ratharinafefte.

Im Jahre 1780 beschwert sich ber Raplan Rarl Andras Schmid zu Oberlohma über den "after schulmeister und Convertiten Johann Böhler zu Wogan in puncto injuriarum mit Bitte, die Winkelschulen

abzustellen" (Stadtbücher 1780 fol. 423).

Auf Pfarrer A. F. Behner folgte Joh. Kaspax Nehr (von 1782—88). Unter ihm fällt die bisherige Filiale Trebendorf im J. 1787 von Oberlohma ab und wird selbständige Pfarrei. Nehr geht 1788 als Pfarrer nach der ebenfalls zur eigenen Pfarrei erklärten Pfarre Nebaniz. Es folgte Christof Ott (von 1789—98 † 20. Febr.). Unter ihm brannte am 3. und 4. Juli 1792 das Kirchen- und Turmdach ab und wurde 1794 wiederhergestellt. (Das Testament Otts vom 20. September 1797 im Testamentenbuch II 1786—1801 Kro. 263 fol. 189.) Sein Nachfolger Dominik Pützl (1798—1805) war von 1780—85 Lehrer der Rhetorik, von 1786—87 Präsekt am Ghmnassinm in Komotau, dann Pfarrer in Krondach (Jungbunzlauer Kreis)

<sup>1)</sup> Aus bem Jahre 1767 liegt ein Berzeichnis von 57 Stiftsmessen vor, wozu 1771/2 wieder brei neue tamen. Für jede Messe erhielt ber Pfarrer 30 Krz.; für die Pfarrer Lut'sche Messe 1 fl. (Tabella "veren gestissten hl. Messen"..., und "über ben anno 1767 vorgesundenen Stand ber .... geifil. Stiftungen". Aus bem t. t. Statthaltereiarchto in Prag. Gittige Mitteilung bes herrn Archivsbirektor Dr. Karl Köpl in Prag.)

und von 1798 an Pfarrer in Oberlohma (Fasz. 571 unter "Pfarrer"). 1805 ging er nach Frauenreut.

Unter seinem Nachsolger Franz hornit (1806—21) wurde im Jahre 1807 der letzte kirchliche Berband des Egerlandes mit der Regensburger Didzese aufgehoben und das Egerland zur Prager. Didzese geschlagen. Bon ihm findet sich ein Gutachten über den Zustand der Schule in Oberlohma aus dem Jahre 1808, über die Gesänge der Jugend und die Rodenstuben (Vikariats-Schulakten 1774—1838 in der Erzbechautei Eger).

Ihm folgte Anton Rößler (1821—36), ber 1836 nach Haslau kam, und Andreas Graffolt (vom 3. Oktober 1837 bis zu seinem Tode 1. Juli 1865). Unter ihm wurde 1840 ber bisher um die Kirche bestandene Friedhof aufgelassen, die Kirchenmauer abgestragen und 1841 ein neuer Friedhof oberhalb des Dorses errichtet.

Auf Grassolt folgte Franz Scheibler (vom 6. Juli 1865 bis heute). Geboren am 21. April 1823 in Gablonz, besuchte er das Ghunassum in Leitmeritz, die Universität in Prag, empfing am 29. Juli 1849 die Priesterweihe, wurde zunächst Kaplan in Nebanitz, am 3. März 1857 Kaplan in Eger (8 Jahre) und am 6. Juli 1865 Pfarrer in Oberlohma (besinitiv seit 14. Dezember 1865 bis heute). Unter ihm wurde im Jahre 1868 die bisherige Filiale Franzensbad von Oberlohma ausgeschieden und eine selbständige Pfarrei, durch Sammlungen 1874 eine neue Turmuhr errichtet, das bisherige Notdach des Turmes beseitigt, in den 80er Jahren eine neue Turmspitze ausgesetzt und der Friedhof erweitert. Am 30. Juli 1899 seierte er am Jakobstage in festlicher Weise seine Priesterjubiläum.

Bum Schlusse noch einige Worte über ben Friedhof. Er heißt noch heute, wie in ben alten Kirchenrechnungen, "Freithof" (Frenthoff) und befand sich ehebem um die Dorffirche und war mit einer Mauer umgeben. Altere Bewohner erinnern sich noch an benselben, da er erst im Jahre 1840 aufgelassen wurde. In den Kirchenrechnungen wird noch ein Beinhaus (carnarium) erwähnt und die Kirchenbienenstöde.

Im Jahre 1841 wurde ber neue, ebenfalls ummauerte Friedhof an das Nordwestende des Dorfes verlegt, in die Nähe des alten Grabsundes (das man im Jahre 1881, vgl. S. 21, in den Sandselbern daselbst entdedte). Unmittelbar davor steht neben dem Totengräberhaus zwischen zwei Kastanien ein eisernes Kruzisix, an welchem früher die Leiche weggesegnet wurde. Der Friedhof, zu dem hohe italienische Pappeln sühren, ist heute ein von Bäumen beschatteter Blumengarten. Auf den Gräbern bliben Rosen oder Nelsenstöde oder sie sind epheumgrünt. Die älteren, noch spärlichen Grabtreuze sind aus Holz, überwiegend tritt dann das auf einem Granitsodel stehende eiserne Kreuzauf, das auf einer runden Tasel die Lebensbaten des Verstoxbenen in

Golbschrift enthält. Aus neuerer Zeit stammen Grabmonnmente aus Stein mit Figuren. Der quadratförmige Friedhof wurde in neuerer Zeit durch ein Dreied erweitert. Neben dem Friedhof von Oberlohma befindet sich der von Franzensbad, ebenfalls dicht von Bäumen umsgrunt, ein Blumengarten, mit kostbaren, oft kunstlerisch ausgeführten Grabbenkmälern.

### 5. Die Schule.

(Das Schulwesen im Egerlande. — Stellung und Lage des Schullehrers in alter Zeit. — Einkommen desselben. — Das Schulhaus. — Reihen= folge der Schullehrer.)

In ältester Zeit erscheint die Dorfschule als eine Tochter der Kirche. Unmittelbar neben ber Kirche stand das 1567 zum erstenmal erwähnte, beute verschwundene "schulhauß" zu Oberlohma und den ersten "schulmeister" mattes Entenstanner sinden wir zuerst in einer Kirchenrechnung als Megner und Kirchendiener unter dem protestantischen Pfarrer Adamus Lev.

Das Schulwesen stand in dieser Zeit noch in seinen ersten Anfängen, das Schulhalten war oft nur ein Nebenhandwert, ein vom Pfarrer und der Kirche abhängiges, wenig beneidenswertes Dasein. Sine neue Epoche beginnt im Jahre 1774 mit der am 5. Dezember von der Kaiserin Maria Theresia sanktionierten, von Ignaz von Felbiger, Abt von Sagan, entworfenen "Allgemeinen Schulordnung", wornach in jedem Kreise eine Hauptschule, in jedem Pfarrorte eine Trivialschule, in jeder Provinz eine Aklassige Normalschule (eine Art Lehrer-Bildungsanstalt) errichtet wurde.

Biel änderte diese Ordnung allerdings nicht an der Lage des Lehrers am Dorfe, immerhin aber brachte sie eine neue Aussicht, bessere Unterrichtssorm, die Abschaffung der Wintelschulen, für die Schule vorbereitete Lehrer und einen geregelteren Schulbesuch. Am 1. Dezember 1777 wurde in Eger eine Normalschule, 1791 eine Hauptschule errichtet, ein neuer Zug kam trot vieler noch bestehender Schattenseiten und Abhängigkeitsverhältnisse in das Lehrerwesen des Egerlandes. ) Die eigentliche Neuschule beginnt mit dem am 14. Mai 1869 erlassen nen Reichsvolksschulgesetz, durch welches selbständige Lehrerbildungsanstalten geschaffen, eigene Übungsschulen für den angehenden Lehrer errichtet, die Selbständigkeit der Schule, die soziale und öffentliche Stellung des

<sup>1)</sup> Beiträge jur Geschichte ber Bollsschule im ehemaligen Schulbezirte Eger von Direktor Franz Beifinger. (Im Programm ber Lehrerbildungsanftalt Eger 1895, 1897 und 1900.)

Lehrers neu begründet wurden. Seit der Eröffnung der Lehrerbildungsanstalt in Eger (1. Ottober 1870) zieht alljährlich ein neuer, gut ausgerüsteter Stamm von jugendlichen Lehrern hinaus auf die Dörfer des Egerlandes.

Die hier angebeutete Entwidlung des Bolksschulwesens im Egerlande spiegelt sich mehr ober minder in charafteristischen Zügen ausgeprägt in jedem egerländer Dorfe und auch in Oberlohma ab. hier sehen wir den Schulmeister ursprünglich in den verschiedenartigsten Tätigkeiten. In seinem Berhältnis zur Kirche ist er zunächst Megner und Kirchendiener und in engster Abhängigkeit von dem Pfarrer und den verordneten Kirchenvätern, welche das Kirchengut verwalten und Rechnung über Einnahmen und Ausgaben zu legen haben.

Als solcher hat er alle kirchlichen Arbeiten zu versehen, das Avenund Gebetläuten, das Gewitterläuten, Ministrieren, Opfergabensammeln, bei Taushandlungen und Bersehgängen den Pfarrer zu unterstützen u. s. w. Als besondere Aufgaben des Schuldieners werden in den Kirchenrechnungen von Oberlohma erwähnt: am Fronleichnamstag die vier Altäre ausbauen, die Prozessionen nach Trebendorf und Maria-Rulm sühren, die Kirchenuhr richten, die Kirchenwäsche waschen, die Orgel an Sonn- und Feiertagen spielen. Für diese Dienste erhält er sestehende kleine Bezüge. Schon 1567 heißt es: Item dem schulmanster mattes Entenstanner geben, so man einem schulmaister jerlich zu geben schuldig (der Betrag sehlt).

1664 erhält er für eine Kopulation 4 R., Taufen 5·36, für Bersehgänge 2·—, für Leichen 12·15, für Seelenmeffen —·15 fr. (Fasz. 571 unter Schule.) 1760 beträgt seine Jahresbesoldung nach der Kirchenrechnung 20·—, außerdem für 54 gestiftete Weffen a 12 zusammen 10·48. Im Jahre 1700 werden diese Stolagebühren ausstücklich festgestellt (siehe unter Bezüge des Pfarrers; Bertragsbücher Nro. 12 fol. 159, 163).

Neben dem Megners- und Kirchendienst wurde von ihm der Schuldienst versehen, welcher in der ältesten Zeit wohl nur im Lesen, Schreiben und Rechnen bestand, während der Kaplan den Katechismus und die Kinderlehre vortrug. hiefür betam er von sämtlichen eingeschulten Dorsbewohnern Naturalabgaben. (In Oberlohma von jedem Hof 2-3, auch 5 Garben.)

Im Jahre 1694 (Fasz. 571 bes Egerer Archivs) erhält er jährlich vom Schulfelb (bei 5 Maßl Ansaat) 5 Schod in Getreibe, Korn und haber. Zur Weihnacht aus einem guten Willen 2 Kahr, auch 3—4 Maßl drüber, die er von haus zu haus schüffelweise zusammensbringt; Oftern gegen 9 Schod Eier. Auch da konumt es oft zu Schwiesrigkeiten, wie der Fall mit dem Gut höflas 1605 und 1658 beweist; die Besitzer dieses Gutes (Wolf von Wirsperg, Sigmund Rottenhahn, Rudolf von Reizenstein) weigern sich, das für den Schulmeister in Obers

lohma jährliche Gefäll von 1/4 Kahr Korn, das früher "selbsten aufn Pferd dem schulmeister zugeführet worden", zu entrichten (Stadtbilcher 1605—1606 fol. 69, 87 und 107; 1658—60 fol. 220. Fasz. 571 unter Schule).

Außerbem hat er auch für den Rat der Stadt Eger und ihre Aufträge zu sorgen. Er muß die Defrete und Proklamas des Rates verkündigen, bei Seuchen das Entsprechende veranlassen, Schabenerhebungen und Liquidationen in Kriegszeiten in der Gemeinde verfassen, Berzeichnisse über Heiraten an die Stadtkanzlei einreichen u. s. w., and berer kleinerer Dienste nicht zu gedenken. Bei Sektontrakten, Känfen und Berkäufen sinden wir fast regelmäßig den Namen des Schulmeisters und Kirchendieners als Zeugen angeführt, bei Hochzeiten dürfte er nie gesehlt haben. Er ist infolge seiner vielseitigen Betätigung ein unentbehrlicher Mann, eine volkstümliche Gestalt im Dorfe. Dies und seine gedrückte Stellung, zu der trozdem noch in vielen Fällen ursprünglicher Humor trat, liefern die einzelnen Züge zur volkstümlich gewordenen Gestalt des Dorfschulmeisters in der Untertanenzeit, der noch heute in Lied und Schwank fortlebt.

Ein Schulhaus bat in Oberlohma icon in altefter Zeit neben ber Rirche gestanden, wohl in der Form eines ber schindelgededten folichten Bauschen, wie fie beute noch im Dorfe fteben. Es wird guerst in ber Kirchenrechnung vom 3. 1567 erwähnt (Fasz. 571 b. Egerer "Mer (geben) omb ein(en) offenn, haffen ond tacheln jum ichulhauß 6 gr.; mer ju verglafen geben bem Biterlein ju Eger, fo er 3m foulhauß gethan ten 18. Juli tes 67. (Jahres) . . . 18 gr." Auch der Bau eines Schulftadls wird in diesem Jahre tund ("Erftlich omb paum jum ichulftabl ben nachbars ju Roffenreut begalt 2., vom stabl zu heben 21/2 R., ben Nachbarn zu vertrinken 1 art.") und dieser fest auch etwas Grundbesit voraus, wozu 1622 noch einige Rube tommen. Damit mare auch ber wirtschaftliche Saushalt eines Schulmeifters ber alten Zeit festgestellt, ber in ber Folgezeit burch Butauf noch gemehrt wird. Im Jahre 1626, 8. Juli, tauft ber Schulmeifter Chriftof Beter in Oberlohma bie freie Berberg bes Jacob Reinl "zwischen Annthonny Böheimb (Rro 31) und Sannsen Rambe (Rro. 5) Suffdmidte Boffen innliegend, Die 1/2 Rapf Beigen Bebent in ber Bemein reichet um 365 fl. teutsch. Währ, of Gewahrschaft, gegen Auszahlung an ben Mundherrn Andreg Trapp" (Kontraftenb. 1626, fol. 148). Dagu noch 1631 eine Biese amischen ben Bachen ju Unterlohma (Drig. i. Berg. Dro. 2217 bes Egerer Archive). Die Rirchenrechnungen von 1643-1684 (fiehe unter "Rirche") enthalten zahlreiche Angaben über bas bolgerne Schulhaus, notwendige Ausbefferungen im Augern und Innern und Renanicaffungen (Dachbeden, Ausbeffern ber Schulftube, Des Bobens, ber "Uberlag" [(Uawa-liagh), ber "Balln" (Frontseite), ber Thren, ber Ofen, bes Bactofens, ein neuer "Lienbut", eine "leichten", neue

"Bafen", einen Branbroft und einen "Branbtrager", einen "folot", Berftellung bes Zaunes im Schulgarten, eines Brunnens]. Soulftabl wird 1646 neu bergeftellt. Bon Soulgeraten wird ermahnt "eine tafel in die Schulftueben" (1649) und "brei Schuelbanthlein". Alle übrigen Ausgabspoften betreffen Die jahrl. Bebühren Des Schulmeifters für Rirchendienfte (Turm-Uhr richten, Rirchenwäsche, für bie Rirdenrednung, am Fest Corporis Christi, Berehrung am Fronleichnamstag). Bon Schulmeiftern wird ermähnt Lohreng Beter, Bolf Rampf aus Lauterbach (1657) und feine Absetzung (1665), Micht Belmann, Dicht Glat (1681). Die Ubergabe bes Schulmeisteramtes an einen anbern wird nach Abnahme ber Regifter, bes Inventars, ber Schluffel und Rirchensachen und Ubergabe berfelben an ben neuen Schulmeifter immer burch eine kleine Dablzeit gefeiert, an ber bie beiben Schulmeifter, Die Rirchenväter, ein ftabt. Rangelift teilnahmen. Intereffant ift Die Stelle a. b. 3. 1667 : "Wegen ber Bucher, welche von Regenspurg (ge)tommen, barinnen die Schulmeister lefen borffen, vntoften auffgewendt 2.12". 3m Jahre 1694 gebort jum Gintommen bes Schulmeifters auch ein eigenes Feld, bas Schulfeld ("auf bas Schulfeld that man faben in allem 5 magi"). Andreas Rlat tauft 1743 und 1750 zwei Felber, bas "Stöderaderl" und "Burmaderl", letteres wieber verfauft 1791, 1761 ein Biesfledt "auf ber Cben", ersucht 1768 bie Rirchenvater um Reparatur ber jum Schulhaus gehörigen Scheuer. An Reparaturen werben im Schulhaus nach ben Rirchenrechnungen in ben Jahren 1760 bis 1766 vorgenommen : "Dem Glager Meifter vor 4 Fenfter, fo ins Blep gesetzet worben, in die Coull; 2000 Schindel gur Schul; 1 Bimmergefellte, fo in ber Schul gebedt, ben Brunnen im Schulhaus auszuraumen und neu herauszumauern." 1782 vertaufen Die Rirchenvater Niclas Trapp und Andreas Zimmermann bem Schulmeifter und Definer Niclas Glat bas zu bem Gotteshaus Lohma gehörige Bohnhäust Nro. 32 samt angebauter Schupfe. Nach bem Kassionsbuche v. 1795 gehörten bagu 1 3och 673 Brunbftude, Die Miete für bas Schulzimmer in diesem Bause betrug jahrlich 10 fl. und murbe in je 1/2 von Oberlohma, ben eingeschulten Ortschaften und ber Stadt Eger entrichtet. Das Gintommen bes Lehrers betrug 180 fl. Gin Gutachten bes Pfarrers Bornit über bie Buftanbe im Schulhaus aus bem Jahre 1809 lautet febr ungunftig. "So lange fein Schulhaus gebaut wird, fieht es bier mit ber Schule traurig aus. Wie läßt fich ba allen Schulvorfcriften genügen, ba foon feit 17 Jahren (also feit 1792) in bem fleinen Bohnftubchen einer bem Lehrer gehörigen Chaluppe bie Rinder auf bem Fußboben fibend ober fniend fich jum Schreiben ber niedrigen Schulbante ftatt des Tisches bedienen mogen und beinahe wie die Baringe in ber Tonne jusammengebrängt find? Geit zwei Jahren hat ber Pfarrer brei Commissionen barüber veranlagt und jett ift man noch nicht in ber Bahl ber Bauftelle einig." Im Jahre 1814 wollte niemand in ber

Gemeinde bie Schule in fein Saus nehmen, auch wenn fur ten Schultag 5 fl. gezahlt wurden. Langere Zeit befand fich die Schule im Baus Nro. 38. Im Jahre 1826 wurde vom Magistrat als Schulpatron ein ebenerbiges Zimmer im Sof Rro. 27, bamals bem Georg Grabl geborig, gegen einen Dietzins von 20 fl. eingeräumt. 1829, 27. Nov., flagt bierüber ein Bericht bes Schulbiftrifteauffehers: "Das Gebrangtfein, ber Qualm und Dunft bringt bie Rinder in Schweiß und fie erfranten zuweilen, ba fie von Schweiß triefend in ber Kalte halbe Stunden weit nach Saufe geben muffen. In tiefem Bebrange und bei bem unbequemen Siten tann unter ben Rindern teine Ruhe und Aufmertfamfeit erhalten, fein guter Fortgang erzielt werben. Diefer Buftanb ift jum Erbarmen. Jeder, der ihn fieht, muß bewegt werben, Lehrer und Rinder ju bemitleiden." Diese Buftande brangten ju einem Neubau Dieses murbe gegenüber ber Ludwigshöhe an bem eines Schulhauses. beute noch bestehenben Plate am 31. Oftober bes Jahres 1831 nach bem Plane bes Abam Jäger in Afch vollendet, von P. Friedrich Gifler eingeweiht. Es war ein fleines gemauertes Banschen, bas gerade Blat für 2 Lehrzimmer, eine Rantorswohnung und ein Dachftubchen für ben Unterlehrer hatte. (Gine Anficht in Protle handschriftl. Chronit im Egerer Archiv.) Damit war enblich eine neue bauernbe Stätte für bas Schulmefen in Oberlohma begründet und ift in der Folgezeit zu bem beutigen ftattlichen einstödigen Bau gewachsen. (1874 Aufsetzung bes I. Stodwerts, 1876 Butauf von 1100 Gartengrund für einen Turnplat, 1892 Erweiterung bes Schulhausbaues.) Das alte Rlat'iche Häuschen Nro. 32 bei ber Kirche bestand noch bis 1848, in welchem Jahre es zur Bergrößerung und Erweiterung bes Rirchenplates eingeloft und bemoliert murbe. (Lib. contr. 1850-1853, fol. 24.) Damit verschwand auch jebe Erinnerung an bie alten Schulzuftanbe. Ber beute bie Boltsschule in Oberlohma (Rro. 33) betritt, findet ein allen Anfprüchen vollfommen entsprechendes Schulhaus mit ftattlichen wohleingerichteten Schulzimmern, verschiebenen Cammlungen (Bibliothet, naturwiffenschaftliche Sammlungen, Tafeln für b. Unterricht etc.). Aus 2 Lehr= zimmern find 6 geworben und ftatt eines Rantors und Unterlehrers wirten heute 1 Dberlehrer (ber feine Bohnung im Schulhaus bat), 4 Lehrer und 1 Industriallehrerin. Bur Schule gehört noch ein Turnplat feit 1876 und feit 1883 ein Schulgarten bei ber Rirche. Eingeschult sind die Ortschaften Ober- und Unterlohma, Sirmis, Stadl, Kropit und Soflas. Boitersreut hat feit 1825 eine eigene Schule, ebenso seit 1822 Franzensbad, das seit der Gründung 1793 zu Dberlohma gehörte, Sagengrun murbe ju Saslau gefchlagen. Jahre 1902 murbe die Errichtung einer zweiklaffigen Schule in Sirmit und einer einklassigen in Kropit (mit Sichbichfur, Tannenberg und Höflas) bewilligt. Bur Schule in Oberlohma gehört ein Grundbesitz von 1 ha 12 a 43 m² (hievon Felder 95 a 13 m² in der Ganslohund G'ftoder Flur, Biefen 78 m2, Garten 1 a 53 m2, Bauarea 4 a 99 m2).

Die Neihe der in Gberlohma wirkenden Schullehrer eröffnet nach ben bisber befannt geworbenen Quellen im Jahre 1567 Mattes Entenftanner. 1576 wird B. Runer, Schulmeifter ju Lohma, "wegen beg, bag er weitt wergt zu treiben sich angemaßt" zu 5 R. Strafe vom Rate ber Stadt Eger verurteilt. (Stadtbucher 1576-1577, fol. 6.) 1582 beschwert fich Erhart Rauner wegen des verweigerten 1/4 Rahr Korns vom Gut Boffas (Fasz. 571 unter Schule), 1597 wirb, weil fich ber Schulmeifterbienft ju Lohma erledigt, Banne Schreul vorgefchlagen. (Stadtb. 1596-1597, fol. 66.) 1597 wird Chriftof Beter nach vorgelegtem "Beglaß" jum Schulmeifter aufgenommen. (Stadtbucher 1596-1597, fol. 75 und fol. 90.) Er beklagt fich über bie vom Gut Söflas verweigerte Getreibegabe. (Stadtb. 1605-1606, fol. 69, 87 und 107, Fasz. 571.) 1613, 23. Mug., erhalt er folgendes Detret bes Egerer Rats megen ber berrichenben Epibemie: "Dennach einem E. bochweisen Rath bericht wird, daß die Ihenigen zu Oberlohma, welche in vergifften und angestedten Beufern wohnen, Ihre Rinder undt gefindt ju ben feurebrunnen fchicten und folden in ihren gefeffen holen laffen, baburch fie beibes, ben brunnen und andere leutt leichtiglich ansteden fonnten - So wird berowegen bem Schulmeister boselbst hiemit anbevohlen, die Fursehung ju thuen, daß fie Sich beffen hinfuro enthalten, bagegen aber bie Nachbarn in ben reinen heußern benen, bie ben feuerling trinthen wollen, folden in Iren gefeffen holen ond wenn die angestedten trinthen wollen folden barin genießen follen - bo aber Jemand bie wider handeln murde, berfelb foll, wenn "ber fterb" aufhort, nach verbienst gestrafft werben." (Ropialbucher 1613-1614, fol. 1.) 1626, 8. Juli, tauft er bie Berberg bes Jacob Reinl, gelegen zwischen bem Birtshaus und ber Suffdmiebe. (Kontraftenbucher 1626, fol. 148.) Beitere auf Beter bezügliche Stellen (Stadtbucher 1622, fol. 77, 1629, fol. 91 und Originalurfunde in Bergam. Mro. 2217 bes Egerer Ar-3m Jahre 1629 wird "bie weil bie beil. Oftern herben tommt und die Rirchenväter fambt bem gangen Rirchspiel inftendig bes foulmeifters begeren", als folder bans Rau eingesetzt auf Die Beife, wie mit bem Bermalter bes beutschen Saufes abgerebet worben. (Ctabtb. 1629, fol. 95.) Er erhalt im April 1632 vom Egerer Rat einen Berweis "wegen ftrafbarer fawler Nachelägigkeit", weil er verfaumte, Die wiederholt geforberte Liquidation ber von ben Untertanen an die Unhaltische Reiterei gewandten Untoften einzusenden. 36m und bem Lehrer von Nebanits, ber ebenfalls bies Berzeichnis noch nicht eingereicht, wird bei Berluft bes Dienstes aufgetragen : "bag fie endlich und unfäumlichen nach verlefung beffen von hoff zu hoff, von Dorf zu Dorf in Ihrer Bfarr berumbgeben, felbige Untoften, Berluft und Abnahmb allers pferb etc. mit allem Bleif von ben Unterthanen erforschen, getreulich und jebes

absonderlich aufzeichnen, gewiß und vnfehlbar inner 3 Tag herein ins Gerichteschreiber Ambt bringen follen, wo nicht follen fie ber gefetten Straff unnachläffig zu erwarten haben, barnach fie fich zu richten haben." (Brotlamabucher Bb. 1627, fol. 83.) 3m 3. 1656 bittet Abam Rolb, hufschmieb, weil er im Rriege bas Seinige jugefest und wegen feiner Rinder, die er nicht ernähren könne, ihm den Schuldienst in Lohma zu verleiben, mas ber Rat ber Stadt genehmigt. (Stadtb. 1656-1657, fol. 184.) Er bat nur ein Jahr ausgehalten, benn ichon im nachften Jahre 1657 erscheint Bolfgang Ramp (Rampf) aus Lauterbach als Schulmeister von Lohma, (Stadtb. 1656-1657, fol. 397, 1658-1660, fol. 220) mit Rlagen über verweigerte Ausstände in Boiterbreut und Er gerat 1665 in einen bofen Ronflift mit bem an ber Rirche Höflas. wirkenden Pater Andreas Caphaens Soc. Jesu, ber ihn verschiedener Bergeben beschuldigt u. a.: "baß er contra ipsius probationem bie vntaufften Rinder auf bem Freudhof begraben und ihme gelogen, es merre bag Rind nicht zur welt gebohren; bette er ober ber Rirchen beu, in ber Rirche holz und Rleider, vertauffe Brandwein und hatte eine ftinkende Branntweinflasche jum Taufwaffer gebracht; tonnten ihm beilige fachen nit wol anvertraut werben, schöpfe bas Taufwasser aus vielleicht zu zauberischen sachen, hette auch ohne noth ein Rind getauffet, predige in der Rirche mehr, als daß er lafete, berühmte fich auch beffen und muffe ber Briefter warten, bis er feine Bredigt verrichtet; mare ein fauffer und führete vnschambare Wortt, wartete ber schul auch wenig ab und gebe ben Rindern schlechte exempel etc., fage bie leuchen nit ordentlich an, begrube fie auch öfter felbften vor fich. Begehret ben Schulmeifter begwegen abzustrafen und bes Dienftes zu entfegen." (Stadtb. 1665, fol. 111.) Rampf wird nach Bernehmung ber Kirchenväter seines Amtes entsetzt und es ericheint 1665 Dicht Belmann, bisher Schulmeifter in Saslau, mit ber Bitte, ihm den Schuldienst von Oberlohma zu übertragen (Stadtb. 1664-1667, fol. 121.), den er auch erhielt (bis 1681.). Im J. 1681 tritt eine Lehrerfamilie Dichl Rlat auf, welche die Schule bis 1857, alfo ca. 176 Jahre lang, innehatte, indem bas Amt fich vom Bater auf ben Sohn vererbte, und im Jahre 1800 in Joh. Ab. Rlat und Loreng Rlat (1828-1866) einen neuen Zweig in Trebendorf trieb.

Michl Klay erscheint zahlreich bei Berkausen und heiratstontrakten als Zeuge. Im Jahre 1704 wird ihm durch Dekret vom Rat der Stadt Eger aufgetragen "die innige, so in verwichenen jahren Sich gedachter maßen verheuratet, binnen der nächsten 14 tag sowol, alf auch alle instünftig sich gleichermassen verheuratende bei hiesiger Canzlei monathlich specificirten einzureichen" (1704; 13. Aug. Broklamabsicher, Bb. 1686, fol. 231). Aus dem 3. 1711 liegt eine Beschwerdeschrift des Pfarrers Lindner an das Regensburger Konsistorium über die Pfarre Lohma und Trebendorf vor, in der auch des kläglichen Zustandes des Schullehrers Joh. Michl Klay gedacht wird: "sämmtl. Kinder sind durch Ansteaung

totaliter inficiret, bas Schulbans ift verlaffen, fo bak er fogar fein tobtes Beib felbft angieben, bie Bafde mafden und bogeln, ben Rorper bie ftiegen binabichleppen und auf ber gaffen in ben farg bat legen muffen." (Fasz. 571 über Rirche.) 1716 beiratet fein Sohn Johann Die Tochter bes + Suffdmieds Michl Bobeimb. Das Chepaar genieft bei bem Bater Roft und Berberge und erhalt für jeden Gottesbienft 6 fr., für jeben Kranten- und Berfehgang 2 fr. (Lib. contr. 1716-1718, fol. 55.). 1729 erteilt ber Egerer Rat bem Joh. Michl Rlat bie Buficherung, im Falle feines Tobes feine beiben Gobne Andreas und Johann beim Schulbienfte zu berücksichtigen. Rach feinem Tobe erscheint ca. 1740 fein Sohn Andreas Rlat ale Rachfolger im Couldienfte. 1743 tauft er bas "Stöderaderl", 1750 bas "Burmaderl", 1761 bas "Stüdfelb famt Biesfledt auf ber Eben". (Lib. contr. 1741-1743, fol. 345, Protofolle ber Burg, Nro. 3, fol. 219, lib. contr. 1761-1763, fol. 27.) 1751 flagt ihn die Bemeinde wegen Butens von 2 Ruben auf ber Bemeindehut. (Stadtbucher 1751, fol. 59), ca. 1756 erhalt er wegen Führung ber Rirchenbaurechnung eine Distretion von 5 fl. 1768 erfucht er bie Rirdenvater um Reparatur ber jum Schulhaus geborigen Schener. (Stadtb. 1751, fol. 59.) 1773 beiratet fein Gobn Riclas bie Maria Anna Zuber, Tochter bes Niclas Zuber in Unterlohma. Derfelbe hat Bohnung im Schulhaufe und foll bem Bater in feinem Dienfte hilfreiche Banbe reichen. (Rontr. 1773, fol. 14.) Er erhalt 700 fl., bei feiner Berebelichung Die Fertigung, Beimfahrt und Bochzeitsausrichtung, 1 Rub, 1 Ralb, 1 Schaf und 75 fl., Die ihm bereits übergeben. (Lib. contr. 1780-1783, fol. 201.) 1782 ericheint Riclas Glat in bem Raufvertrage, in welchem ihm bie Kirchenvater von Oberlohma bas zum Gotteshause gehörige Bohnbaufl Dro. 32 samt angebauter Schupfe um 115 fl. vertaufen, bereits als Schulmeifter und Definer. (Lib. contr. 1782-1783, fol. 111.) 1798 richtet er ein Schreiben an ben Rat Eger, bag er bas ibm gebuhrenbe Deputat von 6 Rlafter Holz noch nie erhalten. (Drig. im Egerer Archiv, Fasz. Lanbichulen). Unter ihm, am 15. April 1798, ftirbt im Rlofter Balbfaffen ein B. Rlat, geb. 13. März 1737 (Oberlohmanensis Noricus inditione Egrana), offenbar zu unserer Familie gehörig. Er legte am 23. Nov. 1760 bie Profeß ab, wird am 27. Dez. 1767 Priefter. Er war im Kloster als trefflicher Organist und Biolinist bekannt, ebenfo ale Prediger und Prafes ber Brudericaft. Bom 6. Darg 1787 mar er Ruchenmeifter. (Binhad: Balbfaffen unter bem Abte Wiegand, S. 13.) 1801 erklären fich bie Rirchenväter bereit, 1/3 bes Mietzinses für bas Schulzimmer zu bezahlen (Fasz. Lanbschulen.) Aus bem 3. 1809 stammt bas Gutachten bes Bfarrere Sornit über ben beflagenswerten Buftand ber Schule in Oberlohma. Ein eigener Bau fei bringend notwendig. Bur Bebung ber Sitt= lichfeit wunschte er, bag ben Orterichtern eine besondere Bachsamteit eingeschärft werbe, auf bag bie Schnlingend in ben Commernachten nicht

mit garmen herumjage, wilden Jauchzen und verberblichen Gefängen Die Rube ftore, jur Binterszeit aber in ben Rodenstuben nicht Unfug treibe und an ben Sonntagen von ben Eltern nicht mit ins Wirtshaus genommen werbe. Niclas Rlat icheint 1817 geftorben zu fein. 25. Nov. d. 3. erfolgt die Einantwortung feines Rachlasses an seine Erben. Der Nachlag bestand in bem Sauschen Rro. 32, bas bem einen Sohne Josef Rl., Soldat beim Inf.-Reg. vacant Erbach und Tischlergefell in Franzensbrunn, zufiel mit ber Berpflichtung ber freien Bohnung für feinen Bruber ben Schulmeifter Johann. Letterer erhalt außer freier Bohnung 3 Felber, (Stöderader, Sopfengartenfelb, 1 Biefe), ferner Bieh und Ruftung. (Lib. contr. 1815-1819, fol. 433, 361.) Unter Johann Rlat befand fich bie Schule abwechselnd in gemieteten Rimmern in dem Saus Nro. 38 und im Sofe Nro. 27. Die wiederholten bringenden Berichte (1829) über ben Zustand ber Schulzimmer brangten endlich ju bem Reubau eines Schulhaufes gegenüber ber Lubmigshöhe, ber 1831 am 3. Dez. eingeweiht und von Johann Rlat als erstem bezogen murbe. (Abbildung bes Schulhaufes in Prodle handfdriftl. Chronit im Egerer Archiv.) 218 Schulgehilfen ericheinen: Josef Protfc 1818 (fpater Lehrer in Franzensbad), Franz Kriefc 1827 bis 1830, Norbert Cziharz aus Puschwit 1833—1834, Benzel Jura. 3m Jahre 1848 wird bas Rlat'iche Sauschen Rro. 32 von ber Erfteberin Marg. Uhl eingelöft und bemoliert (lib. contr. 1853-1853, fol. 211). In bemfelben Jahre übergibt Johann Rlat bas Schulamt mit Bewilligung bes Egerer Magiftrats als Schulpatrons und bes fürsterzbischöflichen Konfiftoriums in Brag an feinen Cohn Johann Rlat und er selbst stirbt am 22. Juni 1855. Gein Gohn Johann ftirbt am 20. Aug. 1857. (Ein Bruder von ihm, Johann Abam, übersiedelt ca. 1800 nach Trebendorf zur Leitung des Schulamtes, dem sein Sohn Lorenz folgte (1828-1866). Nach Johann Rlatz wurde in Oberlohma am 12. Nov. 1857 Rarl Ragta vom Magistrat ber Stadt Eger prafentiert und mittelft Detret vom 10. Febr. 1858 als Rantor und Oberlehrer in Oberlohma angestellt und im selben Jahre eine zweite Schulklaffe er-1861, 13. Juni, werben von ber Gemeinde Oberlohma noch 48□ Rl. Gartengrund vom Sof Nro. 7 um 200 fl. jur Coule jugetauft. Unter Ratta wirften bie Lehrer: Bengel Schreiter (1858-1866), Johann Rofend (1866-1867), Johann Bangl (1867-1870, geb. in Altwaffer, feit 15. April 1870 in Gablong und gegenwärtig baselbst Direktor ber Bürgerschule), Johann Zaus (1870-1873 aus Klinghardt). Zwei für das Schulwesen wichtige Ereignisse fielen in die Beit seiner Tätigkeit: ber Erlag bes Reichsvolksschulgesetes (14. Mai 1869) und bie Eröffnung einer Lehrerbildungsanstalt in Eger (1870). Die Schule murbe auf eine selbständige Grundlage gestellt und in neue wohltätige Bahnen gelenkt. Go fteht Carl Ratta an ber Benbe zwischen Alt= und Neuschule. Wohlverdient um die hebung ber Schule in Ober=

Johma ftarb er am 2. Juni 1873 im 57. Jahre. 3hm folgte am 4. Oftober 1873 Bengel Breis aus Schönbach als Rantor und Oberlehrer. Unter ihm murben bie bisherigen amei Lehrflaffen um weitere vier vermehrt (1874 bie britte, 1876 bie vierte, 1893-94 bie fünfte, 1901 bie fechste Rlaffe) und bas bisherige Schulhaus burch Errichtung eines Stodwertes (1874, 1. Juni bis 15. Mug.) und weitere Ausund Bubanten (1892) zu bem heutigen ftattlichen Bau erweitert. 1902 erfolate bie Bewilligung ber Ausschulung ber Ortschaften Sirmit und Rropit, in benen eigene Boltsichulen errichtet werben. Bereits 1876 murbe burch Butauf von 110 R. Gartengrund vom Sofbefiger Chriftof Beder ein Turnplatz geschaffen und am 18. Juni 1877 eröffnet. 1883 murbe mit einem Roftenaufwande von 500 fl. ein Schulgarten in ber Nabe ber Rirche errichtet. Mit ber machsenben Schulerzahl und ber Bergrößerung bes Schulgebaubes vermehrten fich auch bie Lehrfrafte, fo bag gegenwärtig 1 Rantor und 4 Lehrer an ber Schule tätig finb. murbe ber Industrialunterricht burch eine Lehrerin mit 11 Stunden wöchentlich, feit 1885 mit 14 Stunden wochentl. eröffnet. Am 4. Dttober 1898 feierte ber noch beute ruftig tätige Oberlehrer Bengel Breis unter allgemeiner Teilnahme fein 25jahr. Oberlehrerjubilaum. Unter ihm wirkten als Lehrer: Jos. Schmidt (feit 1874), Abalbert Lorenz (feit 1874), Friedrich Belmer (feit 1876), Anton Bammer (feit 1878), Riflas Friedrich (feit 1880), Adam Rarg (1880—1884), Eruft Sadl (feit 1882), Martin Bart (feit 1883), Joh. Reinl (feit 1884), Andr. Diener (feit 1885), Jos. Felsmann (feit 1889), Adolf Holmat. (feit 1890), Jos. Gartisch (feit 1891), Jos. Fischer (feit 1892), Joh. Lippert (feit 1893, + 1899), Jos. Böhm (feit 1893), Georg Ameseder (feit 1894), Leonh. Raifer (feit 1898). Als Induftrial-Lehrerinnen: Anna Retich (feit 1877), Therefia Beig (feit 1881), Raroline Braunl (feit 1883), Barbara Beinert (feit 1897).

So hat fich aus einfachen Anfängen bas Boltsschulwesen in unserer Gemeinde jum Bohle bes heranwachsenden Geschlechtes in stattlicher Beise entwidelt.

# 6. Außere Schicksale des Borfes.

(Entwidlung bes Gemeinbewesens. — Rechtsleben und Rechtsfälle. — Familiennamen vom 14.—19. Jahrh. — Dorfchronit. [Ariegszeiten, Best, Branbe, Unwetter.])

Auf der Einführung der deutschen hufenverfassung beruhten die altesten Formen der Seghaftigkeit, des Nachbar-, Sippen- und Gemeindeverbandes. Das gesamte Flurgebiet zerfiel in das Aderland

und die Allmende (Beide). Ersteres wurde jedem Dorfgenoffen aus ben einzelnen Gewannen in gleichen Abschnitten zugeteilt, bis eine Sufe erreicht mar, welche fur bas Auskommen einer Familie hinreichte. Die Allmende war ursprünglich allen Dorfgenoffen gemeinsam und ift erft in neuerer Beit aufgeteilt worben. Auf biefer Berfaffung beruhten auch bie altesten Formen unserer Gemeinde, Rechte und Pflichten, Abgaben und Dienfte.

Die Flur im Gemenge hatte junachst ben Flurzwang jur Folge, b. h. bie gleichmäßige Bearbeitung ber in 3 Belden nach ber Dreifelberwirtschaft geteilten Ader. Er nötigte alle Dorfbewohner Jahr für Jahr ju gleicher Arbeit, ju gleichmäßiger Bestellung ber Felber, ju gleichmäßiger Aussaat und Ernte, but und Beibe. Aus biefer ursprunglichen Arbeitegenoffenschaft entsprang allmählich auch ber Nachbarverband, bie Nachbaricaft, ber Begriff ber Betterfcaft und Sippenfcaft. Endlich and allgemeine feststehende Regeln in ber Arbeitsfolge, in ben gegenseitigen Rechten und Pflichten, Die andermarts in Dorfrechten, Beistumern, Rugen aufgezeichnet wurden'), und folieflich bie Gemeinbe (Omoi(n) felbft, ale außerer Ausbrud bes Felb- und Flurverbandes.

Über die ältesten freien Formen der Dorfgemeinde Oberlohma ift nichts erhalten geblieben und erft mit bem XVI. Jahrh. beginnen Aufzeichnungen, aus benen fich nur ein ludenhaftes Bilb bes Bemeindelebens gewinnen läßt. Bumeift find es Rlagebefdwerben ber Bemeinde Oberlohma gegen angrengenbe Radbaregemeinben: Roffenreut, Schletta, Langenbrud und Tirfchnig, Borberereut, ober eingelner Ortebewohner untereinander ober gegen benachbarte Guteberren (Boflasgut) meift über Schmalerung ber hutweiben, ber Bege, bes Baffere, und fonftige Angelegenheiten,2) richtige Abführung bes Bebente,3) Auftrage an die Gemeinde wegen ber Scharmert,4) ber Lofung,5) ber Steuer 6) ober Linberung ber Steuer, "weil ein Better bas Sommer-

<sup>1)</sup> Auf bem Flurzwang beruhen noch heute einzelne Sitten und Brauche (Birtenfeft ju Satobi, bas Bentengebn - lette Antlange an bie urfprunglich gemeinsam begonnene Beibe; einzelne Rirchweihbrauche [freie Dut], Uberreichung bes Stablichluffels nach bem Ausbreschen, auf ben gegenseitigen Gifer in Beginn und Bollenbung einer Arbeit binweisenb). Die Bettern- und Sippenschaft zeigt fich noch beute bei Bochzeiten und Begrabniffen (Leichbiertrinten), auf Reften. Auf ber Gefcoloffenheit bes Felb- und Flurverbandes beruhen auch bie Spottereien und Reibereien mit ben Rachbareborfern.

<sup>2)</sup> Stadtbiicher 1560 fol. 122; 1561-62 fol. 99-100; 1579-80 fol. 173, 163, 76, 24, 145, 185, 253, 261; 1581 fol. 187 und 201; 1588 fol. 88; 1598—94 fol. 18 und 15. Bgl. auch Faszikel 571 bes Archivs unter "Gemeinbe".

<sup>\*)</sup> Stabtbilder 1589-91 fol. 260 unb 262; 1768 fol. 113, 126, 158, 206, 257.

<sup>4)</sup> Stabtbilder 1589—91 fol. 271. 4) Stabtbilder 1579—90 fol. 23. 5) Stabtbilder 1627—28 fol. 184; 1678 fol. 178; 1660—64 fol. 300.

und Bintergetreibt erfclagen", wegen auferlegter Kontributionen und baf bie Solbaten alles Beu und Stroh wegnahmen, 1) wegen Beibens von Bieb auf ber Gemeinbehut \*) und privater hutweiden 3) insbef. wegen bes hutens ber Schladaer auf ber Oberlohmaner "Moogwiefe vmb ben Cauerling", wegen bes Sausbaues von Sandwerfern,4) gegen ben fich bie Gemeinde wieberholt vermahrt. 1693: "Eine gange Bemeind zu Oberlohma beschmart fich wiber die allbort wohnhaffte Sandwerkslenth, fo Ihnen auf ber Gemeindt Baufer erbauen, Bieb halten und ber But Abbruch thaten mit Bitt Ihnen foldes abzustellen, es fei benn, bag fie außer ber Gemeinbe Grund auffuchen und benen, fo würklich anfaffig, aufzutragen, bag fie in Steuer und Ginquartirung für 1/8 Sof mitlepben muffen;" 1731: "Gefammte Dorfgemeinde proteffirt miber Bolf Mertens, eines Souhmacher Meisters, intenbirten neuen Tripfhäuflbau mit Bitt, ihn abzuweisen."

Belegentlich bittet bie Gemeinbe, ba fie unter ben Munfterischen Truppen unvergleichlich gelitten, ihr vor andern Dorfichaften einen Beitrag an Belb ober eine andere Ergöplichkeit zu ichaffen. (Stadth, 1693, fol. 217.)

Schon bie bier angeführten Falle zeigen, bag es fich ber Gemeinbe vor allem um Cout und Bahrung ihrer Felbflur und hut in Rriegszeiten und bei Betterfcaben um Erleichterung ber Abgaben handelt. 3m Jahre 1607 wird ihr auf Ansuchen Bauholg im Romererenter Balbe au einer Babftube gegen billige Bezahlung bewilligt (Stabtb. 1607), 1634 lernen wir auch ben Dorfrichter tennen : "Miclaffen Rimmermann ift beut anftatt Sanfen Bobeimb bas Richteramt aufgetragen" (Stadtbucher 1634 fol. 109). 1759, 22. Juni, wird ein Mugenicheinsprotofoll aufgenommen wegen Erbauung eines Boll- ober Einnehmerhäusels in Oberlohma, wozu die Gemeinde ihre Bustimmung gibt (Fas. 571 unter "Gemeinde"). 1766 wird Andreas Bohm. 1780 Beter Endwig als Richter genannt (Rontrattenbucher 1766 fol. 28; 1780-81 fol. 181). Die Gemeinbegrenzen find, wie ans einer "Grangbeidreibung" (Ende bes XVIII. Jahrhundertes) hervorgebt, burch eigene Grenzzeichen und Diftanzangabe genau beftimmt.

\*) Bertragsbiicher 1679—1690 (Rro. 285) fol. 31; 1690—1709 (Rro. 286) fol. 30, 31; 1782—88 (Rro. 289) fol. 230, 157.

\*) Stabtbiicher 1693 fol. 217, 224, 252; 1781 fol. 73; 1780 fol. 193.

<sup>1)</sup> Stabtbücher 1684 fol. 11; 1685—36 fol. 141.
1) Stabtbücher 1751 fol. 59.

| Nro.<br>bes Gränz-<br>zeichens: | Anmertungen bei benen Grangzeichen:                                          | Distanz<br>in österr<br>Klaftern |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1                               | Befindet sich rechts an der Straße nach Eger,<br>wendet sich gegen Abend zum | 65                               |
| 2ten                            | an Hang Abam Abler Nro. 23 aus Oberlohma,                                    | 00                               |
| _                               | zeiget fich gegen Mitternacht                                                | 159                              |
| 3ten                            | an obigen hans Ablers Mooghutweibe                                           |                                  |
| 4 ****                          | gegen Mitternacht zu zum                                                     | 56                               |
| 4ten                            | an Mathes Beder Nro. 12 aus Schlada gehet<br>Mittag zum                      | 124                              |
| 5 <sup>ten</sup>                | am Bach und Riclas Frank Nro. 8 gegen                                        | 124                              |
| -                               | Abend zu zum                                                                 | _                                |

In dieser Beise werden die gesamten Grenzsteine und ihre Richtung aufgezählt. Da die oben erwähnte Mooghutweide ("Muas") des Hans Abler aus Oberlohma Nro. 23 etwa die Stelle des hentigen Loimann'schen Gartens (vom Badehaus dis zum Schladabach) in Franzensbad einnimmt, geht hervor, daß der Besty im Süden in dieser Zeit noch dis an das hentige Franzensbader Moor, die an den Schladabach reichte.

Eine "befinitive Grenzbeschreibung von Oberlohma" aus bem Jahre 1841 besindet sich im Grundparzellenprotokoll (Eigentum der Gemeinde Oberlohma) in anderer Anordnung der Grenzsteine. Wo zwei Nachdarsgemeindegrenzen mit der von Oberlohma zusammenstoßen, ist ein dreisacher Grenzstein mit den Ansangsbuchstaden der betreffenden Gemeinden gesetzt. (So OL UL T der Grenzstein, wo Oberlohma, Unterlohma und Tannenberg zusammenstoßen, T OL R Tannenberg, Oberlohma und Rossenrent, H OL R Hagengrün, Oberlohma, Rosser, Sirmit, H OL S Hagengrün, Oberlohma, Sirmit, O S L Oberndorf, Sirmit, Lohma, O UL OL Oberndorf, Unter- und Oberlohma.)

Die wichtigsten sozialen und wirtschaftlichen Beränderungen in der alten Dorfgemeinde der Untertanenzeit brachte wohl das Austommen der Handwerker im Dorf, gegen deren Ansiedlung sich die in der Gemeinde verkörperte, erhgesessene Bauernschaft anfangs eifrig wehrte (siehe früher), da man ein neues Element in ihnen befürchtete. Endlich die auf ehe-maligem Gemeindegrunde auf dem Schladaer Moor im Jahre 1793 erstehende Rolonie Eger beim Sauerbrunn, die von 1802—69 zur Kirche und dis 1822 zur Schule in Oberlohma gehörte. Biele Gründe, zumeist Wiesen mit heute verschollenen Namen (Mooswiese, Greissenwirk, Schmiedwiese) wurden damals verlauft, auf denen heute elegante Straßen, Parts und Villen stehen.

Die Stadtgemeinde Eger erwarb im Jahre 1799 bei ber Anlage ber neuen Kolonie mehrere Wiesen und Felber ber anliegenden Dorfgemeinden (Ober- und Unterlohma und Schlada) teils durch Tausch, burch Erlassung von Getreibezins oder Rauf.

Bon Oberlohma: Die Sauerbrunnwiese und -hutweid von Joh. Ab. Böhm (Nro. 2) gegen Erlaffung von 2 Rahr Korn und 2 Rahr Saber, Die Sauerbrunnwiese und shutweid bes Joh. Bohm (Nro. 29), bas Steinaderlfelb und die Sauerbrunnhutweid bes Andr. Beder (Rro. 11) aur Erweiterung bes Barts und ber Allee, Die Sauerbrunnhutweib bes Chriftof Ludwig (Nro. 31), bas Mühladerfeld und Die Sauerbrunnhutweid bes Niclas Trapp (Nro. 7) gegen Erlaffung von 3 Rahr Korn und 3 Rahr hafer und 1 1/8 Rahr haberzehent, die Mooswiese bes Johann und Anbreas Bohm (Dro. 34 und 35), Die Mooshutweibe bes Joh. Abam Abler (Nro. 23), endlich bie fogenannte Schulwiese ber Pfarrfirche in Oberlohma, lettere burch Rauf ober Taufch mit ber ber Stadt gehörigen Berrenwiese. (Grund- und Rontraftenbucher von Franzensbad 1795-1874 [Dro. 271] fol. 1-11.) Die Schmillerewiese bes Abam Böhm (Dro. 25) jur Erweiterung ber Luisenquelle. Siehe auch: Plananlage Franzensbabs nach bem Driginale bes Rameralbireftore Gruber 1795 und Blan von Frangensbad aus bem 3. 1808 (im ftabtischen Mufeum in Eger). Die altefte Anficht von Franzensbad auf ber Mappa chorographica districtus Egrani von Saberstumpf 1714.

Bom Jahre 1848 bereitete sich bann mit ber Aushebung bes Untertanenverbandes, ber Ablösung ber alten Lasten und Zinse allmählich ber Übergang zur neuen Zeit vor mit gänzlicher Anderung des bisherigen Berhältnisses zum Staate. Auf Grund des 1849 erschienenen neuen Gemeindeorganisations-Statuts konnten sich mehrere Dorfgemeinden zu einer Katastralgemeinde vereinen bei selbständiger Gemeindeverwaltung unter einem auf 3 Jahre frei gewählten Bürgermeister, dem ein Gemeinderat zur Seite stand.

Nach dieser Einteilung gehörten zur Gemeinde Oberlohma die Orte: Oberlohma (mit Gestödig und Hophaus), Kropit, Sichdichfür, Tannenberg, Hössas, Öd und Roffenreut. Mit den neuen Forderungen der Zeit wuchsen auch die Aufgaben der Gemeinde in Bezug auf die eigene Selbstverwaltung, die Forderungen des Staates, des Bezirts, der Schule, des Armenwesens.

Seit bem 25. Juli 1864 trat die Bezirksvertretung ins Leben. Das Berhältnis zur Neuschule bedingte den Ortsschulrat. So sind an Stelle des Dorfrichters, die übrigens in den einzelnen Dorfgemeinden noch heute besteht, und der "Berordneten Kirchenväter" heute neue Körperschaften und ein neuer Gemeindeapparat entstanden.

Mit bem Bahnbau, bem Aufschwung bes nahen Franzensbabes tam auch wieder eine neue Bevölkerungsschichte (Bahnarbeiter, Bahn-wächter, Kohlenauslaber, Moorarbeiter, Flaschenpader bei Mattoni), so

bag heute im Dorfe alle soziale Gruppen vertreten find: bie alte erb-

gefeffene Banernichaft, Die Sandwerter und ber Arbeiterftanb.

Als Bürgermeister nach dem neuen Gemeindestatut wurden seit 1849 in Oberlohma gewählt: Krader (aus Rossenreut), Joh. Abam Karg (aus Oberlohma bis 1861), Johann John (aus Oberlohma, wiederholt gewählt), Johann Hadl (aus Oberlohma), Frant (aus Oberlohma bis 1876), Binzenz Böhm (aus Oberlohma bis 1879), Johann Böhm (aus Oberlohma bis 1882), Ritlas John (aus Oberlohma 1885 bis 91), Christ. Netsch (aus Kropiz 1891—98), Georg Frant (aus Oberlohma Kro. 4, seit 1898 bis heute).

Das Gemeinbepräliminare für 1900 betrng an Einnahmen 1400 K 14 h, an Ausgaben 3305 K 76 h, so baß auf die direkte Stener von 11.209 K 53 h eine 17% ige Gemeindeumlage entfällt. Für das Armenwesen wurden 664 K ausgegeben, die Ortsbedürfnisse durch eine 4% ige Ortsumlage gebedt. Die 10% ige Schulumlage wird aus einer Getränkeumlage bestritten, die 12 Wirte nm 2000 K pauschaliert haben.

Rechtsleben. Ebenso lüdenhast wie die Kenntnis der alten Dorfgemeinde ist die des alten Rechtsversahrens und der Rechtszustände, der Besugnisse des Dorfrichters, das Berhältnis zu den Grundherrschaften. Die ältesten Rechtsurkunden über Oberlohma betreffen Achterklärungen. Das "Egerer Achtbuch" von 1310—90 (S. 72, hrsg. von Dr. C. Siegl) verzeichnet (wahrscheinlich) aus Oberlohma nur "Apel, den Totengraber, dar vmb, daz er einen armen menschen, einen petler, vom leben zum tode braht hat" (1382). Zahlreicher sind die "Urpseden", von denen 5 im Original (Bergament im Egerer Archive) erhalten sind.

Die älteste stammt aus bem Jahre 1469: Berttell Smids von loman vrsehde brief und lautet: "Ich Bertell Smid von loman Bekenn offentlich an difen brief, das ich als von angenwilliges fürnemen, so ich gen den Erbern fürnemen und weisen burgemeister rat der Stat Eger — auch von ettlicher sach wegen — mit aufgereckten Fingern aus freien eigen willen und wolbedachten mut gesworen hab ein ewig unverprochentliche stete vrsehd" (1469, Nro. 731 des Egerer Archivs).

Am 4. Juni 1474 gelobt Hanns Schepp Urfehbe. "Ich Hanns Schepp in ober loman by Zeit gesessen verlenn vnd thu kunth offentlich an visen brief Nachdem ich von etlicher Ursach wegen in der Erbern sunvennen vnd wehsen Burgermaister vnd rat der statt vnd des gerichts zu Eger meiner lieben Herrn gefenglnus komen pin, doch auf vorbitten meiner Brüder vnd freund haben mich die genannten mein Herrn aus dem gesenglnus vnbeleidigt gütlich wieder ledig und los gelassen — Und des zu einer pessen sichen sie besennen wir hernach benannte Nickell Schepp zu cropit, Niss vnd Peter schepp zu oberloman, alle drey des genannten Hannsen scheppen geprüder, görg Reich zu Oberloman und Wolfpardt Abler zum Triesenhoff, mit Instegl etc." (Rro. 763).

Im Jahre 1500 bekennt Jorg Buhler, bes Hannsen Puhlers zu oberloman sun, "boß ich von suerer Inzicht vnd verhandlung in der Erbern vengnuß komen bin, die mich an mein leib vnd leben dorumb pillich hetten migen straffen, aber off fleißig surbete vil erber vnd guter laut, auch meiner freunde, dobeh mehn jugent angesehen, han mich die genannten mehn lieb herrn gnediglich von insen komen lassen dos rümb ich denselben meinsen) herrn mit münd vnd hant geredt und geslobt hab in crafft des briffs beh meinem gestabten and, den Ich mit ausgehoben(en) singern zw got und den heiligen in den briff hab gesworen ein ewige Brsehd." (Nro. 1002.)

Beitere Urfehben liegen vor von Lorenz Swarcz "ben man lorenz schusar nennet" (aus bem Jahre 1506; Rro. 1062) und von Ridel Huczschenreutter, ber Zeit ben Oberloman hinter bem beutschen Haws zu Eger gesessen, ber einen "mit ahm protmesser burch ein arm gestochen vnb wo es got nit verhütet von Leben zum tobt bracht het" (aus bem Jahre 1534, 15. Mai; Rro. 1295).

1583 ben 15. hat man ben Drenmottl und ben Jorg Merten von Oberlohma auf nhrfehete von Stadt und Land ewig verwiesen. Jorg Mert hat wöllen helfen ein(en) Krautschneiber unbringen beh dem Kliehan peden allhie (in Eger). (Chronit des Endres Baher.) Als Gericht erscheint also bei diesen Bergehen das Stadtgericht in Eger (Acht-, Pflege-, Siebenmännergericht, Mannrecht, bestehend aus dem Burgermeister und 6 Schöffen), die Ursehde erfolgte nach aufgehobener Achterklärung und Berschnung mit der Sippe des Getöteten und bestand in einem auf Fürditte gewährten "gestabten" Eid mit aufgehobenen Fingern vor dem Richter. Beitere Beiträge bieten die Achtbücher des Egerer Archivs.

Ans dem Jahre 1507, 23.-November, sindet sich folgender Gerichtssall verzeichnet: "Ich Christof Herr von Guttenstein der Zett Pfleger zu Eger, Bekenne, das Andres Phühler vonn Lahmann mit rechter clag, vrtheil und folg den heint kempfen von crapit in die echt bracht hat, darumb, das er Im seinen bruder Georg Phuler von Lahman vom leb(en) zum tode bracht hat und ist geschehenn zu Lohma hinder der kirchenn in der Scheppin Haus. Des ist gewesenn ein sursprech Andres Kesler. Des sind gezeugen) Jobst Schmiedl und Georg Kandler. Dieser Fahll ist gebust und aufgesont."

Ahnliche Fälle liegen noch vor ans Kropits (1514, 20. Rovember), Sirmits (1350—53), Seeberg (1522, 5. Ianner), Boitersreut (1527, 20. Oktober), Dbe (1541, 22. April und 1547, 30. September). Hier treten die Elemente des damaligen Gerichtsversahrens (in die Acht bringen, Alage, Urteil), der Gerichtsperkonen (der Pfleger als Richter, der Färsprech als Beistand, der Zengen), endlich die Buse und Sühne beutlich hervor. Kurze Zeit darauf erscheint 1532 die peinliche Halsgerichtsordnung Kaifer Karl V. Sehr merkwürdig berührt ein Rechtsfall aus dem Jahre 1506 zwischen dem Mitter Jorg von Czedwich zu Lieben-

stein und ben Banern von Ober- und Unterlohma. Lettere brangen vor das Schloß in Liebenstein, nahmen seine Leute gefangen und führten sie gebunden nach Eger. Offenbar handelte es sich um Eingriffe in die alte Dorfgerechtigkeit (Holz- und Beiderecht), die noch in diesem Jahre gütlich ausgeglichen worden zu sein scheinen. Im Jahre 1508 beschwert sich jedoch Jorg Zedwitz bei dem Rate der Stadt Eger, welcher hieraus den Iohansen Bachen, richter, und etlich stadtschützen hinaus nach Liebenstein schieft mit der Berbung: Der Rat in Eger wäre wol bereit in dieser sach einen "Tag" (Gerichtstag) zu machen und allen sleiß anzuwenden, die Irr beizulegen. Der Ausgang ist unbekannt. Jorg Zedwitz wird später wegen verschiedener anderer Fälle, am 6. Juni 1509, in Schloß Liebenstein mit vielen anderen Rittern gefangen und mußte am 9. Feber 1519 Urfehde schwören.

Ein weiterer Fall aus bem Jahre 1576, ber in feinen Berboren gang erhalten ift ("Brgichten Ihn peinlichen Fragen, Angefangen bes 1562". Egerer Archiv), zeigt bas graufame Gerichtsverfahren biefer Um 21. Dezember 1576 werben von Bolf von Birfperg auf Boflas vier Bersonen, Erhart Reinl aus Kropitz, feine Mutter, ihr Sohn hans und ein Enders Scharff gefänglich eingezogen und an ben Rat ber Stadt Eger gebracht. Bei ben Berhoren find als von Rechts wegen Berordnete anwesend: Berr Jorg Steinhausen, Berr Chriftof Rlinkervogel, Bolf Buleger, Stadtrichter und ber Stadtichreiber. Sie werben zuerft in ber guth (gutlich) besprochen und bann auf 4 Articul bin "peinlich" befragt (mit bem Daumenftod, ber Brechen und ber Leiter), worauf fie benn allerlei Diebstähle ihrer Genoffen in Oberlohma (" 4 fetling in bes Birte Stabler mulch gruben", Ben aus bem foupfen, Garben vom Felbe), Roffenreut (etlich buichel flache aus ber Roft), bem Retich im Stödicht (Brot), Sirmit etc.... gestehen. Rach biefem Borverfahren wird am 18. Jänner 1577 an ben Rat berichtet, Ratschlagung gehalten, bas Urteil gesprochen und am 21. Janner vollführt : Erhart Reinl und fein Sohn hans zum Tobe burch ben Strang verurteilt, die Mutter Margareta an ben Branger geftellt, die Dhren abgeschnitten und mit Ruten ausgehauen, Enbres Scharf bei ber Berichtsftatte an ein Seil gebunden, mit Ruten geguchtigt und ewig von Stadt und Land gewiesen.

Einen weiteren Einblid in alte Rechtsgewohnheit eröffnet uns "Caspar Gehls zu Oberlohma Ableibung". "Nachdem hent Einem E. Rat berichtlich surshommen, daß Caspar Gehl wegen dero hiebevor durch den Meyer, dann die bede Junge Pochmänner zu Sirmitz zugefugete Beschedigung, todes abgang(en) — Ist hiemit angeordnet, daß durch E. Gericht der todte Körper nach Gerichtsordnung gehoben und wie mit Altters herthomen Ein leib Zeichen genohmen werden solle') (Stadtbücher 1587—88 fol. 89).

<sup>1)</sup> Nach Artikel 229 und 332 ber Bamberger Gerichtsorbnung vom Jahre 1507. Jeber abwesenbe ober unbekannte Mörber konnte barnach in bie

Am 14. November 1614 ift Friedrich von Oberlohma allbier (in Eger) bei ber Gablerin, anigo Sang Mublwengl, Ranblern am Marth, von einem andern Bauern namens Rohl mit feinem eigenen Meffer tot gestochen worben; ber Thater wurde gefänglich eingezogen, ift aber burch Gelbvermittlung wieder frei geworden (Markle Ratechronit und Rriegelsteine Chronit).

1622, ben 31. Janner, ift eine Magt bes Schmidts von Lohma Tochter, fo ihr Rinbt umbgbracht, allhier mit bem Schwert gerichtet

worben (Ratoronit und Rriegelftein).

1636, ben 1. Juli, hat ein Baner ju Oberlohma fein eigenes Rind ericoffen (Marti). (Beiteres fiebe fpater unter "Rechtsbrauchen".)

Biel reichlicher als über bie Dorfgemeinde und ihre Rechtsverhaltniffe find wir über bie Entwidlung ber in Oberlohma lebenben Bewohner unterrichtet. Bange Generationen von Bauerngefchlechtern gieben von 1392 an in ununterbrochener Reihe an uns vorüber. Bir feben Geschlechter jahrhundertelang auf ihren Sofen wirten und plotlich verfdwinden, neue treten heran, burch Beirat und Rauf, erhalten fich, erwerben andere Bofe ober verfummern, es ift eine ftete Bewegung in Diefen Ramenereiben.

Die wichtigste Quelle für die Samiliennamen bes Dorfes Oberlohma find die Rlohsteuerbücher bes Egerer Archive. (1392; bann von 1431 an ununterbrochen bis 1756.) Sie find im folgenden alphabetifc nach Jahrhunderten geordnet:

XIV. Jahrhundert (1392): Apel, Borffe, Dytel, Frant, Sofigl, Romann, Rormann, Mefener, Bod, Boler, Rawner, Sneyber, Schebel, Schilher, Stocker, Stobener, Belbarin, Bolfel.

XV. Jahrhundert (von 1431 an): Beham, Borg (Borg), Balther, Feplhamer, Gehl, Saufner, Sadensmid, Rorn (Rern), Rrauthan, Romann, Amtsch, Lew, Mern, Mulner, Margraf, Bawer, Pohler, Bygel, Bor (Behr Ber), Buhler, Rawner, Reich, Schmid, Sneyder, Schepp, Stabelmann, Sprugler, Tejchauer, Übelader, Borg.

XVI. Jahrhundert: Behaimb, Bohm, Burggraff, Borich, Gebbarb, Butidenreuter, Belmb, Jodel, Lhor (Loer, Lober), Reffler, Relgam (Relbau, Relba, Reilhau, Rabler), Rernn (Rhern), Rung, Margraf, Mert, Netich, Dlifder, Beham (Behem, Beham, Behaimb), Berner, Bochmann, Buhler, Bor, But (Bet), Ramner, Renn, Rott (Rob), Stabler, Stabelmann, Sandtner, Schmidt, Stoder, Tefcaner, Ubelagter, Burich (Borich).



Acht erklart und feine Berfolgung angeordnet werben, wenn ein "Leibzeichen" (irgend ein Stud vom Leibe bes Ermorbeten, Anochen, Finger, Lappen etc.), bas in Gegenwart einer Berichtsperfon bon bem Ermorbeten genommen fein mußte, als fichtbares Beichen bor Gericht gebracht worben war. Diefer Rechtsbrauch war noch bis ins XVIII. Jahrhundert hinein fiblich. Gine Sammlung folder "Leibzeichen" (aus ber Stabtgemeinbe Scheinfelb) befinbet fich im Germanifden Mufeum in Murnberg.

XVII. Jahrhundert: Behaimb, Beer, Bräunl, Döberl, Ehrsamb, Deschauer, Faber, Flauger, Friedrich, Fritsch, Fischer, Göz, Großkopf, Helmb, Haiczer, Habermann, Höllering, Regler, Kernn, Krathau, Kliebshahn, Reilhau, Kaler, Kunt, Lhoer (Lohr), Lochner, Löbl, Löw, Ludwig, Merty, Mähner, Müller, Wargraf, Netsch, Preu, Beter, Plank, Reinl, Rhamb (Ramb), Sandtner, Silch, Scharnagl, Skaller, Stadelmann, Teschauer, Trapp, Uhl, Boit, Bolf, Beiß, Berner, Borsch, Zimmermann, Zeibler.

XVIII. Jahrhundert (erste Sälfte) (1700—1750): Adler, Böheimb, Böhm, Beer (Bar), Blohmann (Plohmann), Coffent, Dietl, Faber, Flauger, Fritsch, Fischer, Großlopf, Göt, Glatz (Rlatz), Sabermann (aus Sirmitz seit 1740), Kern, Korb, Knoll, Kaunhäuser, Löw, Ludwig, Kliebhan, Merz, Margraf, Müller, Meher, Prüller, Peder, Ploner, Reinl, Stadler, Stingl, Stadelmann, Scharnagl, Trapp, Uhl.

(Zweite Balfte): Frant, Kofend, Ruftler, Beder, Zimermann, Riedl, Kraber, Schmied, Bapbhaß, Ott, Irrgang (unvollftandig, ba

bie Rlohftenerbucher nur bis 1755 reichen).

XIX. Jahrhundert: Abler (seit 1701—1842 aus Langenbruck), Baumann, Böhm, Buberl, Brandl, Beder (seit 1749), Bär, Biedermann, Coffent (seit 1740 aus Hörsin), Hischer, Fitthum, Frank (seit 1755), Gotfried, Gidlhorn, Glas, Habermann (seit 1740), Hofmann (seit 1816), Heinzmann, Heinl, Hadl (seit 1854), John, John (seit 1839 aus Langenbruck), Karg (seit 1810), Klatz, Kueißl, Krader (Stödermühle seit 1702), Krüger, Lohr (seit 1864), Ludwig (seit 1690), Lohberger, Lohner, Müller, Riderl, Nappert, Planer, Ploß, Preis (seit 1873), Riedl, Roßmeißl, Röll, Reinl, Rubner, Seisert, Uhl, Berner, Zeibler, Zaus, Zimmann, Zimmermann (Nro. 14 seit 1822).

Noch vollständiger würde dies Berzeichnis durch die Tauf-, Kopu- lations- und Sterbebücher. Biele dieser Namen blieben als "Hosnamen" auf dem Gehöfte trot des Auftretens neuer Geschlechter, so Nro. 23 ban Abla — Abler nach dem von 1701—1842 auf diesem Hose lebenden Geschlechte der Abler. Der Hosname "Balza" geht zurüd auf Balthasar Böhm (seit 1815), "Kar(g)veit, Karch" Nro. 29 auf den früheren Bestger Karg, späterem Zaushof. "Gaugl" (Nro. 35) auf einen Bestger mit dem Tausnamen Iatob. "Howara" (Habermann Nro. 2 seit 1810, früher auf den Hos Nro. 29 seit 1740). "Mühlnistl" (Nro. 19 auf Nicklas Böhm, Sohn des Mühlenbestgers in Unterlohma).

Bur Geschichte ber Gemeinbe und ihrer Schicksale gehört auch bie nachstehende Borfchronik, b. i. alle auf die Kriegsläufte, Spidemien, Betterschäden und Brände erreichbaren Nachrichten, wie ste in verschiebenen Chroniken verstreut sind.

Auch unser Dorf ift oft hart von ben Kriegszeiten burch Bufuhren, Kontributionen, Ginquartierungen, Branbe mitgenommen worden. Durch Die Fehbe ber Stadt Eger (1451—1454) mit Beinrich II., Burggraf von

Meißen und herr zu Plauen (besaß in Böhmen bie Güter Petschau, Buchau, Engelhaus, Königswart, Sandau), welche bie Eroberung und Zerstörung ber Beste Borschengrun bei Sandau 1452 im Gefolge hatte, wurde Oberlohma wiederholt von Streifzügen ber Plauener getroffen, bem Bauer Behr 4 Pferde von ber Weibe weggenommen, Boitersreut und mehrere Höse in Unterlohma weggebrannt.

1526, als die Susiten vor Bunfiedl lagen, ichidte bie Stadt Eger Silfsmagen burch bie Dörfer, bie Sandwertsleute und Schuten. Bon Oberlohma und Sirmit murben 2 Bagen mit Ruchlfpeiß geliefert (Rriegelfteins Chronit). 1625, ben 14. Juli, find abermahl 2 Cornet Reiter ins Land nach Langenbruck und Lohma tommen und 2 Tag ftill gelegen, ift ihnen Proviant aus ber Stadt verschafft worden (Martis Ratschronit und Rrigisteins Chr.). 1625, ben 27. August, fennt von Treunit, alba fie über Nacht gelegen, 2 Compagnien Bepbuden, 200 Mann ftart, fo zwen Trummel, 2 Gade Pfeiffen, einen geiger und Schallmeber por ihnen hergebend gehabt, burch bie Stadt auf ben Lebustein marfcbiret, ju Schlatta und Oberlohma bernach ju Trebenborf einquartiret worden (Markle Chronik). 1628, den 20. Mert, sehnd 2 Cornet Frantosen und Wallonen ins Landt komen und fich umb Lohma und Schlatta felbft einquartiret, großen Schaben gethan und in benben Dörfern einen Boff weggebrandt und ju Unterlohma einen Bof, auch ju folaba einen und ben anbern Tag wieber fortgezogen (Markl und Kriegelft.). Bieberholt beschweren fich bie Dorfbewohner wegen auferlegter Kontributionen und daß ihnen die Soldaten Beu und Strob hinmegnehmen (Stadtbucher 1634 fol. 111; 1635-36 fol. 141). "Das Rriegsvolf - - nimmt graß ond beu - - fahren häuffig binaus in vnfern Schupfen und Scheuern undt labten an Bem und Stro, mag fie nur finden und fuhrens meg - - etc." (1635, 28. August, Eingabe ber Gemeinde an ben Rat. Fasg. 571 unter "Gemeinde".) 1809, 8. Juni, marichirten zwei Kompagnien Landwehr hierdurch nach Oberlohma, tam aufs Land febr viel Milittar wegen bes Brandes in Eger (am 6. Juni 1809. Rriegelft.). 1809, 7. Juli, heffische Truppen von Brag angefommen, über Frangensbrun und Dberlohma marfcbirt (Rriegelft.).

Biederholt kommt die infectio, "der Sterb", und epidemische Krankheiten vor. 1563, 9. Oktober, erläßt der Rat Eger ein Proklama infolge der erschrecklichen Seuch und Pestilenz und sterbsleussen die Todten nicht zu St. Nikolai in Eger zu begraben (Proklamabücher 1562—97 fol. 50). 1613 wird die Jakobikirchweih in Oberlohma verboten, weil "die infectio der Pestilent sich an etlichen Orten der Nachbarschaft ereignet" (Stadtbücher 1613 fol. 61; Ropialbücher 1612 bis 15 fol. 211). In demselben Jahre wird dem Schulmeister in Oberlohma ausgetragen, zu wachen, daß Kinder und Gesindt aus vergissten und angestedten Häuser in Oberlohma keinen Sauerbrunnen hohlen (Kopialbücher 1613—14 fol. 1).

Betterschäben und Brande hauften ebenfalls arg im Dorf und in ber Flur. "1545 bas Dorf Lohma bie Seiten gegen bie Stadt ju halb abgebrannt. Bon einem Roch, ber bei einer Sochzeit tochte, angegundt" (Kriegelft.). 1544 brannten 8 Sofe in Oberlohma ab (Hans Rawner, Michl Edftein, Matl Runer, Erhart Beham, Lorenz pehr, Jacob pecz, Bolf fcmibt, Jung Matl Burich. Siehe Rlohfteuerbucher "ift abprunnen"). "1627, ben 7. Jung abents umb 7 Uhr hat es fo ein forbdlich wetter und Schloffen geworfen, wie Taubeneyer, haben lange Zanden gehabt, gleich wie hart Glag und Riegling und fo groß wie Rieglingsteine und welfche Rug und hat großen schaben an Fruchten gethan, ben Burgern bie Fenfter in benen Saufern eingefolagen, auf bem landt aber bas Getrepbt von Triefenhof gegen Schlaba, beebe Lohma, beebe Boiterereut bis nach Schönberg und bortherumb gerichlagen" (Markl und Rriegelft.). 1657, ben 20. November, Lohma gant abgebrunnen. 1669, ben 27. Juni fruh zwifchen 8, 9 und 10 Uhr hat es ein erfdrödliches Better gehabt und bas Getrept aufn Feld umb Deb, Roffenreut, Seutenreuth, Lohma, allba es auch in ben Rirchen Thurm eingeschlagen, fast alles verberbet und ruiniret (Martis Chronif). bemfelben Unwetter hat auch ber Sturmwind bas hohe Dach von ber Rirche in Lohma abgeworfen (Rargs Chronif III fol. 125). Am 6. Juli besselben Jahres vernichtete ein Better alles Getreibe (Stabtbucher 1660 bis 64 fol. 300 und 307). Den 25. Juni 1792 ift um Mittag in bem Dorf Oberlohma Feuer ausgekommen, brannten 2 Bofe und 2 Baufer, ben folgenden Tag als am Teste ber bl. Dreifaltigfeit ift im nemlichen Dorfe fruh morgens in 2 anderen Bofen Feuer aufgegangen, die Rirche, fo zwen (?!) fcone Thurme batte, ber Bfarrhof, fammt bem Schulhaus und fast bas gange Dorf ging burch bie Flammen ju Grund. Dan gab bofen Leuthen fculb. Um biefe Beit ift ber Staab bes Fürst Rinstyfchen Infanterieregiments in Diesem Dorf gelegen (Kriegelsteins Chronit Band II fol. 121 nach ber Chronit von Karl Hufs III. Theil 1798—1809). 1793 brannte die Kirche und bas Dach ab (Kargs Chronit). 1811, ben 20. November, brannten in Oberlohma 4 Bofe ab (Rriegelftein). 1862, 22. September, brannten um 10 Uhr nachts 5 Sofe (Nrv. 25-29) in Oberlohma ab. Hiebei wurde ein Shuhmachergefelle von einem zur Feuerwache anwesenden Solbaten mit bem Bajonett erftochen. 1873, am 27. September, brannten 3 Bofe (Mro. 29, 34, 35) ab; 1878, 14. April, Die Bofe Nro. 20 und 23; 1880, 15. April, Wirtschaftsgebäude von Nro. 8 und 9, am 5. November besselben Jahres bie Scheuer von Rro. 10; 1883, 20. November, Scheuer von Nro. 2; 1887, 3. Oftober, Nro. 17 und 31; 1897, 23. November, Scheuer von Mro. 34; 1900, 8. November. Schupfe von Mro. 38.

# II. Teil.

## Polkskunde.

### Vorbemerkung.

Die bisherige Darstellung zeigte uns die Schauplätze der Arbeit, die von grünen Biesenstreifen, von Straße, Beg, Steig und Eisenbahn, von einem erlenumfäumten Bächlein vielfältig durchzogene Dorf- und Keldmark.

Bir sahen sie in ihren Fluren und ben im Gemenge liegenden Adern entstehen als ein Produkt der deutschen Hufenversaffung. In ihr der Hof als rechtlicher und wirtschaftlicher Mittelpunkt. An die Geschichte der einzelnen Höfe, ihrer Grundherrschaften, Abgaben und Dienste reihte sich die Darstellung der Kirche und Schule als der ältesten und wichtigsten Faktoren und Träger der Entwidlung, woran sich ein Ausblid auf die Dorfgemeinde, ihre Rechtsverhältnisse und ihre äußeren Schicksale im Laufe der Zeiten schlos.

Alle biese Elemente sind von Einsluß auf das Boltstum und seine Gestaltung gewesen. Auf der Scholle, auf der Ackerlandschaft baute es sich auf, es war mit dem Leben ganzer Generationen verbunden, ce lebte und grünte weiter über den Fluren der Feldmark und im warmen Holzgehöste des Dorfes, es war ein Produkt des Landes, seiner Natur und seiner Bewohner. In verschiedener Beise hat der Staat, die Kirche, der Kat Eger (Proklama), die Schule auf das Bolkstum eingewirkt, aber im Kerne ist es immer dasselbe geblieben, so lange es im Boden wurzelte und mit der Scholle zusammenhing. Wenn daher die bisherige geschichtliche Darstellung das äußere Leben unseres egerländer Dorfes zeigte, so führt uns die Darstellung des Bolkstums so recht in das innere Leben seiner Bewohner ein, "die Bolkstumbe der deutschen Gegenwart hat sich die Wirtschaftsgeschichte unseres Bauernstandes vor Augen zu halten, denn kein anderer Stand

ist mit dem Boden so sehr verwachsen wie er. — — Seine Ratur steht mit der Natur des Bodens, mit den Pflanzen, die er darauf zieht, mit den Tieren, die ihm dabei helsen, im innigsten Zusammenhang. Losgelöst vom Lande ist er nichts, erst wenn wir die Art der Besiedlung und der Bodenbearbeitung, deren Schöpfer und Geschöpf er ist, ersaßt, wenn wir ihn inmitten seiner alten und neuen Flur- und Markversassung, in seiner Dors- und Feldtätigkeit uns voll vergegenwärtigt haben, werden wir einige seiner wichtigsten Charakterzüge bloßlegen können." (H. E. Meyer, Deutsche Bolkskunde.)

Bon biesem inneren Zusammenhange zwischen Geschichte und Bolkstunde geht auch die folgende Darstellung des Bolkslebens in unserer Gemeinde aus. Meine eigenen Jugendeindrücke und Beobachtungen reichen von dem Anfange der 60er Jahre dis heute. Geboren auf dem stattlichen Ablerhose Aro. 23 in Oberlohma (30. März 1860), ist meine Jugendzeit erfüllt von den Eindrücken eines egerländer Hauses und Hoses, des egerländer Dorslebens und der weiten grünen Dorfsmark. Ich hörte noch die alten Bolkslieder in der Rodenstude, die Neusjahrs- und Dreitönigs-Sänger und Sängerinnen, sah und erlebte noch viele Bräuche und Gewohnheiten, die sich heute längst verloren haben. Die Blüte des egerländer Bolkslebens war in jener Zeit noch in seinen letzten Ausläufern zu beobachten.

Die folgende Darstellung, welche über das Leben und Treiben auf einem egerländer Bauernhofe, über Arbeit, Rahrung und Tracht, über Sitten und Bräuche, über Aberglauben und Bolksdichtung berichtet, soll wenigstens einigermaßen ein Bild von dem volkstümlichen Leben eines egerländer Dorses geben.

#### 1. Die Borfmark.

Dorf und Flur gehören zusammen. Die Form ber Felblage, bie Einteilung ber Flur wirkt bestimmend auf die Dorfanlage, auf die Bodenbearbeitung, sie spiegelt das Besen und die älteste Anlage der Siedler wider. "Bei jedem Schritt in Hof und Feld können wir," wie Meigen sagt, "Spuren der älteren Anlage begegnen. Wir wandeln in jedem Dorfe gewissernigen in Ruinen der Borzeit, u. zw. in Ruinen, die an Alter die romantischen Trümmer der mittelalterlichen Burgen und Stadtmauern weit hinter sich lassen. Das Kartenbild der Bestüngen ist eine eigenartige Schrift, die uns Ideen und Zwede der Begründer wie in hieroglyphen lesbar übermittelt."

Betrachten wir bas Kartenbild ber Flur von Oberlohma, so ahnen wir in ben zahlreichen Aderstreifen ein still waltendes Gefet. Daß jeder

Dorfbewohner in ben perschiedenen Fluren (in ber oberen und unteren Lettenflur, in ber Bubl-, Stöder-, Holz- und Ganslohflur) einen eutsprechend großen Anteil auch der Qualität des Bodens nach hat, ift

tein Bufall, foubern planvolle Unlage uraltefter Beit.

Bir finden nicht die echt vollstumliche, gang planmäßige Teilung in Gemenglage, wie sie bei Haufendörfern auftritt, aber auch nicht die langen schmalen Streifen der Walbhufendörfer, ein Zeichen, daß andere Einssusse oder gutsherrliche Teilung die blodförmigen, unregelmäßigen Formen im Kartenbilde bestimmt haben mussen, welch letztere bei Weilern (ursprünglich eine geringe Anzahl von Höfen, die sich allmählich zum Dorfe erweiterten; Mittelstellung zwischen Haufendorf und Einzelhof) vorkommen.

Auf der Hufenverfassung beruhte die Sinteilung der Höfe in ganze, halbe und viertel Höfe nach der Größe der zugemessenen Husen (ganze, halbe), ferner der Flurzwang, d. h. die gleichmäßige Bearbeitung der in 3 Zelchen geteilten Felder (Dreifelberwirtschaft), die Höhe der Abgaben und Dienste, endlich die Dorfanlage selbst, die wir als ein aus einem Beiler erweitertes Straßendorf bezeichneten. Einzelne Sitten und Bränche erinnern noch an die alte Gemeinsamkeit der Allmende, der Weide, die Gleichmäßigkeit der Erntearbeiten.

Aus dem Felderverbande und der Arbeitsgenoffenschaft entsprang schließlich auch der Nachbarsinn, die Nachbarschaft, die nicht mehr eine rein wirtschaftliche Bebeutung hatte, sondern eine Ramps- und Trutzgenossenschaft war und die Bewohner des Dorfes und die Semeinde zu gegenseitigem Schutz bei Unglücksfällen, Bränden, elementaren Ereignissen zusammenhielt. Aus dieser Geschlossenheit entwickelten sich in letzter Reihe endlich auch die Sippen- und Betterschaft, Erschwerungen neuer Anssieder, der Spott und die Neckereien auf Nachbarsorte. Auf der Hufen- berfassung beruhten also, im Grunde genommen, die ältesten Formen dörslichen Lebens, volkstümlichen Berbandes und Zusammenschlusses, aus dem Wirtschaftsleben entsprang in ihrem ureigensten Wesen das Volkseleben in heute noch nachwirkenden Formen.

Die Dorfmark von Oberlohma umfaßt (mit Gestödig und Hon-häust) 442 ha 47 a 52 m² (= 677 Joch 40500). Hievon entfallen auf Ader 348 ha 70 a 16 m², auf Wiesen 57 ha 65 a 55 m², Weide, Bald und Teich 31 ha 28 a 11 m², Bauarea 3 ha 45 a 59 m² und Gärten 1 ha 38 a 11 m². Der Anteil jedes Dorfgenossen und jeder größeren Hosstelle wurde bereits bei der Geschichte der einzelnen Höse angegeben. Hiezu kommt noch das Pfarrhaus mit 2 ha 19 a 75 m² und die Schule (Nro. 33) mit 1 ha 2 a 43 m². Das übrige entfällt auf Hophäust und die kleineren Stellen im Dorfe, zusammen 111 ha 7 a 53 m².

Aus den Namen der einzelnen Fluren, der Ader und Biefen weht uns überall beutiche, dem Bald abgewonnene Arbeit entgegen.

Die ältere Flureinteilung unterscheibet noch 9 Fluren ftatt ber heutigen 6. Die fehlenden 3 lagen offenbar auf heutigem Franzensbader Grunde und hießen: Sauerbrunnenflur, hofgarten und Kirchensteigflur. Die zur Pfarre und Schule gehörigen Felber heißen Pfarr- und Schulfelber. Die große Dorfbeund gegen Unterlohma zu ist heute aufgeteilt worden.

Im übrigen haben Berkopplungen nicht stattgefunden und ist trot Känsen und Berkäusen das Bild der Flur im großen und ganzen das der alten Zeit. Die Geschichte der Gemeinde bezieht sich in älterer Zeit meist nur auf Schutz der Feldmark, der Weide, Hutung, das Recht Bieh zu halten und die Ansiedlung im Dorfe. Mit der Austeilung in Privateigentum und der Ablösung der Zinse und Lasten schwand auch der frühere innige Zusammenhang und gemeinsame Anteil an der gemeinen Mark und ist heute nur noch aus einzelnen Bräuchen zu entenhamen.

Die beigegebene Flurkarte im Maßstabe 1: 1350 ift nach ber amtlichen Katastralmappe im Grundbuche hergestellt. 1)

### 2. Haus und Hof.

(Blan. — Arbeitefolge. — Gefinde. — Dorfgeftalten.)

Im engsten Zusammenhange mit der Feldslur steht Kaus und Hof. Er ist der wirtschaftliche und rechtliche Mittelpunkt inmitten des Hufenbesitzes, von dem die Arbeit in die Fluren ausgeht und wohin sie wieder zurücklehrt. Stattlich liegt das Gehöfte da mit dem vielgestaltig, aus rotgestrichenen Balken zusammengesetzen Fachwert des Bohnhauses, dem gastlich der blaue Rauch entwirdelt. Durch Andau der Wirtschaftsgebäude — Stall, Scheuer und Schupse —, die sich, durch Thore verbunden, im Biered zusammenschließen, entsteht der egerländer Bierkant als charakteristische Gehöftesorm des Egerlandes und sowohl in Oberslohma als auch den dazu gehörigen Dörfern noch in prächtigen Formen erhalten (Nro. 2 in Oberlohma). In neuerer Zeit sind viele durch Brände zerstört worden und an Stelle des behaglichen alten Holzhauses erheben sich die nüchternen, weißgetünchten Steinhöse, denen das Trausliche und Geschichtliche des alten schaubens und schindelgedeckten Hoses sehlt. Zum Gehöfte gehören noch Gärten (Gemüses, Grass und Obsts

<sup>1)</sup> Eine Centrastelle für Grundfarten ift im hiftor. geogr. Infitute ber Universität in Leipzig errichtet. Zahlreiche Flurfarten in Meigens großem Berte. Uber einheitliche Bezeichnung auf ben Flurfarten vgl. Rub. Köhsche in ben "Deutschen Geschichtsblättern", I. Banb 1900, heft 5, und Korrespondenzblatt bes Gesamtverbandes beutscher Geschichts- und Altertumsvereine 1902, Nro. 2.

garten), die unmittelbar vor dem Gehöfte beginnen und bis an die Straße reichen. Ferner das dis auf die Straße vorgeschobene Taglöhnershäust mit angelehnten Bienenstöden. Diese Grundsorm der Plananlage ist im großen und ganzen immer dieselbe sowohl im Flachlande als gegen die Randgebirge zu und nur in der Größe, in der Ausführung der Tore, der Lage des Taglöhnerhauses, der Ausgestaltung der Frontseite des Hauses (einfacher Bretterverschlag und Fachwert) ergeben sich aus den örtlichen Verhältnissen Verschiebenheiten.

Die ganze Anlage hat etwas Typisches, Geschlossenes, Abgesonbertes, Selbständiges in sich, sie ist eine kleine Welt, ein wohlüberlegter Organismus, der auch erft "geworden" ist und sich entwickelt hat, bevor er zu dieser festen Form erstarrte. Der Bierkant breitet sich in ganz Mittelbeutschland aus zwischen der nordbeutschen Zone des sächsischen Einhauses und der Zone des alpinen Hauses und heißt nach Henning "der oberdeutsche Typus", nach Meigen "das franklische Gehöfte", nach Bancalari "der sogenannte franklische Bierkant" (Flurhallentypus).

Bancalari erblickt ben Keim zur Ausgestaltung bes egerländer Bierkantes in ber Umwandlung der Frontverbindungsmauer zur Schupfe. Beim Anblick wahrer Zwerggehöfte, bei denen er sich wundert, daß sie nicht als Einheitshäuser gebaut sind, fällt ihm die Macht der Baugewohnheit und die Stärke des Typus auf. Auch er sindet in unscheinsbaren Blochhütten (Auszugshänschen, Taglöhnerhäuschen) das hypothetische Kolonistenhaus und eine Ursorm, aus der sich dann je nach Klima, Baumaterial, Wirtschaftsweise, Bolksdichte, Geschmacksrichtung und Stammesart die oberdeutschen Hausarten entwickelt. 1) (Globus 1895, Nro. 13.)

<sup>1)</sup> R. Henning, Das beutsche Haus, Straßburg 1882. Meigen, Das beutsche Haus, Berlin 1882. Derselbe in "Kirchhoss Anleitung zur beutschen Landes, und Bolksforschung". Stuttgart 1889, Seite 550. Gustab Bancalari, Die Haussorschung und ihre Ergebnisse in den Oftalden. Wien, A. Hölber 1893. Derselbe: Das sübbentsche Wohnhaus "fränsischer" Form (im "Globus", herausgegeben von Karl Andrée, Braunschungeig, Fr. Bieweg und Sohn, 67. Jahrgang 1895, Mto. 13, Seite 201—207). Hans Lutsch: Reuere Berössentsichungen über das Bauernhaus. Berlin, W. Ernst und Sohn 1897. Alois John: Dorf und Haus im Egerlande. Mit Planstizze (in der "Germania", herausgegeben von Dr. Ch. Meher, Leipzig, P. Friesenhahn 1894, I. Jahrgang, Heft 1). Dr. Habermann: Aus dem Bolksleben des Egerlandes. Eger, Sichiban 1886, Seite 21 mit Planstizze). Julius Lippert: Das beutsche Mittelgebirgshaus in Böhmen und sein Bauthpus (in Bros. Haussche Weiträgen zur deutschöhm. Bolkstunde I. Band, Heft 3. Prag, Calve 1898). Zwei Taseln iber das egerländer Bauernhaus (in dem großen, vom Berbande der beutschen Architekten- und Ingenieur-Bereine herausgegebenen Werke, im Erscheinen begriffen). Dorstirche und Bauernhaus im Königreiche Sachsen. Dresden, Schönseld 1900 (Hof und Haus von D. Gruner; die bäuerliche Wohnung von Landbaumeister Karl Schmidt. Herr: Inneres einer egerländer Bohnung von Landbaumeister Karl Schmidt. Herr: Inneres einer egerländer Bohnung von Landbaumeister Karl Schmidt. Herr: Inneres einer egerländer Bohnung von Landbaumeister Karl Schmidt. Herr: Inneres einer egerländer Bohnung von Landbaumeister Karl Schmidt. Herr: Inneres einer egerländer Bohnung von Landbaumeister Karl Schmidt. Herr: Inneres einer egerländer Bohnung von Landbaumeister Karl Schmidt. Herr:

Das egerländer Wohnhaus besteht im Unterbaue aus Blöden oder Mauerwert. Die Giebelfeite ist der Strasse zugekehrt und trägt Fachwert, oft sehr reich ausgebildet, rot gestrichen, mit einer Heiligenssigur (St. Florian) in einer Rische oder einem Christusbild. Die Dächer sind Satteldächer und wirken nett und schmud durch die spitzen Firstwinkel. An der Spitze ift ein Arenz, ein Fähnlein oder ein zierliches Glodentürmchen angebracht. Statt des Fachwertes sinden sich auch grün oder gelb gestrichene Bretterlagen. Die Dächer waren in frühexer Zeit mit Schieben gedeck, jetzt meist mit Ziegeln, die und da mit Schiefer. Als neuerer Andau, oft ziemlich unglücklich angestütt, oft auch in Fachwert, zumeist aber in Stein ausgemauert, tritt die Nebentube auf.

Die Birtschaftsgebände — Stallung, Schenne, Schupfen — waren samtlich aus holz, die Schener ursprünglich mit Strobschauben gedeckt. An ben Ställen und Schupfen sinden fich noch heute alte holzgänge (Nro. 2 in Oberlohma). Berzierungen sinden sich mäßig angebracht: Radornamente, einsacher oder zierlicher ausgeführte Bierpässe, Blumensund Sternornamente an den Fensterläden und Fenstern, mehr oder minder zierliche Giebeltreuze und Glodenturmen, Schnigereien an den holzpfeilern der Birtschaftsgebände, an hölzernen Altanen und Holze

gängen.

Man betritt bas Behöfte burch bas große bolgerne Hoftor (quweilen auch gemauert) ober bas "Thurl" und gelangt über bas aufs gemauerte, mit Granitplatten belegte "Trepp" in ben Sausflur (Bflet), einen mäßigen Raum, von bem Turen in bie Stube, in bie Ruche (biegu ber Badofen und bie Speistammer) und in ben Stall, burch eine Holztreppe zu ben Bobentammern und eine Ture in ben Reller hinab führen. Die große Stube betritt man burch eine hölzerne, im Binter ftrobgefütterte Holgture, über ber man im Innern vom Dreitonigstage ber noch die brei mit Rreibe angeschriebenen Buchftaben K + M + B + und einen Saussegen fieht. Links von der Titre, ben vierten Teil ber Stube einnehmend, fteht ber gewaltige Rachelofen mit ben 2 eingemauerten "Safen" und herumlanfenden Solzbanten (Dfenbant und bem Dfenftodgestell). Er ift ber behaglichfte Raum in ber gangen Stube. Bier ichnurrt die Banstage hinter ber "Boll", unter ber Ofenbant finden fich zuweilen Turteltauben, bier bing an einem hölzernen Pfoften (Uafag'ftellftnad) die jest burch eine nunterne Betroleumlampe verbrangte "Leuchte" und barüber ber blecherne, rotgeferichene "Leinhout" jur Ableitung bes Rauches.

An der gemauerten Ruchenwand hingen in bunter Reihe die Kochwertzeuge, in einer Bandhohle ftand bas Fenertafil. Alteren Gerd- und heizgeräten begegnet man in der Zeit des Zündhötzchens nur noch felten. hieher sind zu rechnen: der Feuerbod ("Broa[n] bara"), anderwärts Brandert, Brandbod ober Feuerhund, brandanale, branderium

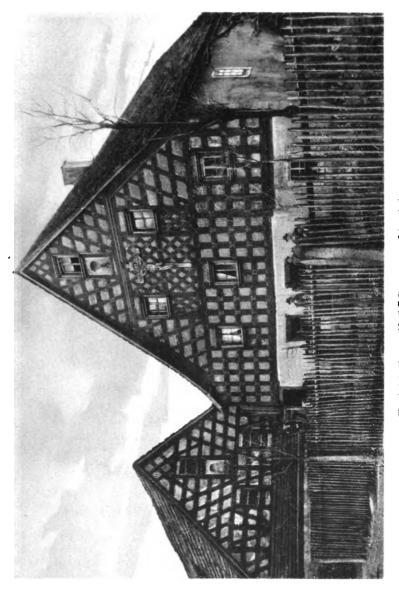

Ansthijt eines Gestöftes aus Oberlohma. (hof Nr. 2, pabermanuhof.)

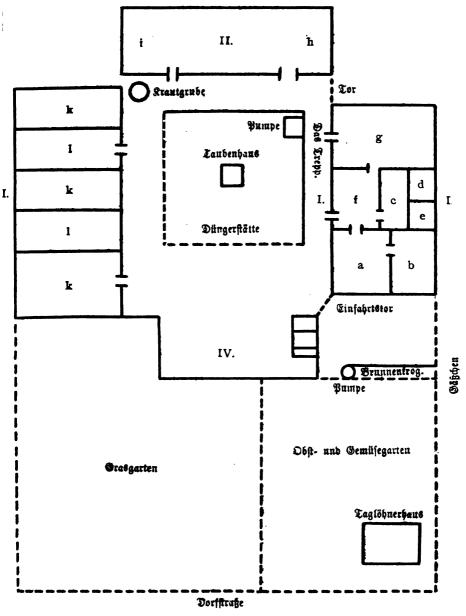

Plananlage eines egerländer Bierfants. (Magftab 1:432.)

L Bohnhaus: a) Große Stube, b) fleines Stübchen (Rebenflübl), e) Riche, d) Speifegewölbe, e) Badofen, f) Borhaus (von hier in ben Keller unt auf ben Boben), g) Stallung. — II. Stallung: h) Kubffall, i) Ochjenftall (barüber ber Futterboben. — III. Schenne: k) Panje, 1) bie Tenne. — IV. Schupfe: 1) Schweineftallung.

genannt, ') bie Ofengabel (Uafa-gobl), bie Ofenfrude (Uafa-trudn), ber

Driefuß.

Links vom Ofen, die ganze Bandseite einnehmend, erhob sich die "Schea(r)bant" (Geschirrbant), erfüllt von Tellern, Arügen, Schüsseln, Tegeln, Salzmeyln, Kullössen (Rochösseln), Duirlen, Stürzen etc. Unter der Geschirrbant war die Hühnersteige und daneben in der Ede stand der Badkübel neben den Stalllaternen. Die kleine Ede zwischen Thre und Geschirrbant verhüllte ein einsaches, unten gefranstes Zierhandtuch. Der Boden diese Studenteiles war mit Ziegeln oder Platten belegt, die übrige Hälfte gedielt. In der Ede gegenüber der Geschirrbant stand der große Sichen- oder Aborntisch, immer glänzend weißgescheuert, oft mit urwüchsig ausholenden Füßen. Über demselben baute sich in der Ede ein bilderreicher, mit Flausgold ausgeputzer Altar auf, der jetzt zu ein oder zwei Heiligenbildern ernüchtert ist.

An den Wänden staten in Kleinen Lederriemen Gabel und Löffel für die Dienstboten; Bilder vom Jahrmarkt und ein Spiegel. Den übrigen Teil der Stube nahm eine hölzerne Wanduhr ein, zuweilen ein Schrant, ein Estisch oder "das Alwerl". Rings um die Stube lief eine Holzbant. Neben der Türe war ein Hängetischen an der Band zum hinaufklappen, darunter Körbe mit Bruthennen. Die Stubendecke (Üawa-liagh) mit dem hervorspringenden "Röis-" oder "Dippelbaum" war braun gestrichen. Dies Bild einer egerländer Bauernstube mit seiner sesssschen Einrichtung ist heute trot vielsacher Ernüchterung dassselbe. Bon der großen Stube führte eine Türe in das Nebenstübl.

Ein sehr bebeutungsvoller Raum für die Plananlage des Hauses war die Küche. Sie bestand aus einem Herbraum, der Speisesammer und dem Bacsesen und wurde nur im Sommer und an Festragen benützt. Die ursprünglich große Bedeutung des Herdes als Mittelpunkt des häuslichen Lebens ist in dem franklichen Hause offenbar schon sehr vertümmert und zurückgebrängt, die Trennung der Küche von der Wohnstude überall durchgeführt, den einstigen Mittelpunkt ersetzt jest der Kachelofen in der Wohnstude.

Bon ber Hausslur führte eine Holztreppe zu ben Bobenkammern (über der Stubenkammer). Hier standen die hohen bemalten Rommodtäften, die leinwandgefüllten Truben und Läden, die Zinnkannen, das zinnerne Kaffeegeschirr, Federbilder, Hochzeitsgeschenke, Bilder, Uhren u. s. w. Neben der "Rammern" war ein kleiner, sinsterer Raum, "die Hummel". Mehlkammern und Schlafkammern füllten den übrigen Raum des Bodens. Eine halsbrecherische Holzstiege führte von hier aus neben dem ungeheuern, ausgemauerten Rauchfange zu der unmittelbar unter

<sup>1)</sup> über bas hiftorische hiezu vgl. Dr. Otto Lauffer: herb und herbgeräte in ben Rürnberger Kichen ber Borzeit (Mitt. b. Germ. Mus. in Rürnberg, 1900, heft 4 und 5, Seite 180). Dr. Müller in "Unser Egerland" V,
heft 8 und 4 (mit Abbilbg.).

bem Dach liegenben Rumpelfammer, wo alter hausrat (Biegen, Schlitten, Spinnraber, Schwingerln u. a.) unter Spinngeweben rubte.

Bon den Birischaftsgebäuden stieß ursprünglich und vielsach noch heute der Stall unmittelbar von der Hausslur an die Bohnräume, trot eines eigenen Stallgebäudes, wird aber heute zumeist anderweitig benützt. In den Stallgebäuden waren die Ochsen und Rühe in getrennten Abteilungen untergebracht. An den Bänden liesen die Futterständer ("d' Stand") mit "Reisen" und "Grand" zur Aufnahme des Hutters. Die Geschirrzteile: Rumat, Stirnblatt, Bauchgurt, Malgodan (Maultorb), Halfter, Zaum, Leitseil ("Zaustl"), Halsriemen ("Holfr!"), Brustletten hingen teilweise an der Stallseite des Wohnhauses, dem Trepp entlang. Eine gebrechliche Holztreppe führte zu den ober dem Stall besindlichen Räumen, die mit Futtervorräten gefüllt waren.

Die Scheune stand ber Längsseite bes Wohnhauses gegenüber und war in "Tennen" und "Bansen" geschieden. Die hölzerne Scheidewand hieß "bas Lob". Leitern führten vom Lod empor zu ben "Hahnen-bäumen".

Die ursprüngliche Form bes Bierkantes brach hiemit ab und bie noch fehlende Seite zum Bierkant wurde durch eine Frontmauer ausgefült. Erst die Ersetzung dieser Frontmauer durch die Schupfe vollendete den Bierkant des Egerlandes und schloß das typische Bild der Anlage ab.

In der Schupfe standen die Erntewägen, Leiterwägen, Truhen, die Eggen, Psilige, Arbeitsgeräte aller Art, Leitern, ganze Scheiterhausen von Kleinholz, oft waren auch die Schweineställe hier untergebracht und wo Pferde im Stalle standen, die Steierwageln, die Getreideput, die Schnithank. Oberhalb der Schupfe befand sich der Getreideboden ("Troisbuadn") mit sorgfältig abgegrenzten Abteilungen für Korn, Beizen und Gerste, außerdem Bursschaufeln, Siebe, Risln und Getreidesäcke. Auf der anderen Bodenseite, die mit Stroh gefüllt war, stand die "Halmsbänk" zum Strohschneiden.

Der oft ziemlich große Raum, ben diese vier Gebäude umschlossen, war von der Düngerstätte, dem Taubenhause und der Krautgrube ausgefüllt. Er bot Platz für den Göpel, für das Anspannen der Tiere, für Gin- und Aussahrt der Wagen. Abschließend kamen dazu meist zwei große Tore, das Eingangstor (aus Holz, zuweilen gemanert) zwischen Wohnhaus und Schupse und ein Aussahrtstor zwischen Stall und Wohnhaus, außerdem noch ein kleines Türl zwischen Schuer und Schupse.

Das Taglöhnerhaus stand seitwärts des Gehöstes und war oft ein urwüchsig zusammengezimmerter Blodwertbau mit der Inneneinteilung des Bauernhauses. Manche wirten in ihrer Einsachheit wie ein Modell, eine Urform, aus der sich allmählich das Wohnhaus entwickelt haben könnte.

Digitized by Google

In biefer Beise also stellt sich bas egerländer Gehöfte dar. Im Binter tief eingeschneit, mit hangenden Eiszapsen an der Tripf, die klirrend am Trepp zersplittern, mit strohumwundenen Brunnenrohren und strohgefüllten Türen, dampfenden Ställen — im Sommer mit weit offenstehenden Toren, der Hof widerhallend vom Getöse der Erntezarbeit oder in ibplischer Ruhe des Sommertages, taubenumflogen dasliegend — im Herbst erfüllt vom Geknatter des Orescherschlages, des Gövels, der summenden Oreschwasseine.

Der Hof war innerhalb ber bazugehörigen Felbsinr zunächst ein wirtschaftliches Centrum. Er barg alles, was zur Bewirtschaftung und Bobenbearbeitung nötig war, unter seinem mächtigen Dache. Das Haus war aber auch die Heimat für alle daselbst lebenden Geschlechter und so wurde es gern unter den Schut der höheren Mächte gestellt. Hieher gehören die Haussegen und Haussprüche, das Beihwasser neben der Türe, die drei Buchstaben C + M + B +, die Arnzisige an der Hausswand, die Altarwinkel, die Bilder und Kruzisige mit geweihten Palmen oder Buschen vom Fronleichnamstage bestedt, die zahlreichen Patrone und Heiligen, die über Pferde, Ochsen, Kühe und Schweine wachen, die geweihten Lichter gegen Blitzgefahr.

Hieher gehören auch die Hausinschriften, die sich zwar selten, aber boch zuweilen sinden. Auf dem hofe haftete das Recht an Grund und Boben, an der hufe; er hat daher seine eigenen Namen, die Hofnamen, die als lebende Urkunden vergangener Geschlechter fortdauern. Nach der Größe des hufenlandes gab es ganze, halbe, Biertelhöfe. Auf dem hofe lasteten die Abgaben und Zinse an die Grundherrschaften, er war

auch Mittelpunkt einer eigenen Sauswirtschaft.

Der patriarchalisch waltenbe Hausvater war ursprünglich alles in einer Berson. Er fällte Ban- und Brennholz im Balbe, besserte bie Bagenräder und bas Riemenzeug aus, schnitzte auf ber Hobelbant, stach im Winter selbsteigen sein Schwein ab und räucherte das Fleisch im Schlote. Die Hausfran hinwiederum war Bäderin, sie but das für das Haus notwendige Brot, die Fest- und Feiertagsgebäde, sie zog Bachs, Honig und Seise; Milch, Eier, Geslügel und Fleisch lieferte der Hos. In Kellern und Bodenkammern waren Vorratskammern für die Milch (Milchgruben), Mehl, Erdäpsel, Getreide, Kraut und Flachs. Der Hos war es, der alle Hausgenossen, Herrn und Gesinde, die drin wohnten, speiste, tränkte und kleidete und alles für das tägliche Leben Notwendige selbst erzeugte.

Diese wirtschaftliche Urform bes Hofes wurde zunächst burch bas Aufsommen bes Sandwerkerstandes am Dorfe zersprengt. AUmählich siedelten sich eigene Bäder, Birte, Beber, Schuster, Schneider, Schnied, Bagner, bann auch Maurer, Zimmerleute, Brunnenmacher, Kanfleute in kleinen Hauschen neben bem Hofe an. Die ursprünglich wirtschaftliche Einheit bes Hofes zersplitterte immer mehr burch diese Arbeitsteilung;

baher auch ber ursprüngliche Widerstand gegen bas Auftommen bes neuen Standes im Dorfe, die zahlreichen Spottverse und Schwänke auf Schneider, Schuster, Müller u. j. w.

Die heutige moderne Industrie, ber Markt, die Fabrik, die Maffenerzeugung und Billigkeit waren endlich der Untergang der alten soliben, dauerhaften Selbstproduktion und Hauswirtschaft des Hofes und der Familie.

In Haus und hof niftet eine Menge Robolbe. Drachen und heren treiben ihr Befen, gute und bofe hausgeister; aus Gen und Binkeln grugen uns heibnische und kirchliche Anschauungen.

Bum Bofe gehören auch bie Ciere, Die auch ihre eigenen Beiligen und Batrone haben (Benbelin, Martin, Fridolin, Rochus, Michael, Cebaftian, Antonius [befonbere für Die Schweine], Leonhard und Stephan [fur die Pferde]). Auch fie nehmen Anteil am Saus und Sofverbande. Die Ochsen unterhalten fich mahrend ber Mette über Glud und Unglud bes Saufes; ber Tob bes Sausvaters wird ben Bienen angezeigt, ber erfte Austrieb auf die Beibe mar ein festlicher Tag. Gin Refttag mar bas Schweineschlachten beim Gintreten ber falteren Jahreszeit, ba gab es Burfte, Burftsuppe, Schweinstnöchel, Speckgrieberln; bas Fleisch wurde geräuchert, und geselcht, die Haut manderte jum Gerber in die Stadt. Die hunde, ber Rettenhund und der Strohpintich, die Raten, bas Suhnervolt mit bem Saushahn, Die Banfe und Enten gehören mit zu biesem Hofverbande und bie Tauben figen friedlich auf bem First ber Scheune, Die Bienen summen burch bie offenen Fenster, traulich baut die Schwalbe ihr Reft in die hausflur und die Dachbalten ber Schupfe.

In all biesen Beziehungen liegt bie geschichtliche, rechtliche und hauswirtschaftliche Bebeutung, die Poefie und das Chrwurdige des beutsichen Gehöftes begründet.

Die Sauarea der einzelnen Höfe wechselt. Der größte Hof in Oberlohma ist Nro. 23 mit 23 a 24 m², bann folgen Nro. 2 mit 21 a, Nro. 20 mit 18 a 27 m², Nro. 28 mit 16 a 33 m², Nro. 34 mit 15 a 43 m², Nro. 4, 31 und 35 mit 14 a 85 m², 14 a 71 m² und 14 a 96 m², die übrigen Höfe haben 13, 12, 11 und noch weniger Ar. Der zu den einzelnen Höfen gehörige Bestisstand in der Flur wurde bei der Geschichte der Höfe bereits angegeben.

Das Verhältnis des Hofbesiters zum Gesinde war noch in ben 60er Jahren ein patriarchalisches, b. h. das Gesinde gehörte mit zum Haus- und Hosverband und begnügte sich auch mit den Erzeugnissen der Hospwirtschaft (Flacks, Leinwand, Kost), während gegenwärtig schon ein wirkliches Lohnverhältnis obwaltet und die früheren Naturalabgaben in Geld bezahlt werden. Die eigentliche Ziehzeit der Dienstboten ist heute noch die "Kälberweis" nach Weihnachten und bis ins neue Jahr

hineinreichend. An biefen Tagen fieht man allerorts bie Dagbe ihre Laben an ihren neuen Dienftort fahren.

An der Spite der Birtschaft steht der Bauer, welcher die Arbeiten angibt. Ihm zunächst steht der große Anecht oder der im "häusl" (Tag-löhnerhans) wohnende Taglöhner. Er wedt früh zur Arbeit, bezeichnet die Arbeit und geht überall als Borarbeiter voran. Selten wechselte er den Dienst und gehörte so oft zum lebendigen Inventar des Hofes, zum hansbestande.

Er war oft eine volkstumliche Figur, reich an Schwänken, Erzählungen und Märchen, die er in der Binternacht, an der Hobelbank schnitzend, erzählte. Unter ihm standen der kleine Anecht, der große Bub

und der Ochsenbub.

An die Spitze der Mägde war die große Magd gestellt. Ihr oblag insbesonders die Pflege im Stalle, die Fütterung, sie mußte der Hausfran beim Brotbaden zur Seite stehen, hatte die Anssicht über die Milch und wanderte mit dem Kerbe voll Milch und Butter nach Franzensbad.

Ihr unterstanden die kleine Magd und das Kühmäbl. Der Gefindestand umfaßte also in den 60er Jahren 6 oder 7—8 Personen. heute ist dies infolge des Zuges in die Stadt, in die Fabriken nicht mehr oder wenigstens nicht überall mehr erreichbar, der Mangel an Dienstboten äußerst drückend, das frühere patriarchalische Berhältnis

langft zu einem Lobuverhaltniffe gefunten.

Der Lohn wird nicht mehr in Naturalien, sondern in Gelb bezahlt. Bur freien Koft und Wohnung erhält der große Anecht heute etwa 115 fl., der kleine Anecht 94 fl., der große Bub 65—70 fl., der Bub 38 fl. Die große Magd 90—95 fl., die kleine Magd 56 bis 60 fl., das große Mädl 45 fl. jährlich. Der Marktverkehr richtet sich in Siern, Milch, Butter, Gestägel nach dem Aurorte Franzensbad, in Getreide nach Eger. Bon Biehmärkten wird der in Königsberg a. d. E. start besucht.

In der Wirtschastsmethode wird allgemein an der Oreifelderwirtschaft unter Sinführung neuerer Maschinen und Arbeitsgeräte (eiserner Pstüge, Saemaschinen, Göpel, Dreschmaschinen) sestgehalten. Die
wirtschaftliche und soziale Lage ist bei steigenden Löhnen, Arbeitermangel,
sinkenden Getreibepreisen im allgemeinen gedrückt. Zu den Auslagen
einer größeren Hoswirtschaft gehören 1. die Löhne an das Gesinde,
2. die Stenern (Grundstener samt Zuschägen und Haustlassenstener).
Die Reneinschätzung sämtlicher Fluren nach 3 Klassen im Jahre 1875
wird vielsach als zu hoch empfunden. 3. Die Umlagen (Gemeinde-,
Orts-, Landes-, Bezirts-, Schulumlagen und Armenversorgung). 4. Die
Brandschadenversicherung. 5. Reparaturen und Neuanschaffungen.

Der Viehftand beträgt bei größeren höfen: etwa 10—12 Ochsen, 1 ober 2 Pferbe, 8 Rube, 4 Ralber, 5 Schweine, 16—20 Sühner,

Tanben; ber Anban etwa 105 Schod Korn, 82 Schod Beizen, 12 Schod Gerste, 36 Schod hafer, zusammen 235 Schod. 5 Fuber Grummet, 12 Fuber Kraut, 14 Truben Erbapfel, 3 Truben Rüben, 28 Fuber Wieshen, 12 Fuber Rleeben.

Diese Angaben wechseln jedoch sehr je nach guten und schlechten Jahren und Ernten. Im allgemeinen kann man sagen, daß die guten Jahre ber egerländer Landwirtschaft auch in unserer Gemeinde vorüber sind und die allgemeinen Ursachen für den Niedergang der Landwirtschaft auch hier gelten: Längst hat das Leben auf dem Hofe seinen alten patriarchalischen Zuschnitt eingebüßt und die neuere Zeit trägt noch mehr dazu bei, es auch im Innern zu veröden.

Das Wirtschaftsspftem ber Bodenbearbeitung ift die Breifelberwirtschaft. Sämtliche Felber find in brei Abteilungen ("Zölchen") geteilt, von benen die erste mit Sommergetreibe (Hafer und Gerste), die andere mit Wintergetreibe (Korn und Beizen) bebaut, die britte brach gelassen wird (Kleefelber).

Die Frühlingsarbeit beginnt mit der Bestellung der Felder Mitte April, auch schon Ende März. Jedes Feld wird, bevor es gesäet wird, gewöhnlich dreimal geackert (wosür die Ausdrücke "zwiesbräuchn", vorroi(n)" und "as-sänga" gebräuchlich sind). Der Pflug ist meist mit 2 Ochsen bespannt, die vom Buben geleitet werden ("mea(n)" = führen, leiten. Who. menaere der Ochsentreiber).

Zum Schlusse werben die Duerbeete ("d'Da(n)mad" bei rechteckigen Feldern; bei Diagonalen heißen die Seitensurchen "Gäian") gezogen und die schräg durchs Feld gehenden Wassersurchen. Damit ist
die Roharbeit, die Borbearbeitung des Ackers sur die Saat, getan. Der
Pflug, der diese Arbeit leistet, besteht aus zwei hölzernen Handhaben,
deren rechte "Rebenrößl", deren linke "Af-setzling" heißt. Der andere
Teil des Pfluges heißt "'s G'schläipf" und besteht aus der Pflugschar ("d'Schäa"), der "Grindel" (bei Tief- und Seichtadern zur Regulierung des Geschleises), dem "Reischeit", dem "Wedaling", dem "Gäian"
(Eisenstäben), Mulbrett ("Streichbrett"), der Pflugsäge, der Pflugreute ("Reutn"), letzteres ein eisenbeschlagener Stab zum Abstreisen der anklebenden Erde. Gewöhnlich wird mit 2 Ochsen geachert, bei schwerem
Boben mit vier.

Es waren verschiebene Formen bes Pfluges in Gebrauch. In früherer Zeit bie beutschen und böhmischen Pflüge (lettere seit ca. 1847), die man als Beet-Pflüge bezeichnen kann. Gegenwärtig (seit Ende ber 80er und Anfang der 90er Jahre) hat man die sog. Liach-Pflüge und Wender (eine "Liach"-Lage oder Zal, Zeile, umfaßt 7 Beete, 1 Beet = 1 Schritt = 26 Zoll). Der Unterschied zwischen beiden liegt in der Pflugschar. Zum Ausfangen der Erdäpfel= und Krautselder bedient man sich des Kragl-Pfluges.

Nach ber Bestellung bes Felbes burch ben Pflug wird ber Boben burch bie Egge germurbt und gertleinert. Die Egge ("Gibn") besteht aus einem System von Lang- und Querholgern, an benen eiserne Binten (gewöhnlich 40) angebracht find. Je nachdem fie jum Schlichten ober Racheggen verwendet wird, beift fie "Schlicht-Gibn" ober "Jagh-Gibn". Das Eggen wird vom "Buben" ober "Mäbel" beforgt. In neuerer Beit tommen auch bolgerne und fteinerne Balgen noch in Anwendung. Run ift ber Ader wohl vorbereitet für bie Saat. Diefelbe wird noch heute von ber Grogmagd breitwürfig mit ber hand gestreut aus einem weißen Tuche, bas fie umgebunden bat. In andern egerlander Dorfern (3. B. in Bilmerereut) ift auch ein Gaeinftrument, Die "Geige", üblich, burch welche eine gleichmäßige Aussaat erzielt wirb. Gaemaschinen tom= men vereinzelt vor ober werben auf genoffenschaftlichem Bege angeschafft (fo in haslau). In ben Monaten Juni und Juli reift bie Saat unter Sonnenschein und Gewitterregen jur Blute und Frucht heran, fröhlich wogen die Saaten im Winde und prufend umgeht ber Landwirt die Aderraine und erwägt, wann ber Schnitt beginnen foll. Die Ernte in unferer Bemeinde beginnt um Jatobi. Schon in aller Morgenfrube gieben die "Manna", bas "G'ruft" auf ber Achfel und ben hornenen "Rumpf", ber ben Wetftein enthält, um Die Buften bangend, binaus auf bie jum Schnitt bezeichneten Felber. Das "G'ruft" ift eine Genfe, Die mit rechenartigen bolgernen Staben jum Auffangen bes Betreibes verfeben ift. Raufdend fahrt fie in Die bochftebenben, abrenfdweren, nidenben Salme und nimmt zuweilen auch die junge Brut eines Reftes mit. Das Scharfen ber Sense geschieht auf bem Felbe mit bem im "Rumpfe" verwahrten Betiftein, babeim im "Dengeln", indem die Genfe auf ein Polifioden ("Denglftodl") gelegt und mit bem Hammer ("Denglhammer") fo lange baraufgeschlagen wirb, bis bie richtige Scharfe erzielt wird. Das unter bem Geruft gefallene Getreibe wird mit einer Sichel jusammengerafft ("wegnehmen") und bann mit ben im Frühjahre gemachten Strobbandern in Garben gebunden.

Man nennt bies "af-samma" — eine Arbeit, bie mehr ben Mägben zukommt, welche mittags auf Leiterwägen aufs Feld hinausgefahren kommen. Heute beforgt biese Arbeit bie Garbenbindmaschine,
welche auf vielen Birtschaften bes Egerlandes bereits Eingang gefunden
hat und bei dem Mangel ber Arbeitskräfte geradezu notwendig ift.

Die Garben werben zu 6—8 ober 12—15 Stüd zusammengestellt, welche Gruppen "Manbeln" ober "Buppen" genannt werben. Die Gemeinbestur bietet in bieser Zeit einen eigenartigen Anblick. Beithin stehen die Manbeln, hie und ba vom Binde umgeworsen; bort wogen noch ährenschwere Beizenfelber, auf andern Felbern ist der Schnitt im vollsten Gange. Die weißen hemdärmel blinken und weithin hört man das Klingen der gewetzten Sensen, das Kauschen des sallenden Getreides.

Einige Zeit nach bem Schnitt beginnt ber heißeste Teil ber Arbeit: bas Einfahren bes Getreibes. Auf ben Felbern ist alles in Tätigkeit. Die Garben werben von rüftigen Sanben mit Gabeln zum Erntewagen emporgespießt, bort vom Auflaber in Empfang genommen und kunstgerecht geschlichtet, endlich wenn bas Fuber genügend hoch ist, ber Wiessbaum barübergereitelt, bamit bas Ganze fest zusammenhält.

Nur selten erfrischt bei ber stechend heißen Augustsonne ein Trunk aus dem Sänerlingkruge (Pfludara; gefüllt mit Franzensquelle). Das noch herumliegende Getreide (Schlau) wird von den Mägden zusammensgerecht (Nau-rechla). Uhrenleserinnen (Nea(r)l-weiba), meist Taglöhnerssweiber und Kinder, bilden den Schluß.

Die hochgeladenen Erntewagen schwanken nun bedenklich über die Felber und Hohlwege ben sperrangelweit offenen Scheunentoren des Geshöftes zu, wersen auch nicht selten um, zumal wenn ein Gewitterregen droht und man das Getreide noch troden heimbringen möchte. In der Scheune werden nun die Erntewägen nach herabgenommenem Biesbaum in der Tenne aufgestellt und die einzelnen Garben in die "Bansen" hinaufgespießt bis zu den "Hahnenbäumen" hinauf — ein heißes Stüd Arbeit. Bleibt das Better gut, so geht die Arbeit slink von statten, Bägen kommen, ziehen leer durchs Hoftor wieder auf die Felder, den ganzen Tag.

Sobalb das Getreide in den Scheunen und strotenden Bansen geborgen ift, ist eigentlich die Hauptarbeit des Jahres geleistet. Braucht einer rasch und notwendig einiges Getreide, so "bauscht" (von buschen, schlagen) er jetzt gleich, d. h. er drischt einige Garben oberstächlich aus und legt sie wieder zurud. Das eigentliche Dreschen beginnt im Horbste, wenn die Nebel ums Dorf wallen, und dauerte früher den ganzen Binter fort. Der Dreschsseles bestand aus dem "Stab" und dem "Flegel", welche durch Lederbander und Hauben verbunden waren (Flegelshaube, Stabhaube, Mittelband).

In den 60er Jahren wurde frühzeitig bei Laternenschein begonnen, entweder zu Bieren oder zu Sechsen. Taktmäßig und rhythmisch knatterte es durchs Dorf aus jeder Scheune und man hörte auch sofort heraus, wenn einer mit dem "Drischassliagl" ans "Lod" (an die Bretterwand zwischen Tenne und Banse) anschlug. Auch gehörte eine gewisse Kraft und Kunstfertigkeit dazu, insbesonders für den, der am Lod stand. Bom Handdrusch ist man jetzt allgemein im Dorfe abgekommen. Schon in den 60er Jahren hielt die Dreschmaschine ihren Einzug ins Dorf, jetzt ift meistens der Göpel in Gebrauch.

Mühsam und läftig war die Reinigung bes Getreibes. Um die Spreu von dem Beizen zu sondern, murbe berselbe früher bei geschlossenen Scheuertoren mit der Burfschaufel "gewurft" (geworfelt) und durch Rohrstebe (Risin) gestebt, wobei viel Staub geschluckt werden mußte. Dann tam fast allgemein die Putmaschine (Troi-Put) in Aufnahme. Die Abfälle des Getreides nannte man "Sud"; sie bienten abgebrüht als Biehfutter.

Das Stroh manberte auf ben Strohboben, wo bie "Halmbant", bie Strohschneidemaschine, stand, das Getreide auf den Getreideboben, wo die einzelnen Getreidearten durch Bretter abgegrenzt lagerten, um= geben von Troi-Schafeln (Getreideschauseln), Saden, Kahr, Maßl und Kannl (ältere egerländer Maßgefäße), Risl, Schwingala, G'rüsta etc.

Das hier lagernde Getreibe fand nun verschiedenartige Berwensung. Ein Teil wurde als Saatgetreibe ("Samm-Troi") beiseite gestellt. Ebenso eine Anzahl Rahr Korn und Gerste als Eggetreibe für den Müller. Das noch übrig bleibende war für den Berkauf bestimmt und wanderte in kleinen Probesächen in die Stadt zum Bräuer oder Kornshändler oder wird seit neuester Zeit zu dem neuerrichteten großen Gestreibestlo (Speicher) am Egerer Bahnhofe gefahren.

Richt minber umftandlich ift bie Blachskultur, bie in ben 60er und 70er Jahren noch betrieben murbe, heute aber in ber Gemeinde Dberlohma fast ganglich erloschen ift. Der Lein murbe an bestimmten Tagen im Mai gefaet (Bantrag 12. Mai, Gervag 13. Mai, Bonifag 14. Mai, Betronilla 31. Dai) und nach ber Reife im August "ausgeraufft" und im September "geriffelt". Bu biefem Zwede murbe in ber Tenne ber Scheuer ein holgerner Balten (ber "Rifflbam") ins Lob ber beiben Banfen eingelaffen und etwa 6-8 mit eifernen Spigen versehene 5- ober szintige Rlammern "Riffeln" eingelassen, burch bie nun ber Machs gezogen murbe. Die jur Tenne gefallenen braunlichen Samentapfeln bienten zur nächften Leinfaat ober ju Leinöl. Die Flachestengel aber blieben in Bunteln gufammengeheftet liegen und murben bann junachft auf ben Felbern ausgebreitet, um geborig von ber Sonne geborrt und geröftet ju werben. Der Ausbrud hiefur lautet: fie tamen auf die "Biban". Im Berbfte murbe ber fo geborrte Flachs beimgeholt und im Badofen noch einmal einer langeren Borrung unterzogen. Erft bann war ber Stengel berart fprobe, bag nun bas "Brechn" beginnen tonnte. Die Breche bestand ans einem feststehenden bolgernen Unterteile mit einer Söhlung ("bie Bunge") und einem in einen Sandgriff endigenben bebelartigen Dberteile (Schabel). Die Arbeit bestand barin, baf bie spröden, burren Flachsstengel unter ben Bebel gelegt und fo lange mit bemfelben gebrochen murben, bis bie burren Bulfen bes Stengels abgefallen maren. Das "Brechn" mar eine Winterarbeit ber Magbe und fand bei Laternenschein unter ber Schupfe ftatt. Die weitere Arbeit galt ber Fafer und ihrer Berfeinerung. Der Flache wird, nach bem "Brechn" zunächft "gefchwungen", bamit alles Unhaftenbe wegtommt, endlich "gehechelt". Die Bechel ("b'hachel") ergab bie lette Brobe ber Feinheit ber Flachsfafer. Run murbe "fortirt" und brei Qualitäten

festgestellt: ber reine Flachs, das Werg und die Ausschwing (Ausschwing), die beiden letzteren Abfallsstoffe, die verschieden verwendet wurden. Inswischen ist der Winter hereingebrochen und alles sammelt sich um den warmen Rachelofen der Stube und die Leuchte. Jetzt holen die Mägde nach dem Abendessen die Spinnroden und der in "Ratzn" verabreichte, am "Uawa-rüdla" des Rodens befestigte Flachs wird nun gesponnen.

Bon Spinnrabern waren verschiedene Formen mit seltsamen Namen in Gebrauch ("Freilaufer", "Bödl", "Zieg", die ersteren zum Flachs, bie lettere zum Werg).

Das Spinnen ist eine fröhliche Arbeit. Lieber werden gesungen, Freundinnen und Bekannte kommen zur Rodenstube, Geschichten werden erzählt, dazu summen die Räder und je ärger draußen der Schneesturm tobt oder im Kamin heult, desto gemütlicher ist es. Sobald abgesponnen ist — gewöhnlich um die Faschingszeit — wird das Gesponnene durch die "Haspel" abgemessen. Die Haspel ist ein Zählinstrument (die ältere Form hieß die Zielhaspel), mit einem Räderwerk versehen. Bei 60 Faden (= 1 Schod) macht es einen Schnapper im Räderwerk.

Dann wird ber Flachs jum Weber gegeben, ber nun auf seinem Bebstuhl brei Sorten Leinwand fertig stellt: Die grobe, Die fällige (mittlere) und Die feine (klare) Leinwand. Der Bebstuhl ist ein System in= und durcheinandergreifender Kräfte und besteht in der Hauptsache aus dem Brustbaum, dem Barbaum, dem Garnbaum, der Straffftange, dem Zeug (ober Geschirr) und der beweglichen Lade und dem Schützen.

Dieselbe wird nun, nachdem sie eine Nacht in einem Laugenbade zugebracht, in den Gärten oder Wiesen und Angern gebleicht und dann sorgfältig als Stolz der Hausfrau in den großen Truhen und Läden der Bodenkammern verwahrt, auch als Naturallohn dem Gesinde und zur Aussteuer für den Sohn gegeben.

Die übrigen Rulturen waren weniger umständlich. Der Wiesenbau bestand in der Heumahd, im Wenden desselben im Juni, in der Grummeternte im Oktober. Durch Bewässerung, Düngung und andere Meliorationen hat jedoch in neuerer Zeit die etwas vernachlässigte Wiesentultur entschieden gewonnen. Kraut und Rüben werden im Mai gestedt. Die Arbeiten bestehen im Krauthacken, Säubern des Krautes von Würmern und Ungezieser, im Abblättern gelber Kraut- und Rübenblätter (für die Kühe verwendet) und bei großer, anhaltender Dürre im Begießen, das durch das Zusahren von Wasser in Fässern ziemlich beschwerlich ist. Im Spätherbste wird das Kraut eingesahren, die Häupteln geschnitten, die Stengel gestoßen und zur Fütterung benützt.

Die Erdäpfelbeete werden Mitte Juni von Gras und Unfraut gereinigt, mit Hauen gehadt, bann wird zum Ebnen ber Beete ber Pflug burchgelaffen ("Grageln", Graglpflug).

Die Erdapfelernte ist bei Früherbäpfeln zu Jatobi, bei Späterdäpfeln im Ottober. Die Erbäpfel werben mit Gabeln ausgestochen und bas bürre Kraut (Erbäpfelfräuter) verbrannt. In Wagen (Truhen) ins Gehöfte gefahren, werben sie hier burch bie "Erbäpfelrumpel" in ben Keller binabaeschaufelt.

Die Winterarbeit am Sauernhofe besteht nach ben Feldarbeiten hauptsächlich in ber Bartung, Pflege, Reinigung, Beide und Fütterung bes Biehes. Die Stallfütterung währt bis Juni, dann beginnt die Rleesfütterung und endlich das Beiden auf ben abgemähten Biesen ober den

Stoppeln.

Nebenher geht Kleinarbeit: Strohbänbermachen in ben warmen Ställen für die nächfte Ernte, Gräbenziehen, Holzhaden, Zäuneausbessern, Rohlen- und Holzsahren, Ausbessern ber Dreschflegel, des Geschires, der Zäume, Schnigen an der Hobelbank. Gehören Sandgruben oder Teiche zum Besitz, wird Sand oder Eis gefahren.

Der Getreibebau eines mittleren egerländer hofes von etwa 42 Ioch Adern beträgt durchschnittlich 190 Schod. hievon sind etwa 60 Schod Korn, 50 Schod Beizen, 45 Schod Gerte, 35 Schod hafer. Nach dem Drusch ergeben bieselben ca. 126 Rahr Getreibe, von welchem etwa 17 Rahr als Saatgetreide, 30 Rahr als Eggetreide verwendet werden, die übrigen Rahr zum Berkaufe gelangen.

Die Führung einer folden Wirtschaft erforbert vom Besitzer vor allem Fleiß und tätige Mitarbeit. Und so ist auch ber hofbesitzer und bie Bauerin von früh bis abends selbst mittätig, sie haben Freude an

ber Wirtschaft und freuen fich an beren Aufblüben.

Bum Leben auf einem Bauernhofe gehörten in ben 60er Jahren auch noch fahrende Leute und einige langft verschwundene Dorf-

gestalten, die nicht unerwähnt bleiben follen:

Der reisende Sandwerksburiche mit dem Felleisen, ber an ben Fensterftod flopft, ber Bagenschmiermann, ber mit Bagenschmiere banbelt, ber "Grun-Abl" (Grbi(n)-Abl), ber mit einem Baglein von Sof au Bof giebt und Dbft, Grunzeng vertauft, aber auch eine fleine Bucherei mitführt und zum Bertaufe halt (Fauftus ber Bollenzauberer, egyptiiche Traumbucher, Bolfsbucher und Geschichten), bas Schwarzbecrweib, bas Schwarzbeeren und Grasligbeeren (Preifelbeeren) feilhalt, Die Botin von Schönberg nach Eger, Die "Carline", welche Auftrage in Die Stadt beforgt und ausrichtet, ber Leichbeter (zuweilen auch Frauen), welcher bie Leiche ansagt und bafur Brot betommt, ber Bochzeitslader, ber mit gewundenen Redensarten ober Froteleien anfängt und erft im Ernftfalle mit ber Einladung beginnt, ber Sandelsjude, ber mit bem "Reft" von Dorf gu Dorf giebt, ber Leinölmann, zuweilen auch ein Bruber Frangistaner, ber Beiligenbildeln und geweihte Cachen furs Bieh austeilt, ber "Birtfacha" von Durnbach, im ganzen Lande als Biehbottor burch feine Ruren befannt, ber Mann mit ber Morbgeschichte, ber mit einem Stabe

auf eine schauerlich gemalte Bilbertafel zeigt und bazu singt: "Sehet an die Mordgeschichte", zuweilen auch der Gendarm, der vom Dienstsgang kommend übernachtet, der Erzgebirger mit dem Bergwerk, der Gudskaftenmann (in der Schulftube den Kindern vorgezeigt), der "Salaberger" (Salaberg, Ort zwischen Asch und Haslau), der als "Büßer" bekannt war, der Schneider, der damals noch zuweilen auf der "Stör" ("Stöia") im Bauernhofe arbeitete, Röhren- und Brunnenmacher, Zimmerleute, Leierkastenmanner, wahrsagende Zigeunerinnen.

In dörflichen Ereigniffen gehörte: das Eintreffen einer Seiltänzergesellschaft (Bajazzo), die mit ihren fahrenden Bäusern am Saume der Dorfstraße neben den Gehöften beim Feuerhäust lagerte und das "Rasperltheater" ("Pimperlg'spiel", Marionettentheater), das in glänzender Bollmondnacht im Freien spielte (Personen: Rudolf von Sichenburg,
im Kreuzzuge gefangen, der Sultan und "Rasperl") — die einzigen Kunstäukerungen, die im Schatten des Gehöftes gediehen.

So ftellt sich Haus und Hof bar als Mittelpunkt bes jährlichen Arbeitstreises, bes börflichen Berkehres, als wirtschaftlicher Erzeuger, als Beim und Erbe.

#### 3. Nahrung.

(Der Ofen. — herbgerate. — Haupt- und Nebenmahlzeiten. — Besfondere Festmahlzeiten. — Das festliche Jahr in der egerländer Rüche. — Bewirtung bei Familienereignissen. — Das Brotbaden. — Eggerate.)

Bei der schweren und vielseitigen Arbeit, die meist im Freien geschah, ist es erklärlich, daß die Rahrung und Köstigung im Bauernhause einen großen Platz einnimmt. Die Rüche und der große weiße Aborntisch in der großen Stube unter der Altarecke sind daher sehr gesuchte Plätze und die Mittelpunkte, um die sich Essen und Trinken während des Jahres drehen. Der aus dem Schornstein wirbelnde blaue Ranch kündete an, daß das Herdseuer entzündet war. In früheren Jahren, als die Bündhölzichen zwar erfunden, aber noch nicht verbreitet waren, war es eine oft sehr mühsame und zeitraubende Arbeit, Feuer zu machen.

Man schlug Funken mit bem Feuerstein und Feuerstahl, welcher ben "Zunder" zum Glimmen brachte. Daran entzündete man dann die Schwefelhölzchen und die in Bereitschaft gehaltenen "Schleißen" (harzereiche Holzspäne) und damit die Holzscheite im Ofen. Bei Sturm oder schlechtem Zunder brauchte es oft geraume Zeit, die das herde seuer im Ofen loderte. Das in einer Wandnische neben dem Ofen aufbewahrte Feuer- oder Zunderkastel ist heute durchwegs durch Schwefelund Zündhölzchen ersetzt.

Der Rachelofen in der Bohnstube mit seinen verschiedenen Bestandteilen (Uafa-g'stell, Hafen, Uafa-bant, Uafa-stuat, Holle, Leuchte, Lienbut) war und blieb trot aller vorteilhafteren Beränderungen der Heizanlage der Mittelpunkt des Hauses. Bon herdgeräten der alteren Zeit wären zu nennen: der Brandreiher (ein auf 2 Eisenfüßen rubender Bod, der mit durrem Klein- und Buschlolz umhäuft war), die Ofengabel, die Ofenkrüde und der Dreifuß (zum Kochen in Töpsen und der Bfanne). 1)

Bahrend des Tages gab es 3 hauptmahlzeiten — Früh, Mittag und Abend, immer zum Gebetlauten — und zwei Rebenmahlzeiten, das "Rehnerbrot" (10 Uhr vormittags) und das "Halberaumbbbraut"

(Salber-Abendbrot) nachmittage.

Sobald die Mahlzeit fertig war, wurde von der unter der haustür stehenden Bäuerin zum Effen geschrien ("Gäihts zan Effn!"), worauf das im Stall, in der Scheuer, auf den Korn- oder Strohböden
beschäftigte Gesinde langsam der Stube zuschritt. Der Größenecht voran
musch zuerst in dem warmen hasenwasser die hande und begann sofort
mit dem Tischgebet, in das die anderen in die Stube tretenden Anechte
und Mägde insgesamt einsielen. Man blieb dabei mit gefalteten händen
mitten in der Stube stehen, setzte sich nach dem Tischgebet um den großen
Tisch, langte die an den sedernen Riemen an der Band befestigten
Löffeln, Gabeln und Messer herab und begann nun tapfer den von der
Magd ausgetragenen Schüsseln zuzusprechen. Diese oft ganz unverständlichen, aber harmonisch ans den Fenstern auf die Straße klingeuten vielstimmigen Tischgebete sind noch heute im Dorse üblich.

Der Speifezettel zeigte große Berschiebenheiten. Bu ben gewöhnlich um 7 Uhr früh stattfindenben Frühmahlzeiten wurden früher Milchsuppe, Einbrennsuppe und Erdapfel verabreicht, die mit Salz, selten mit Butter ober Speck genommen wurden. Der Brotlaib lag immer im Tischschube.

Rach bem Ende ber Mahlzeit wurde gewöhnlich noch ein gehöriges Stüd ("Raln", "Afschnibl") Brot abgeschnitten und unter den Schurz gestedt. Erst allmählich sand der Kassee für die Dienstboten Eingang, der ansangs mit Sprup, später mit Zuder versüßt wurde. Heute ist er allgemeine Boltsnahrung und das Kassederennen gehört mit zu den Obliegenheiten der bänerlichen Küche. Die Mittagsmahlzeit bestand in Suppen (Griese, Reise, Milchsuppe), Breien (Mehl, Reis), dazu "bachna Aniadla" (gebackene Knöbl). Fleisch gab es an Bochentagen früher höchstens einmal, Sonntags und an Festtagen regelmäßig. Diezu wurden die verschiedenartigsten Knöbelspeisen gesocht. Die Mehlknöbeln hießen, weil aus Beizenmehl bereitet, "waizana Kniadla", die Erdäpfelknöbeln "girschtana Kniadla" (weil mit Gerstenmehl bereitet), "Glitscha" oder "Spautzn". Sie sind eine egerländer Nationalspeise. An Saucen war die Pstaumen-

<sup>1)</sup> Abbilbungen und Beschreibung berselben in Unser Egerland V, G. 21 (über bie Beheizung unserer Borfahren von Dr. M. Müller).

brühe (Zwatschlabröih) am häufigsten. Die Abendmahlzeiten bestanden meist in Suppen (Milch-, Einbrenn-), in Erdäpfeln mit Salz und Butter und Brot nach Belieben.

An ben zwei Nebenmahlzeiten, die im Freien, im hofe, auf bem Felde verzehrt wurden, war Brot mit Butter, Speck ober Räse die Regel. Auch der mit der herde austreibende hütbub bekam täglich sein Brot mit Käse mit auf die Weide. Daher auch sein widerspenstiger Trugreim: "Allawal gout höin af da Brauch, neimals koa(n) Schmolzabraut, Allawal nea Kas, nea Kas, ich trei(b) nimma as," den er nicht selten hören ließ.

Diese im großen und ganzen jahrsüber mährende Speisenfolge wurde nur durch das Schweinsschlachten beim Eintreten der kälteren Jahreszeit durchbrochen. Dann gab es Bürste, Burstsuppe, Schweinsshareln, Knöcheln und Speckgriebeln; das Fleisch wurde im Schlote geräuchert, geselcht oder gesulzt und schweckte vortrefslich. Andere außerzewöhnliche Mahlzeiten brachten nur Notschlachtungen (bei Dickhüten auf Kleefeldern oder Eisenbahnunglücken, die einigemal in Oberlohma vorfamen).

Besondere Festmahlzeiten finden sich nur im Anschlusse an die Arbeit. Beim "Ausbrechen" des Flachses bot die Hausfrau ihren Mägden ein kleines Mahl, wobei es "Heffa-Aniadla", Kaffee, Fleisch, Kümmelschnaps gab. Man bieg biefe Mahlzeit den "Flona".

Babrend ber Ernte wurde fonft "Semmel und Milch" gereicht, gegenwärtig Bier.

Auch das festliche Jahr brachte mitunter außergewöhnliche Einlagen und vorteilhafte Erganzungen bes fonft üblichen Speifezettels. Am Neujahrstage murbe Sirfebrei (Siafch-Brei) gegeffen, um reich ju An diesem Tage murbe die Schone, am Dreikonigstage die Stärte getrunten. Bur Fafchingezeit murben Rrapfen gebaden. In ber Ofterwoche mar ber Rarfreitag firenger Fasttag. Für Die Rinder murben rotgefarbte Oftereier unter Die Schupfe gelegt und bernach mit Salg gegeffen. Der größte Fest- und Schmaustag bes Jahres mar anläßlich bes Rirchenfestes ju St. Jafobi (25. Juli). Schon einige Tage zuvor murben unter Beihilfe einer Bermanbten Rucheln gebaden und fiebenbheiß, wie fie aus bem Reffel tamen, auf langen Strohlagern in ber obern Bobentammer ausgebreitet. Ein festlicher Duft burchzog bas Saus. Die Ginlabung an bie Bermanbten erfolgte baburd, bag man etwa 6-10 Rucheln, mit Buder bestrent, in ein weißes Tuch gewidelt und in einen Rorb gelegt, burch ben jüngsten Sohn bes Baufes in Die Nachbarsborfer ju ben Bermandten tragen ließ. Der Festtag nahte beran. 3m Saus und Gehöfte mar alles blant geputt, gescheuert, gewaschen, gefegt, und wartete ber Bafte. Diefe tamen nach Beenbigung bes Festgottes= bienstes gegen Mittag auf Steierwageln angefahren und murben in ber Bausflur von ben aus ber Ruche tretenben Frauen, Die von ber Glut=

hite bes Herbes erhitt und hochrot im Gesichte waren, mit Handschlag und einem "Schin-willtumma" (Schin willsommen) bewillsommt und in die große Stubenkammer und von da in das Nebenstübl geleitet, wo die von bunten Blumensträußen unterbrochene Festtafel bereits gebeckt war.

Bugleich wurde bas im Reller lagernbe Bierfaffel angeschlagen und eine zinnerne Kanne (Pleschel) für die Gafte aufgetragen. Dies wiedersholte sich auch bei den andern Gaften, den Bettern, Tuatn, Mammen, die nun zahlreich neben Gaften aus der Stadt und Studierten sich einsfanden. Die Festtafel war besetzt und der erste Gang: Leberknöbl- oder Schöberlsuppe aufgetragen.

Aber erst auf längeres freundliches Zureben des Hausvaters, man möge zulangen, sichs schmeden lassen ("langts zou, G'vatta, thout's neat blöid, laut sichs schmeden, thout neat knenkn"), wurde endlich von einem Gaste herzhaft mit dem Suppenlöffel begonnen, dem dann die andern folgten. Damit war altem, gutem Brauche und herkommen genügt und sortan ließ sich nun niemand mehr zum Esen nötigen. Nichtsbestoweniger ließ es sich der Gastgeber und die ab und zu aus der Rüche kommende hausstrau nicht nehmen, die Gäste zum Essen zu animieren.

Der zweite Gang brachte Rinbsteifch mit Krenbrühe und Knöbeln. Hierauf folgte eine Einlage von Bratwürsten mit Kraut ober Senf. Dann tamen Kalbsbraten mit sußen Zwetschfen, Schweinsbraten mit Gurten, Gestügel (Hühner) und zum Schluß Sauerbraten. Zwischen ben einzelnen Gängen wurde fleißig aus ber zinnernen Kanbl eingeschenkt und das Gespräch tam in besten Gang.

Nach einer ein- ober zweistündigen Pause, während der man im Garten, im hofe, in der Besichtigung der Ställe oder der Bodenkammern zubrachte, wurde frisch gedeckt und das rotgeblümte Kaffeetuch über die Tasel geschlagen. hiebei kamen die alten zinnernen Kaffeekannen mit grünumwundenen handgriffen in Berwendung. Als Zuspeisen wurden Kücheln aufgetragen. Nach dem Kaffee kam nochmals Sauerbraten oder Gestügel. Beim Abschied wurden noch Kücheln mit auf den Beg gegeben. Auch das Gesinde erhielt an diesem Tage wenigstens 3 Gänge.

Dieser noch in ben 60er und 70er Jahren im Kreise ber Berwandtschaft geseierte Festschmaus jum Kirchenfeste ist heute längst ber Ungunft ber Zeit zum Opfer gefallen.

Weitere Anlässe zu außergewöhnlichen Mahlzeiten bot die Kirchweih, die nicht ohne Kirchweihkuchen, Schmierkuchen und Gansschmaus möglich war. An Allerheiligen wurde früher Semmel und Milch gegessen, zu Martini (11. November) eigene hörneln, die "Mertashörnla", und Gansbraten. Am hl. Abend wurde Fisch gegessen, gedörrte Birnen (Huzeln), Apfel und Nüsse. Auch die Tiere bekamen eine Leckermahlzeit. Nach der Mahlzeit mußte das Mädl die Fischgeräte und Überbleibsel ber Mahlzeit in den Garten unter einen Obstbaum tragen. Als Festgebad waren zu Beihnachten allgemein bie runde Beihnachtssemmel und Ruchen üblich, neuerdings auch "Stollen".

Auch Familienereignisse wurden durch Mahlzeiten sestlicher begangen. Der Taufschmaus wurde noch einsach gehalten. In den 60er Jahren war es noch allgemein üblich, daß die Tauspaten ("Tuatn") ihren Patenkindern eigene Weden und ringförmige Gebäcke (Tuatn-Beden) zu Allerheiligen übersenden ließen.

Die Hochzeitsschmäuse waren für 3-4 Tage und eine zahlreiche Gesellschaft berechnet, die Speisenfolge etwa die wie beim Kirchenfeste und noch reicher. Der Profurator hielt vor der Mahlzeit ein Tischegebet und zählte eine Menge komischer Gerichte auf, wie: überzogene Henleitern, eingemachte Pferdezehen oder Schlichteggen, gebadene Kelleraffeln mit der Bitte um guten Appetit, was mit allgemeiner Heiterkeit zur Kenntnis genommen wurde. Am Schlusse bes langen Mahles, während bessen Berlaufe "Späne" (ein kulpriges Badwert) aufgetragen wurden und mit Pfesseruffen gegenseitig geworfen wurde, kam ein Strohwisch auf den Tisch — ein Zeichen, daß man sich auch der Köchinnen erinnern möge, worauf dann reichliche Spenden auf den Teller geworfen wurden.

Bei Leich en begangnissen wurden die ankommenden Berwandten mit Wein bewirtet. Nach dem Begräbnisse und der Seelenmesse sammelte sich die ganze Berwandtschaft im Trauerhause zum "Leichbier", wobei man über ben Berstorbenen, sein Leben, seine Charakterzüge sprach und gegen Abend die Trauernden unter Trostsprüchen verließ. Das "Leichbrot" wurde meistens an die Armen geschenkt.

Der Bedarf aller in Hof und Haus bei so verschiedenartigen Mahlzeiten notwendigen Lebensmittel wurde zumeist durch die Wirtschaft selbst gedeckt (Schweinesleisch, Gestägel, Gänse, Tauben, Gier, Milch, Mehl, Butter, Honig, Sped), nur die Gewürze (Zimmt, Mustatblüte, Bfeffer, Weinbeerln, Mandeln, Zuder etc.) aus der Stadt beschafft.

Anch das Gebad (Rücheln, Krapfen, Beihnachtssemmeln, Heffa-Kniadla, Ruchen, Schmierkuchen) wird durchwegs von der Hausfran selbst bereitet, bloß die "Mertashörnla" und den "Tuatnwechn" oder "Tuatnring" läßt man vom Bäder in der Stadt herstellen.

Das Brotbaden ist ebenfalls noch Sache ber Hausfran. Das hiezu notwendige Mehl lagert am Boden in den Mehlkammern. Ter Teig wird in dem in der Stube stehenden großen Backfübl eingemacht, und nachdem er "gegangen", in stroherne runde Behälter ("Mölta(r)la") geformt, auf die "Backfcussel" gelegt und so in den mit "Backolz" geheizten "Backofen" bei der Küche eingeleget ("a(n)schöfen"). Das "Bachn" ist noch ein Rest alter Hauswirtschaft, der noch nicht an Professionisten übergegangen ist. Tropdem gibt es heute im Dorfe schon einen "Bacher" (Brotbäcker) und einen "Bächn" (Beißbäcker).

Bum Effen gehört auch bas Eggerate. Urfprünglich murbe auf bolgernen Tellern gegeffen, bann tamen burchwegs ginnerne Gegenstände

(Kaffeekannen und Tassen, Bierkannen, Plescheln, Teller), oft sehr hübsch gearbeitet und mit Blumengravierung verziert. Heute aber nur selten, mehr als Pruntstud zu sehen. Gegenwärtig sind durchwegs irdene oder porzellanene Teller, Tassen, Schüffeln, Kannen in Gebrauch und lagern teils auf der "Schea(r)bant" oder oben in den Bodenkammern. Bon Getränken ist Bier durchwegs vorherrschend, sehr selten und bei besonderen Anlässen Bein (Hochzeit, Leichenbegräbnis) und Kümmelschnaps (zu Weihnachten, Reujahr und beim Ausbrechen).

## 4. Eracht.

Die Cracht bat fich in unserem Dorfe schon febr frub, zu Anfang ber 60er Jahre, verloren und rettete fich nicht einmal in einigen Driginalen fort. Blog bie Beiber kleibeten fich — wie ich an Sonntagen in der Rirche und bei Berwandtenbesuchen feben tonnte - noch burch= wegs egerlanbifc. Bon ber "alten Ablare" (Ablerin, hof Dro. 23) ift heute noch bekannt, daß sie die alte Tracht (die weiße Kopfbedeckung, Schnebertuchl) getragen. Bei ben Mannern erinnere ich mich nur an einzelne Rleidungsftude: Die alte Pelzmute, eine Manichesterwefte, bas schwarzseidene, rudwärts gebundene Halstuch und den Mantel, aber einen ganzen Egerlander in feiner Tracht habe ich im Dorfe nie gefeben, überall mar bas "Stiadarifche" icon burchgebrungen. Rur im Bilbe, gemalt von dem in ben 50er Jahren von Dorf zu Dorf, von Sof zu Hof ziehenden Maler Holterer aus Haslau, bewahre ich noch meine Eltern und einige Bermanbte in egerlander Tracht. Diefe Bilber zeigen die Ausläufer der egerländer Tracht, die vom Jahre 1840 an ihre lette Stufe der Entwicklung und Ausbildung erhält. Neue Formen treten babei nicht auf, aber bie Qualität ber Stoffe, bie Farben und Bergierungen werden beffer. Med. Dr. Müller beschreibt ben Eger= lander Diefer Zeit in folgender Beife: "Bir feben ihn in furgerer Bumphofe, bie blog ben Magen noch bedt, ber hofentrager murbe langer und im Bebrauche bequemer. Die zwei größeren hofentnöpfe zeigen eine reiche, geschmadvolle Ornamentit. Das Leibel burgert fich feit 1820 an Stelle bes Bams und bes farbigen Bruftlages ein als ein jahrans jahrein getragenes Rleibungestud, anfangs aus Tud, fpater aus Manschefter. Der hut trägt 7-9 mallende Schuppen. Die hohen Stiefel und niedrigen Soube erhalten Ziernähtereien. An Stelle bes Raputrodes tritt ber bequemere Mantel und im Binter ericeinen mit Stoff überzogene Belge, die mit teuerem Belgwerte verbramt werden und Bofament-Garnierungen jum Butnöpfen aufweisen. Die besonderen Abzeichen ber Junggesellen (rote Banber um die Gute) verschwinden und die Rleibung bes Brantigams zeigt feine Besonderheiten (feine Belghandichube, Krone) mehr. Auch das Rauchen erfolgt nunmehr, anstatt in Ulmer

Pfeifen, in der leichter gebauten Aufftedpfeife, die einen luguribfen Schmud in Silberbeichlagen und Retten jur Schau trägt (manche im Werte von 20-40 fl.). Die weibliche Tracht zeigt in ben 30er Jahren noch bas Bruftmieber, ben golbbetreften Laten, ein fleines baumwollenes Ropftuch mit kleinblumigen Kränzen an ben Ranten und furgen und auseinander gezogenen Daschen (Schnurrn). Der Anoten

fteht hoch über ber Stirn.

Als halstucher find gemufterte Seibentucher (Plegentucher) im Gebrauch, die nicht fehr groß am Ruden gebunden werden, vorne aber den Lapen und teilweise die Bruft (Bruftmieder) gur Anficht freilaffen. Sie tragen noch feine ober nur an ben Enbspigen Fransen. Als Bemb ift meiftens noch bas Dieberhemb mit weiten Armeln und fcmalen Nähmerten (Gnahmrts) von schwarzer ober blauer Farbe gebrauchlich. Die Mieberschnalle, mit roten Steinen verziert, wird fichtbar getragen. Die Rode find rot ober schwarz, aus Zeug, gewöhnlich einfärbig ober mit fcmarzen Streifen. Es werben ihrer bloß zwei übereinander getragen. Die Schurze ift blau in verschiedenen Tonen. Um die Taille wird ein breites Seibenband gelegt, bas vorne in zwei Majchen gebunden murbe und beffen Enbfeiten über bie Schurze berabhangen. Ale Bame wird bas turze Rrupfwams getragen mit Garnierung eines breiten fcmarzen Seibenbandes. Die Schuhe find fpitige Balbichuhe, beren Oberteil mit Rosetten aus Seibenbanbern geschmudt ift. Das handtuchl (Taschentuch) ift groß mit breiten Spigen befest und wird vieredig jusammengelegt unter bem großen Degbuch beim Rirchgange getragen.

In ben 50er und 60er Jahren ftellt fich bie Egerlanberin bar mit großem, halbseibenem Ropftuche, beffen breite Ranten eingewirtte, große Seibenblumen tragen, Die an ben Ropfmafchen (Schnurrn), bem Anoten und bem Schwanze (Rudenteil bes Tuches) wirtungsvoll zu Gefichte tommen. Die Schnurrn find jufammengezogen, langlich geformt, ber eine, fürzere, liegt etwas nach hinten, ber andere, längere, fteht wagrecht gerichtet. Der Anoten bes Tuches rudt mehr in die Stirn

berein.

....

3 -

‡....

nt :

1, 12

: 212

eigh:

Più.

çet :

me:

 $\mathcal{H}^{\prime\prime}$ 

10 E

Forme

en III

Fgt.

fürger!

lan."

en el

320 =

jahtai

Mar

Etick

gar!!

it Etc

b Bei

[bzeider

ie Alci

riduh

, Ulma

Das Halstuch ift ein schweres Seibentuch mit hellem Grunde bei Madchen, einem mehr buntleren bei Frauen. Es tragt große, eingewirfte, farbige Seibenblumen an ben Ranten und Eden, Die vorwiegend in Golb, Grun und Blau glanzen. Die langen, mehrfach gefnüpften Franfen hängen von allen Seiten herab. Borne über ber Bruft liegt bas Tuch gefreuzt in iconen Falten. Sinten am Ruden reicht feine breiedige Spite nicht weit nach unten. Die langen Endteile unter bem in der Taille gebundenen Anoten liegen ichon ausgebreitet über ben Suften, Die langen Fransen nach auswärts gerichtet. Das Leibl aus lichten Bollftoffen ober aus Seibe trägt bie Hauptzier am Ruden, in iconen Nahwerten aus ferbiger Seibe mit Flimmerln und Berlen hergeftellt. Der Rudenteil Ibst ift schmal, unten sticht das seidene Krüpf= und Faltenband in hellen

Farben ab. Die Rode werben entsprechend ben Gelegenheiten schwarz, hochrot und gelb getragen, bestehen aus Zeug, Seibeneschfat mit Wäffern und Streifen. Auch rotgemusterte Woll- und Baumwollftoffe sind besonbers bei Madchen sehr beliebt. Die Schürze ist achte, verschieden

breit, hat Glang und "Baffer" (einen eigentumlichen Glang).

Das hemb, aus bester hausleinwand verfertigt, hat bauschige Armel mit zahlreichen kleinen parallelen Falten in der Achselgegend und um den vorderen halbumfang. Die Enden der hemdärmel, die bis auf den Oberarm zurückgeschoben werden, sind mit breiten Nähwerken geziert. Letztere werden bei den besseren hemden aus Seide hergestellt in den Farben blau, schwarz, weiß, gelb und zeigen vornehmlich Blumenmuster. Die Strümpfe sind in der Regel schwarz, als Schuhe sind Schnürschuhe in Gebrauch. Das Bams ist das Falten- und Bindenwams, das einen Sammtkragen mit reichlichem Posamentier- und Glasperlenbesat trägt. Seine Schößeln hinten stehen nach auswärts und sind mit einem buntgeblumten Seidenbande geziert. Das handtüchl wird länglich gefaltet und in der rechten ober linken hand getragen. Beim Kirchgange wird der Rosenkranz, der in Perlmutter eingelegt ist, um die hand geswicklt, das Meßbuch hat vergoldeten Ledereinband oder Sammtüberzug.

Über die Gründe, welche das so rasche Absterben der Tracht in unserer Dorfgemeinde verursachten, läßt sich nichts Stichhältiges vorbringen. Gewiß war die Rähe Franzensbads und der Stadt von Einsstuß auf das Durchdringen des "Stiadarischen" (Städtischen) besonders bei der Generation von 1860, wohl aber auch die Anderung der wirtschaftlichen Zustände und Anschauungen, die Modernisserung der Gesellschaft seit 1848. Es ist nur ein schwacher Ersat, wenn heute die Tracht nur noch bei den Kassemäden im Casé-Restaurant Stadtwald, Amerika oder im Franzensbader Park zu sehen ist oder zur Kur anwesende Damen sich in egerländer Tracht photographieren lassen. Bei Bällen, Tanzunterhaltungen, sestlichen Begrüßungen, Egerländer Abenden kommt dagegen die Tracht noch immer zur Geltung und erfreut durch ihre schönen Farben.

<sup>1)</sup> Prof. Georg Binz. Kininger (1767—1851) in seinem Werke: Kleibertrachten ber kais. königl. Staaten. Wien, vor 1808 und c. 1820, T. Mollo. Kopien barnach bei Moleville: The costume of the hereditary states of the House of Austria. London 1804 und Marcell bes Serres: L'Autriche. Paris 1821. Sebastian Grüner in seinem Manustripte "liber die ältesten Sitten und Gebränche ber Egerländer". Prag, Calve 1901; daselbst S. 123 ein Berzeichnis der Literatur über die egerländer Tracht. Bgl. Unser Egerland I, II S. 16, III S. 32. Karl Huß "Die Egerer Bürgers- und Bauerntracht 1750", in dem Hefte "Bom Aberglauben" 1823. (Unser Egerland IV, S. 14 und 20). Binz. Brödl in Eger und Egerland, I. und II. Austage. Dr. G. Habermann Typen und Trachten des Egerlandes. (Aus dem Boltsleben des Egerlandes. Eger 1886.) Alois John, Die egerländer Tracht. (Aus deutschen Bergen. Ausstig 1897, Hest 1 und 2.) W. Peiter, Das altegerländer Frauenhemd. (Zeitschrift sür öst. Boltstunde I, 1895, S. 345.) Med. Dr. Miller in Franzensbad: Die egerländer Tracht im XIX. Zahrhundert. (Unser Egerland II, S. 1—7, III Jahresbericht,

## 5. Bitten und Brauche.

## a) Bon ber Biege bis jum Grabe.

(Geburt. — Kindheit. — Jugendspiele. — Hirtenleben. — Wirtshaus und Tanz. — Freien. — Berlobung (Leihfauf). — Hochzeit. — Übergabstontrafte (Auszug). — Tod und Begräbnis.)

Eine kleine Welt für sich im Leben unseres Dorfes bilben bie Sitten und Brauche. Sie ranken sich an fast alle Bortommnisse im täglichen Leben, sie begleiten ihre Bewohner von der Geburt bis zum Grabe, sie schmüden und verschönern das festliche Jahr und bringen Leben und Abwechslung in den alljährlichen Arbeitskreis. Altheidnische, germanische und kirchliche Elemente liegen in ihnen oft traus durcheinander, die einen verarmten und verschwanden plötzlich ohne erklärliche Ursache, andere lebten in ganz neuer Gestalt wieder auf. Im großen und ganzen haben sich alle bis in die 60er Jahre hinein prächtig erhalten, sie gehören mit zu meinen Jugenderinnerungen an das Leben auf dem Heimatsdorfe. Der Umschwung trat in den 80er Jahren ein und heute ist von dem so lange treu bewahrten überkommenen Gute sast gar nichts mehr übrig geblieben. So verödet das Dorssehen immer mehr und was neu hinzukommt, ist nicht mehr erfüllt von der Poesse, dem Gehalte und dem ehrwürdigen Alter so manches dörslichen Branches.

Eine Menge Sitten und Gebrauche begleiteten das Leben von der

Geburt bis zum Grabe.

Allerlei Aberglaube spielte sonst um die Geburt. Die Wöchnerin lag in einem mit Amuletten behangenen Bett. Nach glücklicher Entbindung wird auf die ersten Lebensäußerungen und das Aussehen des kleinen Geschöpfes geachtet, ob es nicht verschrien ist oder den Altvater hat (ein altes Aussehen). Die Taufe sindet am Tage nach der Geburt im Beisein meistens nur eines aus der näheren Berwandtschaft gewählten Paten (Thuat, Thuatherr, Thuatfrau, Gevatter, Gevatterbeten) statt. Das Kind wird in seine Kissen eingehüllt, mit einem häubchen (Taufhäubchen) geziert und vorn auf die Brust der Patenzettel mit dem Patengeld gesteckt. Darüber wird ein weißes seines Tuch gebreitet. Der Patenzettel (Thuatnzettel), sonst aus Bergament, enthält in einem durch ein Heiligenbild verzierten Couvert den Namen des Täussings, den Namen des Taufpaten, Tag und Jahr der Geburt und einige fromme Berse. (Unser Egerland V. S. 11.)

Bevor die hebamme oder die Magd die Böchnerinnenstube verließ, fagte sie: "Ginen heiden tragen wir fort, einen Christen bringen wir

IV, S. 22, VI, S. 40.) Egerlänber Rähmerke. (Unfer Egerland IV, S. 25.) Reichhaltige Trachtensamminngen bei herrn Dr. Müller in Franzensbab (Berzeichnis in Unfer Egerland VI, heft 2) und im Stadtmuseum in Eger.

wieder." In der Kirche wurde das Kind in Gegenwart des Thuatherrn vom Priester getauft und der Aft ins Tausbuch eingetragen. Beim Berslassen der Kirche pflegte zuweilen ein Stüd vom Turme geblasen zu werden. Der Tausschmaus (Biersuppe) fand sonst erst nach dem ersten Ausgang der Wöchnerin (etwa 10-20 Tage nach der Tause) statt, gegenwärtig gleich nach der Tause.

Der Pate schenkt auch in der Folgezeit seinem Batenkinde noch freundliche Aufmerksamkeit durch Übersendung von Rleidungsstücken und Spielsachen. Zu Allerseelen war es üblich, den "Tuatn-weden" oder "Tuatn-ring" zu senden, doch ift das heute auch bereits selten gewor-

ben. Erft bei ber Bochzeit loft fic biefes Banb.

Das in ber Biege (BBign ober Betichn genannt) liegende Keine Befcopf ift nun Gegenstand ber forgfältigften Aufmertfamfeit. In vielen Bofen wird ein eigenes Rinberweib (Rinna-wei) aufgenommen, gewöhnlich aber macht bie Mutter über bie erften Lebensauferungen und Beburfniffe bes Rinbes, fitt an ber Biege und fingt es in ben Schlaf, "g'fcweigt" und "g'ftabingt" es ober "g'ftult es ab", tragt es in ber Stube auf und nieber, badet und mafcht es und treibt allerlei Schabernad mit bem fleinen Befen. Gie fcblägt g. B. bemfelben bie Banboben zusammen und sagt: "Batscha, patscha, Röichala, ho(b)ma toa(n) Dibl in Töichala, ho(b)ma toan Schwolz in Kuwala, Bachma latta Hubala" ober lehrt es die einzelnen Finger benennen: "Dea(r) fleigt am Bam, ber schättelt fie, ber klabt fie g'fam, bea trägt fie boim, bea frift fie g'fam" ober fie schüttelt bas Rind bei ber Rafe bin und ber und fagt: "Ging, gong, laut ma 3'fam, mit ba Rulma Glodn" ober figelt es an ben Fußsohlen: "Rrige-trabbele, friml-troml". Cobald bie erften Sprechund Gehübungen gegludt find und es icon etwas erwachsen ift, wandert die Biege auf ben Dachboben und ber fleine Banel ruticht nun, mit einem "Rodl" angetan, vergnügt auf der Stubendiele bin und ber ober erfreut fich bereits an einer geräuschvollen "Schloban", die aus ber Stadt für ihn mitgebracht murbe, flettert auch ben Eltern an ben Rnien empor, versucht einige Buge aus ber Pfeife zu tun und vergnügt fich an bem bekannten Reiterlieden: "Reiter zu Bfer(b), ba Sattl is leer, ba Schwed' is tumma, haut alles mit g'numa, haut d'Fenfta eing'ichlogn, hauts Blei bavoan trogn, haut Rugl bras goffen u b'Bauan bafcoffn -Beim Schlafengehen betet bie Mutter gerne noch bas alte Rindergebet vor: "Abends, wenn ich fchlafen geb, lauter Englein um mich ftehn, zwei za meiner rechten Sand, zwei zu meiner linken Sand, amei zu mein' Ropf, zwei zu mein' Fugen, zwei bag mich weden, zwei baf mich beden, zwei baf mich führen ine himmelreich einchi."

Sind einmal die ersten Kinderkrantheiten überwunden und ift bas Bahnen vollendet, so find die erste Jugendzeit und Ausdrude wie: "Hemsbengel", "Nadepritschel" vorüber und der bisherige Schauplatz, die Stube, erweitert sich zu Baus und Hof, Garten und Dorf, zur Schule und

Rirche.

Die Beit vom 6 .- 12. Jahre ift wohl die glücklichste Beit jedes rechten egerlander Dorfbuben. In ber Schule wurde er beim erften Schulgang vom Rantor mit einer "Budagudn" empfangen, um ibn auf Die Gufigfeit ber beginnenben Studien aufmertfam ju machen. An ben Banben hingen bie A-B-C-Tafeln,, por ihm lag bie Fibel, in ber Ede ftand bie fdmarge Recentafel und auf einem erhöhten Plate thront ber Rantor ober Lehrer, neben ibm bas Lineal ober bas gefürchtete Staberl, bas oft in unfanfte Berfihrung mit ber inneren Sanbflache tommt ("Pfatiderl"). Der Bfarrer tommt, pon ber gefamten Rlaffe mit "Gelobt fei Jefus Chriftus" empfangen und tragt ben Ratechismus vor, fonft pflegte nur ber Berr Bifar ober Dechant gu feierlichen Schulvisitationen am Schluffe bes Jahres zu erscheinen. In ber Rirche verfieht ber Schultnabe Die Dienfte eines Miniftranten bei Geftmeffen und Seelenämtern, bei Dochzeiten und Leichen, ober fteht am Chor, um gu fingen, bie Bioline ju ftreichen ober Blasbalg zu treten. Im übrigen ift er frei und bas gange Dorf und bie weite Felbflur ift nun feinen Spielen und Streichen aufgetan. Bon folden Jugendspielen und Brauchen aus ben 60er Jahren feien ermahnt: Das "Dorfverstedafen". Die eine Bartie verftedte fich in irgend einem Bofe, unter einem Badofen ober einer Schupfe, Die andere Bartie mußte suchen. Dies Spiel erftredte fich über bas gange Dorf und enbete nicht felten mit gerriffenen Sofen, Das "Aufschenken" mit einem Gummiball fant gewöhnlich auf ber großen Dorfbeund gegen Unterlohma ju ftatt, ebenfo bas "Baticheffpiel", bei bem ber auf beiben Seiten zugespitte Bolgpfeil mit bem "Baleg" fortgefcnellt wurde. Bu bem "Berbeln" mit Tonfugeln murbe ber Rirchenplat gemählt ober bie bolgerne Borhalle ber Suffdmiebe, wo bamals bie "Pfeffanuffelrofel" an Sonntagen einen Rram feilhielt. Bei bem Spiel "Ropf und Abler" murbe ein Rupfertreuger geworfen. Dit ben Jahreszeiten bingen jusammen; Das "Bfeiferl-" ober "Breama"machen. Sobald ber Frühling in ben Baumen und Strauchern ichmoll, wurden Pfeifferln aus ben Raftanienzweigen und "Breama" ober "Sonera" aus ber Flieberftaube (Sulaftaubn) gemacht. Um bie Baftrinbe ju lofen, flopfte man mit bem Mefferruden binauf und fprach: "Pfeiffal, Pfeiffal, bea(t) bi icain, Affa ichid ma a Dannl af Gagagröin, haut a rauts Rappl af, U a gröins Montal og(n), Bis bos Dannl wiba timmt, mon bos Pfeiffal ferti fa(n)." Golde Baftlofereime maren mebrere im Schwange.

Bur Faschingszeit kam bas Faschingsziehen ber Schuljugend. Mit einem kleinen Wäglein zog die Schar von Dorf zu Dorf und von Hof zu Sof. Auf dem "Trepp" wurde Halt gemacht und gesungen: "Iest tommt die heitre Faschingszeit, ihr Brüder macht euch auf! Da muß sich jedermann erfreun, und lustig ift er auch. Wir kommen nun zu euch herein, ihr Eltern, Nachbarn, Freunde, wir bitten euch, was wird dassein? Auf! macht uns eine Freude! Wir wollen euch ja nicht vergessen,

thut uns nur ein Rahr einmeffen, und sollt es auch ein Magel sein, zufrieden woll'n wir sein. Dann woll'n wir wieder fleißig sein und in die Schule gehn, damit wir auf dieser Erden, rechte gute Menschen werden, damit wir auf immersort, einst auch glüdlich werden dort."

Balb barauf tam auch ber Bauer ober bie Bäuerin und schüttete einen Rapf Getreives in ben auf dem Bäglein befindlichen Sad. Und so ging's weiter burch die Dörfer bes Schulbezirkes. Bon bem Erlös wurden nun vom Kantor Bier, Beden und Knadwürste gekauft und an einem Rachmittag fand im Saal der "Ludwigshöhe" in Anwesenheit der Eltern ein Tanz und die Berteilung der Gaben statt.

In ber Ofterzeit mar es ein freudiges Ereignis, wenn ber "habn

gelegt" hatte.

Mit ben roten Oftereiern wurde am Kirchplatze gegenseitig ansgetippt und zu bem Gottesdienste mit "Ratschen" burch die Dorfstraße gezogen. Das Ausbauen der vier Altäre am Fronleichnamstage gab erwünschten Anlaß zum Sammeln von Blumen in Biese und Garten, zur Herstellung von "Buschn" (aus Christusschweiß, Fleischadern, Pappel-rosen u. a.). Zum Iohannesseuer wurde mit einem Schubkarren von Gehöfte zu Gehöfte gezogen und Reisigbuschel, dürres Holz, Wagenschmierfasseln, Besen u. a. gesammelt, auf den Schmieberg (beim Beg nach Hophäuss) gefahren und zu einem Hausen geschichtet. Sobald es entzündet war, tauchte man durre Besen in die Glut, schwang sie im Kreise und lief an den Feldrainen hin. In der Sommerszeit wurde in Scharen zum Mühlteich bei Sirmis gezogen und entweder oben beim Felsen oder beim Strauch gebadet ober im Entenbach nach Krebsen und kleinen Fischen gesucht.

Die Balber an ber Boitersreuter Strafe, um Gestödig und Antonienhöhe, bas Leithental wurden nach Schwarzbeeren, Breifelbeeren und Schwämmen burchjucht, und wenn einer sein Blechtrugl voll hatte, erscholl bas Lied vom "tropftn Nigl": "Hulla, hulla, hulla, ma Kröigl

hob i vulla."

Der Herbst war vorzugsweise bem Solvatenspielen (Holzsäbel, Hüte aus Zuderpapier mit einem farbigen Busch bestedt) gewidmet oder man ließ auf ber Dorfwiese Drachen steigen. Im Winter begann das Schneemännerbauen, Schneeballen und das "Heizeln" auf dem Dorfteich (Schneiberteich) oder das Schlittschuhlausen, aber meist nur auf einem Fuß. Beliebter noch war das Fahren auf kleinen Schlitten von der Anhöhe des hirthäusels zum Teich hinab. Die und da wurde auch ein "Drehschlitten" am Teiche angerichtet, mit dem Stachelschlitten auf der glatten Fläche des Mühlteichs bei Sirmig gesahren oder die beeißten Wiesen die beschlitten und gegen Kropit zu abgestreift. Nur zweimal wurde dieser Schauplat der heimischen Dorfslur erweitert: durch die Prozession nach Seeberg am Bittage und die Prozession am Binzenzisfeste nach Eger.

Beliebt maren auch Spiele insbesonders bei ben Madchen, bei benen man fich bei ben Sanden faffend einen Rreis bilbete und taltmagig fang: "Ringa, ringa roia, freff'n b'Buagl b'Dia, Git ma am Stödlstoa(n), wenn ma oi-falln brech ma Hols u Boa(n), alta Beiba finga, gunga Moibla fpringa - Sauchabubala!" Beim letten Borte bodten alle nieder. Bei andern Spielen, 3. B. beim Rachlaufen, wurde erft ausgezählt ("as-zidat"). Solche Auszählverfe lauteten : "Dins, zwoa, bra, bida boina ha, is ma Boda a Schnitza wor(b)n, schnitzt a mia(r) an Bulz, schöiß i ein ins Hulz, nau ara weißn Türktau(b)," die schwarz how i troffn, bie weiß is entloffn," ober: "As, bas, berlas, bas, rips, raps, Fuchs, Barn, Dred, Drag," - "Enen, benen, tiden, be, tifrl, tafrl, nunen, we, Ades Brot, Bungas not, sei, wenig, tid, tus." - "Gins, zwei -Bolizei, brei, vier - Grenabier, funf, feche - alte Ber, fleben, acht auf ber Bacht, neun, gehn - bu fannft gehn." Die Rinberpredigt lautete: "Alle meine herrn! ber Apfel hat vier Rern, vier Rern hat ber Apfel, die Burft hat zwei Zapfel, zwei Zapfel hat die Burft, ber Bauer leidet großen Durft, großen Durft leidet der Bauer, sein Leben wird ihm fauer, fauer wird ihm fein Leben, ber Beinftod bat Reben, Reben hat der Beinftod, ein Ralb ift fein Ziegenbod, ein Ziegenbod ift tein Ralb, meine Predigt ift halb. Salb ift meine Predigt, mein Bauch ift mir ledig, ledig ift mir mein Bauch, meine Mute bangt im Rauch, im Rauch hangt meine Mute, mein Bruber beift Frige, Frige beift mein Bruber, die Maus ift ein Luber, ein Luber ift die Maus, meine Predigt ift aus." Auch Schnellsagefate murben versucht, 3. B. sechs Schod facffiche Schubzwed; Biener Beiber wollen Binbeln mafchen, wenn warmes Baffer mare; bintas Sanfn Sundshütten hanga hunat hundshait. An eigentliche Spiellieder (Bollma übas Brudl fahrn; Blauer, blauer Fingerhut; foone Konigin, ftolze Konigin; Mariechen faß auf einem Stein), wie fie aus andern egerlander Dörfern befannt geworden, tann ich mich nicht mehr erinnern. Bon Spottliebern fang man: "Student, Student, hauft 's hem(b) vabrennt, hauft 's huaft vafoffn, bift nadet um'gloffen" ober "Michl, nimm b'Gichl, gaih an Raiwlan nan Gros, gaih no(n) neat z'weit ein, fuft beißt bi ba hos." Mit verschiedenen Tieren wurde Freundschaft geschloffen ober bas Pfeifen ber Singvögel in Berfen nachzubilben gefucht. Flog einem ein Marientafer auf die hand, so fang man: "Herrgottspfadel, floich am Thurm, fitt ba Batta und Mutta brua(b)n." Beim Anblid einer Schnede rief man: "Soned, Soned üban Baus, Red bu beine Borner raus."

Auch einzelne Blumen und Pflanzen erfreuten sich besonderer Beliebtheit, so der Bowist auf den Biesen (zum Ausstäuben), die Dotterblume (Caltha pal., "Schmolzbläml", man hielt die Blüte unter den Hals, um zu sehen, wie viel Butter man gegessen), der Eisenhut (Aconitum napellus, die Blüten wurden als "Autschn" bezeichnet), der Löwenzahn (Taraxacum officin., die Schäfte wurden zu Ketten ineinander geflochten), bas Gänseblumden (Bellis porennis als Orakelblume), bie Früchte bes Ahorns (als Brille auf bie Rase geseth), bie Krautblatter (von kleinen Ruaben jum Spielen mit Pflochen verbunden als Ochsengespanne).

Unter ben Schulkindern war eine zeitlang auch eine eigene Gebeimsprache üblich, die DF- und NF-Sprache. "Hast du schon gegessen?" lautet in der DF Sprache: "Haut-da faust du-dasu — schon-bason ge-dasesin?" "Du bist ein böser Bube" in der NF-Sprache: "Dunasu

binafift anafa bonefe fernefer Bunefu."

In Die Shulbucher schrieb man jum Zeichen bes Besthes: "Dieses Büchlein ist mir lieb, wer es stiehlt, ber ist ein Dieb." Bor bem Beimgeben ober nach Beendigung eines Spieles gab man sich gewöhnlich noch einen leichten Schlag, dies war das "Nachanehl" oder "'s Nachal". An Winterabenden wurden bei der Kienspanleuchte Geschichten und Märchen erzählt, Rätsel aufgelöst.

Bu ben Jugendbeschäftigungen gehörte bei sonstigen kleinen Diensten bei ber Arbeit auch bas hirtenamt, jest meistens durch einen eigenen hütbuben ersest. Genaue Kenntnis der herde und Aufsicht beim hüten war hiezu erforderlich. Jedes Tier hatte seinen eigenen Namen (Scheck, Mola, Schweiza, Läi, Stut u. s. w.) und Glocken umhängen, so daß

ein melobifches Belaute bie Berbe begleitete.

Bar ein Tier ausreiferifch, fo wurde ihm ein großer Brugel um ben Bals gehangen, fo bag es nicht fo fonell Reifaus nehmen tonnte. Bei ber Beibe auf bem Rleefelbe war forgfältig zu achten, daß fich bie Berbe nicht überfrift und bidgebutet wird und bie Tiere nicht mit bem Stecher gestochen werden muffen. Im übrigen war es ein herrliches Leben, auf bem grunen Biefenplan gu liegen, bie und ba einmal "wehren" ju laufen, wenn ein Stud ber Berbe in Die naben Erdapfel- ober Rrautund Rleefelber einbrach ober ben Gifenbahndamm hinauf wollte. fröhlichen hirtenliebern fang man fich gegenseitig ju: "Ui ai, o Banel o, hauft benn du gout höin o, hauft benn du gout boin o, Banel ui job!" Die und da wurde ein Feuerl angeschürt, Erbäpfel gebraten ober bas mitgenommene Stud Butterbrot perzehrt. Regnete es, troch man unter ben Sad ober bing ibn um ben Ropf. Der Ruf: "Aub-aah" lub bie Berbe zu ruhiger Beibe ein, "Boi, boi, boi!" rief man beim Gintreiben. Die und ba an beifen Tagen fingen einzelne Tiere gu "bieken" an, wenn bie Bremfen besonders fart fummten. In ben Abendftunden, wenn ber Bollmond aufging und bie Abendglode verklungen, murben ungahlige Jobler in bie laue Sommernacht geschidt, bis man endlich bie Berbe bem Dorfe zutrieb. "Zan Antreibn is Zeit, is an hirtan fa(n) Freud, is an Bauan fa(n) Schodn, wenn fie neat vull g'hait bobn!" - "'S treibn halt alla hirtala an, trei(b) holt i a mit a(n), Bana mach's Thurl af, Es is icho(n) Beit!"

Sobald die Schulzeit ju Ende war, tamen für den nun herangewachsenen auch die ernsteren Arbeiten auf dem Hofe mit baran, zumal wenn berselbe einmal die Wirtschaft übernehmen solle. Das Stelldichein der erwachsenen Oorsjugend, der männlichen und weiblichen, ist das Wirtshaus und der Tanz. Auch der "Baussteich" (die Regelbahn) und die Rodenstude waren früher Plätze, wo man sich tras. Die Burschenschaft eines Oorses hielt gemeiniglich immer sest zusammen, insbesondere dei Kirchweitänzen, wenn aus anderen Kirchspielen Tänzer kamen, dei Fastnachttänzen oder sonstigen, gemeinsam durch Umzüge im Dorse ausgebrachten Witteln zu einer Unterhaltung. "Fosnat", "'s Fest" (Kirchensest zu Jasobi) und "Kirwa" — waren die drei Haupttanzzeiten der früheren Zeit. In älterer Zeit war, wie überall, so auch in unserem Dorse der Tanz ein Reigentanz, der nach dem Liede oder dem Bierzeiler eines

Bortangers getangt murbe.

Solche altegerländer Tänze waren: "ber Schaufistiel", "ba Da(n)boinat" ober "Ragelschmidt" (nach bem Tanglied: "b'Raglschmidtfatl haut Miagl fal, turz, lang, allalei"), Die "bairifc Duabl" (nach bem Liede: "Ei wea die bairisch Dughl will hobn, dea muß a sammets Rappl afhobn, a sammets Rappl, a filbas paar Schnalln, sun wird a ba bairifche Dugol mul g'falln"), ber "Sautang" (wobei mit ben Fugen übers Rreug getangt murbe), ba "hupfats Buagl" (nach bem Tangliebe: "Bift benn bu bea Supfats-Buagl, bift benn bu bea Saihna truagl, bift benn bu ber Steig af b'leut', fleig af mi, hauft a neat weit"), ber "Scharer" (bei bem man fich bei ben Achseln hielt, einen Schritt por, einen jurud ging, bann einen Landler tangte), "Stumpfats Ratrl" (nach bem Liebe: "Stumpfats Ratrl, gaib mit mir, gaib mit mia in b'Schläia, Na, na, na, bos toa(n) neat fan, ich trit ma(r) an Dorn in b'Bei(b)a), ferner ber "Drifoufi" und "Spring Moidl" (nach bem Liebe: "Spring Moidl, laff Moidl, 's Stoblthuarl fallt um; ei, maft a biel g'idwinde g'loffn, fa bait bi 's Stodlthurl neat troffn") u. a. 1) Diefe alten Tanglieber find heute nicht mehr üblich und burch bie modernen Tange (Balger, Polta, Ländler, Galopp, Mazur, Quadrille françaife) abgelöft worben. Das alte egerlander Tangorchefter bestand aus Beige, Dudelfad, Klarinette, mogu noch manchmal ein Sorn fam, beute barf ber Brummbaß (Baggeige) nicht fehlen. "D'Mufi" läßt es nicht an gutem Willen fehlen und ba ift es kein Wunder, wenn bei ben machtigen Rlangen auch die Jugend beim Tange "eindraht", "einhalt", "einfurt", "einwoust", daß bie "Rod machln" ober ein "Gurza" (Juchzer) um ber andere an die Zimmerbede fliegt. Auch altere machen ba manchmal "nu an Roia mit". Nach bem Tange wird bie ftaubige Luft burch Baffersprengen gebampft, die Baare mandeln langfam im Saale herum, die Madln "gloia wei b'Raufn" ober "befchen" (atmen beftig) ober werben vom "Borfch" jum Mable geführt und bewirtet, die Alten zechen in ben Rebenftuben, aus

<sup>1)</sup> Jett fämtlich mit ben Melobien aufgezeichnet in heft 2 ber Egerländer Bolkslieder (heransg, vom Bereive für Egerl. Bolkst. Eger 1901) S. 35—38. Charafteristisch ber übergang vom 2/4- zum 2/4-Tatte.

ber Kliche brobelt's und siedet's, es geht mit einem Borte hoch her, man lebt und läßt leben. Beim Kirchenfeste kommt zum Tanze noch das Getöse der "Ringlspiels", ter Reitschulen u. s. w. hielt die Burschenschaft im Dorse fest zusammen, so kam es in älterer Zeit auch zu Umzügen in Berkleidungen (das "Gasingäihn" am Kirchweihdienstag). Die Musikanten voran, unter Spiel und Sang, zog man von hof zu hof, wo schöne Töchter waren und wurde von den Mädchen mit Kuchen und Bier bewirtet. Das "in die Zech trinken", übermütige Besuche nach Mitternacht bei einem jungen Ehepaare, das nun mit Kassee bewirten mußte, waren noch Zeichen des fröhlichen Übermutes der alten Zeit.

Es kommt nun allmählich die Zeit, wo es bei dem "Alten" nicht mehr recht gehen will und der Junge sich nach einer Hausstrau umzuschauen beginnt. Die Tanzbekanntschaften bildeten meistens den Aussgangspunkt der Verlodung und Ehe. Das "am Frei gehn", Bettfreien, Fensterln, das ehedem im Egerlande bei verliebten Baaren Sitte war, ist heute nicht mehr üblich. Es wurde früher nur — was auch zur sittlichen Rechtsertigung dient — nach vorhergegangener "Anredung" bei den Eltern des Mädchens wirklich gestattet. In der Regel sind die Bermögensverhältnisse bei ernstlicheren Absichten ausschlaggebend, die gegenseitige Neigung wird vorausgesett oder von selbst erwartet.

Auch ba bringt überall ber Gebanke burch, daß das heim, ber hof mit Ader, Feld, Biefe, Bald zunächst in Betracht kommt und über bem Geschlechte steht. Birlliche Liebesheiraten bei väterlicher Enterbung

find baber eine Geltenheit, tommen aber zuweilen vor.

Die Verlobung besteht aus ber "Anredung" und "Zusagung". Bei ber Anredung begeben sich ber Bater bes Berbenden oder ber heiratslustige Mann selbst oder bessen Patherr (Tuat) zu den Estern bes Mädchens und fragen an, ob sie geneigt sind, ihre Tockter dem Betreffenden zum Beibe zu geben. Bird ihm dieselbe zugesagt, so ist die Berlobung eigentlich formell geschlossen. Der Berber genießt nun freien Sin- und Ausgang. Kurze Zeit darauf solgt die Beschau durch die Braut und ihre Estern. Sie besichtigen Haus und Hof des Bräutigams, prüfen ausmerksam den Besitz und hören die Bedingungen an. Erst wenn da alles in Ordnung befunden wird, wird zur eigentlichen, rechtsträftigen Form der Berlobung geschritten: zum Leibkauf (Leikaf), zum Abschluß des eigentlichen She- und Erbvertrages.

Der Teihkauf wird immer festlich im Hause der Braut begangen und durch Einladungen an die Berwandtschaft angezeigt. Die Einladungen besorgte früher der Profurator meist in einer festgestellten, allgemein üblichen Anrede: "Ehrbarer, arbeitsamer, günstiger, vielgeliebter Schwager, Nachbar oder Gevatter oder Hauswirt und guter Freund. Ich bitte, Sie werden mir solches nicht für ungut halten, etliche Borte in dieser eurer Behausung vor- und anzubringen, denn ich bin ein abgeschickter Bot vom ehr- und tugendsamen N. N. aus N. Der läßt Euch allen samentlich einen heiligen Gruß sagen und wenn Sie sich noch in guter Gesundheit besinden, so wird es ihnen eine herzliche Freude sein. Bas Ihn und die Seinigen betrifft, sind sie noch frisch und gesund, Gott helse auf beiben Seiten weiter. Es wird auch schon bekannt sein, daß sich der ehr= und arbeitsame Junggesell N. N. mit der ehr= und tugendreichen Jungfrau N. N. in die heilige She einlassen will und haben sich so weit mit einander bewortet, wenn es von Gott sein soll, den heiligen Shestand anzutreten. Daher ist sein freundliches Bitten, Ihr wollt Euch den nächstlommenden Sountag Nachmittag um 2 Uhr in ihrer Behaussung einsinden und seinen ehelichen Heiratskontrakt beschließen helsen. Bas Gott nach vollbrachtem Leihkauf an Speis und Trank bescheren wird, das sollen Sie in aller Fröhlichkeit genießen, dazu seien Sie aufs Freundlichste eingeladen. Ich bitte, Sie werden meine geringen Worte besser vernommen haben, als ich's hab' vorgebracht."

Am festgesetzen Tage fand nun der Leihkauf statt, der sich nach kurzem Imbig bis Mitternacht in gegenseitigen Berhandlungen über die Mitgift des Brautpaares, die Widerlage der Braut, über etwa eintretende Todesfälle auf beiden Seiten bei hinterlassung von Kindern oder

Rinderlofigfeit, endlich auch über ben "Muszug" bingog.

Die Partei des Bräutigams sitzt beisammen an einem Tisch, die der Braut gegenüber. Der Bräutigam hat an diesen Berhandlungen keinen Anteil und die Braut hält sich versteckt. Erst wenn der Leihkauf um Mitternacht "gerathen" ist, d. h. wenn beiderseitige Einigung in der Mitgift durch Handschlag erzielt wurde, dann erscheint die Braut im Feststaate an der Seite des Bräutigams, man rückt die Tische zusammen, setzt sich enger aneinander und nun wird erst ausgetragen, gegessen und getrunken, oft bis in die Morgenfrühe.

In der älteren Zeit leitete der Prokurator nach zahlreichen Anreden diese Berhandlungen, von Tisch zu Tisch gehend und leise die
gegenseitigen Bedingungen mitteilend bis zur gegenseitigen Einigung. Am Schlusse erschien schon jett statt der wirklichen Braut "die alte Braut",
gewöhnlich eine komisch gekleidete Alte mit erdichteten Ansprüchen an den Bräutigam, die durch ein Trinkgeld abgefunden werden nußte. Sinige Tage nach der Ausstellung des heirakkontraktes reichten sich Bräutigam und Braut die ersten Geschenke (Rosenkränze, Gebetbücher, Gürtel,
Taler, hemden, Eheringe).

Der heiratstontraft zerfiel nach feststehenden, formelhaften Abfaffungen zunächst in Bestimmungen über bas Brautpaar, die Bidergabe (Biderlegung), Lebens- und Sterbensfall und in die Bestimmungen bes

"Auszuge" für bie Alten.

Nach bem Aufgebot und ber breimaligen Berkündigung bes Shepaares von ber Kanzel erfolgt nun die eigentliche Hochzeitsladung durch ben Prokurator und Hochzeitslader gewöhnlich in Form festgestellter Ansreden ober durch alle möglichen Umschreibungen und Berhüllungen des

eigentlichen Zwedes der Einladung. Er gibt fich für alles Mögliche aus, erdichtet einen Handel, weiß die Berhandlungen geschickt zu verwirren oder in die Länge zu ziehen, bis der Einzuladende, im Falle er nicht schon das Kommende ahnt, ungeduldig und ernstlich bos wird — erst dann wird die Hochzeitsladung vorgebracht und das Migverständnis löst sich in Heiterkeit auf.

Es beginnen nun die Zuruftungen jur hochzeitsfeier. Im Saufe ber Braut wird die "Fertigung" der Braut hergerichtet, vom Briefter geweiht und von den Dorfbewohnern besichtigt. Im Saufe des Bräutigams werden Schweine, Ralber, Ochsen geschlachtet, Fische und Bier in großen Duantitäten eingekauft, das Gehöfte, die Stuben und Rammern gescheuert

und alles aufe festlichfte und reichlichfte porbereitet.

Der eigentliche Hochzeitstag naht heran. In alterer Zeit spielte sich, nach Sebastian Grüner, die Abholung der Braut berart ab, daß ber Bräutigam mit dem Brautsührer, dem Dudelsachseiser, Geiger, 2 Profuratoren und seiner Freundschaft in den Hof der Braut zog. Während er unter der Türe oder der Schupfe wartete und daselbst bewirtet wurde (diese kleine Bewirtung hat keinen eigenen Namen), bat der Profurator von den Schwiegereltern die im Hochzeitsschmucke wartende Braut unter ceremoniellen Ansprachen und Gegenreden aus.

Hierauf folgte in ber Stube der Abschied der Braut von den Eltern unter Schluchzen und Beinen, unter Dank- und Abschiedewerten, wobei ihr der elterliche Segen erteilt wurde. Sobald fie aus der Stube hinaustrat, wurde vom Brautführer mit der Piftole geschossen, die Duft fing zu spielen an und der Zug zur Lirche setzte fich in feststehender

Beise in Ordnung.

Der Hochzeitszug ber früheren Zeit war feststehend; Boran bie Musikanten (Geiger, Dubelsachläser), bann ber Bräutigam in eigener Hochzeitstracht (Belzhandschuhe, Belzmüte unter bem hut), ber Brautsführer, ber Bater bes Bräutigams, ber Tauspate und die Berwandten. hierauf nach einem Zwischenraume ber Brautführer, die Breut allein, zumeist weinend, im gewohnten Hochzeitsgewande (Brautkrone, Masche mit Doppelzopf, um die Stirne den Glodenbändel, Belz und rotgestteterter Brautmantel, Rosenkranz und Gebetbuch), die Kranzljungser, Freundinnen, Beiber, Berwandte.

In neuerer Zeit kniet die in der Stube versammelte Freundschaft nieder, betet und besprengt den Bräutigam mit Weihwasser, wobei man ihm Glud wünscht. Nach dem Abschied von den Eltern werden die im Hofraume wartenden zahlreichen Kutschen und Zweispänner, bestiegen. Die Größe der Hochzeit ist aus der Anzahl der Bägen (oft 10—16) zu erschließen. Nun geht es im flotten Trab unter dem Zusammenströmen der Dorsbevölkerung ins Gehöfte der Braut. hier ersplgt in der Stube dieselbe Scene der Abschiedsnahme von den Eltern, die Wägen werden bestiegen und die Fahrt zur Kirche angetreten.

In ber Kirche läßt sich die gesamte hochzeitsgesellschaft in den Rirchenbanten nieder und es beginnt zunächst eine Messe. An passender Stelle wird vom Kantor eine auf die hochzeit bezügliche Gesangseinlage gebracht. Nach Schluß des Mesopfers erfolgt die Tranung durch ben Priester vor dem Altar. Braut und Bräutigam (dieser ursprünglich auch mit einer kleinen Krone auf dem Kopse) treten mit ihren Zengen vor, stellen sich eng nebeneinander, so daß der Brautmantel den Rücken des Brautigams mitbededt und nun erfolgt die priesterliche Einsegnung.

Der Rudzug von der Kirche erfolgt in berselben Ordnung. Schon bei ber Kirchenture pflegten die Miniftranten mit dem Cingulum die Türe zu sperren und erft nach einer Spende des Bräutigams dieselbe freizugeben.

Auch bei ber heimfahrt im Wagen wiederholt fich diese Sitte, daß Seile über die Wege gespannt werden und der hochzeitszug nicht eher weiter gelassen wird, bis der Bräutigam sich gelöst hat.

3m Sofe bes Brautigams angelangt, pflegte bie Braut nach altem Brauche ein Glas Bein hinter fich zu werfen; wenn es zerfprang, war bas von guter Borbebeutung. Run sammelt fich die gesamte Bochzeitsgefellichaft an ben festlich gebedten Tafeln, obenan bas Brautpaar, jum Bochzeitsschmaufe. Diefer wird noch heute burch ben Profurator mit einem Tifchgebete eröffnet, bas nach langerer Ginleitung in einer tomifchen Aufgablung ber nun folgenden Berichte (überzogene Beuleitern, eingemachte Schlichteggen etc.) endigt. Das Mabl besteht aus Suppe, Rinbfleifch mit Rrenfance, gefottenem Schwarzfifch, Bratwürfteln mit Sauerfraut, Ralb- ober Lammfleifch, Schweinbraten, Bubnern, Sauerbraten u. f. w. Die bei fpater Beimtehr aus ber Rirche oft erft Nachmittags beginnenbe Tafel bauert mit immer nen aufgetragenen Berichten bis gegen Abend. Babrend berfelben begann früher ein plötliches gegenfeitiges Bewerfen ber Brautleute und ber famtlichen Anwefenden mit Bfeffermingen, so daß der gange Fußboden der Stube bededt mar. Am Schluffe ber Mahlzeit, nach einer Danfrebe bes Profurators, murbe ein Teller mit einem Strohwisch aufgetragen, in ben jeber eine Belbmunge marf. Der Ertrag gebührte ben in ber Ruche Beschäftigten.

Rach Beendigung des Mahles tritt eine Paufe ein. Um diese Zeit langte gewöhnlich der Plunderwagen (Rammawagen, "Brunna-Bogn") mit der "Fertigung" oder Brautansstattung ein: buntbemakte Schränke und Läden, Federbetten, das Spinnrad mit dem bändergezierten Flachsroden. Borne und rüdwärts sasen die Rammerfrauen und warfen Rücheln und Geldmünzen während der Fahrt unter das Bolk. Nebenher ritt ein Spasmacher mit einem Bart aus Werg. Zuweilen wurde auch während der Fahrt gesponnen, beim Durchzug durch ein Dorf wiedersholt das Seil gespanut, auch mit Pistolen geschoffen.

Go langte endlich ber Bagen am Tore an, wollte aber trot alles Aueiferns ber festlich mit roten Banbern geschmudten Tiere nicht von

ber Stelle. Erft als ber Ruticher einen fraftigen Trunt aus ber bargereichten Bierkannel getan, ging er mit Leichtigkeit in ben Hof. Die Aussteuer wurde nun in ben Rammern geborgen, wobei ber Brautigam einen mit gebrechlichen Gegenständen an loderen Tragbandern befestigten Rorb erhielt, ber naturlich zerbrechen mußte.

Nach genügender Bewunderung der stattlichen Mitgift und der einzelnen hochzeitsgeschenke (Spiegel, Heiligenbilder, Kaffeeservice, Spiel= uhren u. a.) wurde die Tafel abgeräumt, die Stube gekehrt, die Tische

an bie Banbfeiten geftellt - es begann ber Bochzeitstang.

hiebei hatte das neuvermählte Paar den ersten Tanz allein für sich (Ehrentanz) und erst dann begann das allgemeine Tanzvergnügen nach der fröhliche Beisen spielenden Musik bis in die späte Nacht hinein. Bährend die Ingend tanzt, sitt die ältere Schar der Bettern und Berwandten seitwärts an den Tischen oder im Nebenstübl. Der Kantor und für eine Zeit auch der Pfarrer sinden sich ein, die Nachbarn, die Bekannten. Unter schnurrigen Erzählungen und allerlei Kurzweil, bei fröhlichem Kreisen der Bierkannen, versließen rasch die Stunden.

In früherer Zeit wurde das Brautpaar, nachdem es sich bereits zurückgezogen, vor ber Kammertüre von den Musikanten noch mit einem Hochzeitsliede angesungen ("Ber in den Shstand will eintreten; Bir kommen vor des Bräutigams Tür, in Züchten und in Ehren"), auch psiegten übermütige Hochzeitsgäste schon vorher aus der Bettstatt der Brantleute die hölzernen Nägel herauszuziehen, so daß sie gelegentlich in der Nacht durchbrachen. Die Hochzeitsgäste übernachteten im Hause oder bei Nachbarn.

Auch am zweiten und britten Hochzeitstage wurde der Tag mit Effen, Trinken und Tanzen hingebracht und auch in die Nachbarschaft, zu den Armen des Dorfes und allen, die mit dem Hofe in Beziehung standen, wurden Körbe oder Schüsseln mit Eswaaren geschickt. Selbstverständlich hatten auch das Gesinde und die Haustiere gute Tage und außerordentliche Mahlzeiten.

Allmählich verabschiebeten sich die Gafte und Berwandten unter Dankesbezeugungen und wiederholten Einladungen des jungen Seppaares "huten" (zu Besuch) zu kommen. Alte Spässe der Jugend bei dieser Gelegenheit waren das Absägen des Taubenhauses, das Abbrechen des Brunnenschwengels. Mit dem Abschiede des letzten Gastes wurde es endlich still im Hochzeitshause, aber zeitlebens wirkten die Festlichkeiten dieser Tage nach und die in der Bodenkammer aufgestellten Hochzeitsgeschenke wurden noch jahrelang darnach den Besuchern in freudiger Erinnerung an den Hochzeitstag gezeigt. 1)

<sup>1)</sup> Über die egerländer Hochzeit vgl. Sebastian Grüner in seinem Manuskripte: Über die ältesten Sitten und Gebräuche der Egerländer (mit 4 Taseln : Tanz der Egerländer, Tausschmaus, Hochzeitszug, Begräbnis). Prag, Calve 1901. Prödl: Eger und Egerland (Plunderwagen). Ida von Düringsseld: Hochzeitsbuch.

Durch ben Chekontrakt und die Übergabe des Hofes an den Sohn war dieser nun thatsächlich Herr im Hause und die beiden Alten lebten im "Auszug" in dem eigenen Auszugsstübchen. Der "Auszug" war eine beim Leibkauf festgestellte, im Ehekontrakte ersichtlich gemachte Feststellung des Lebensunterhaltes der beiden Alten und bestand noch dis in die neuere Zeit vorzugsweise aus Naturalabgaben aus dem Wirtschaftsertrage.

Der erste Sat bestand zumeist aus Getreibe, Flachs, Erdäpfeln, Kraut, Salz, auch Obst oder Fischen, Brennholz in bestimmt festgestellten Deputaten. Dazu kamen Lieferungen von Butter, Milch, Schmetten, Rase, Sier, Schmalz, Rindsleisch, auch Leinwand, Seife, Kerzen, Lichtern nud jährlich ein Märzenschweinl zu masten. Damit war die Ernährungs-

frage gelöft.

Die Wohnungsfrage betraf lebenslang die freie Herberg, indessen tritt auch öster ein Ersat in Gelb hiefür ein. Auf eventuelle Unverträglichseiten zwischen beiben Parteien wird dabei immer sorgfältig Bedacht genommen. Weitere Bestimmungen betreffen etwaige Todesfälle bes einen Auszüglers und wie es mit dem Auszug des überlebenden Teiles zu halten sei. Schließlich bedingen sich die Alten auch die unentgeltliche Beerdigung aus. Je nach der Größe des Hoses, der Zahl der Familie siel der "Auszug" für das junge Paar besser ober übler aus; ost war er drückend, so daß es zu Mishelligkeiten sam, umsomehr, je eisersüchtiger die Alten über das ihnen rechtlich Gebührende wachten. Im großen und ganzen waren die Alten, auch wenn sie nichts mehr in der Wirtschaft zu sagen hatten, freundlich waltende Gestalten, die in Wirtschaftsfragen Rat und hilse erteilten und die alte Freude an Feld und Flur dis zum Tode bewahrten.

Pas Cheleben des jungen Paares spielte sich einförmig ab. Die Beschaffung des Auszugs, der jährliche Arbeitskreis, die Sorge um Haus und Hof, Gesinde und Biehstand, schließlich der bald erscheinende Kinderssegen war der stete Pslichten- und Sorgenkreis. Im Wirtshaus saß der nunmehrige Shemann nun an den Tischen der Alten, sprach mit über die täglichen Arbeiten, die Steuern, die Gemeindeverwaltung und wurde nicht selten zum Ortsvorsteher gewählt. Die Frau waltete im Hause, in der Küche, bei den Kindern. Besuche ("Hutgasäst") von Verwandten, das Kirchensest waren die einzigen Ereignisse im Hause. In den ersten Jahren sind diese Besuche der "Mämms", "Vettern", "Thuatn" u. s. w.

Leipzig 1871, S. 179—188. Dr. Habermann: Aus bem Bolksleben bes Egerlandes. Eger 1886. Dr. Schudowig: Plunderwagenpoesie (in der Zeitschrift für öft. Bolkstunde IV, S. 153 und 802). Alois John: Beiträge zum Bolksaberglanden bes Egerlandes (Zeitschrift für öft. Bolkst. VI (1900), Dest 3, S. 107 bis 125: Brautmantel und Zug in die Kirche). Hausschlen in den Mitteilungen bes Bereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen, 39. Beilage, S. 28—30. Ofterreich-Ungarn in Bort und Bilb (Band XIV: Böhmen). Über das Motiv ber unterschobenen Braut: P. Arsert: Rostoder Dissertation. Schwerin.

noch ziemlich häufig, bis fle allmählich auch felten werden. Jahrzehntelang geht die Wirtschaft glüdlich dahin, bis endlich Krantheiten und ber

Tod ihren Gingug halten.

Sobald die Stunde des Sterbens naht, stellen sich die Rächstangehörigen betend um das Krankenlager. Gewöhnlich wird der Kranke schon früher durch den Priester "versehen", wobei ihm die letten Sterbesakramente und die hl. Dlung gereicht wird. Ebenso hat er seinen letten Billen kundgegeben. Ist der Tod eingetreten, so öffnet man das Fenster, damit die Seele hinaussliegen konne. Die Tiere im Etalle werden aufgetrieben und der Tod den Bienen angesagt. Bar der Tote nun von den Seelweibern gewaschen und mit den besten Kleidern angetan, so wurde er ursprüngslich auf ein Brett gelegt, das später mit einem Kreuz bezeichnet, über Wassergräben gelegt wurde (Totenbretter, "Leichenbrett").

Gegenwärtig wird er sofort im Sarge aufgebahrt, in den noch zahlreiche Heiligenbilder gelegt werden. Neben den Sarg wird ein Kruzisig, brennende Lichter und ein Glas mit Beihwasser gestellt. Der Todesfall wird durch die Sterbeglode angezeigt. Zugleich wird die Berwandtschaft durch den "Leichbeter" auf die Leiche gebeten, ursprünglich mündlich gegen ein Stüd Brot, jetzt durch Überreichung eines gedruckten Partezettels.

Am Begräbnistage füllt sich bas Trauerhaus mit ber zahlreichen in Trauerkleidung erscheinenden Berwandtschaft, welche ihr Beileid ausdrücken mit den Borten: "Euer trauriger Zustand ist mir nicht lieb," den

Toten im Sarge betreugen und mit Beihmaffer befprengen.

Ist die Leiche nicht im Kirchborfe selbst, so beginnt ber Borbeter ein Gebet, in dem er den Berstorbenen Abschied von allen Anwesenden nehmen und um Berzeihung für etwaige Unbilden bitten läßt. Unter lautem Aufschluchzen und Beinen wird dann der Sarg gehoben, an der Türschwelle dreimal von den Trägern abgesetzt und auf den mit Pferden

bespannten besten Leitermagen bes Behöftes geboben.

Ihm folgten zuerst die Manner, die nächsten Berwandten voran, dann die Beiber. So geht der Trauerzug an den Feldwegen hin, vorbei an den Feldern, Adern und Fluren, die der Berstorbene jahrelang bebaut, und gelangt endlich auf der Hauptstraße zu dem nahen Kirchdorfe. Beim Nahen des Zuges ertönen die Gloden vom Kirchturme, es erfolgt die Begsegnung durch den Pfarrer oder Kaplan und die Beisetzung im Grabe. Dierauf sindet die erste Messe (Leichenmesse) in der Pfarrtirche in Oberlohma statt, die zweite 8 Tage darauf (die siebente), die dritte nach 4 Bochen (Böiawochnmess), die 4. und 5. zu verschiedenen Zeiten, die 6. nach einem Jahre (Gauasmess).

Bährend der ersten Leichmesse brennt neben der Kanzel ein großes Licht, während des Offertoriums gehen die Anverwandten der Reihe nach um den Altar (von links nach rechts) und opfern einen Gelbbetrag. Nach Schluß derselben verkündet der Pfarrer vom Altare aus die von den Verwandten gestisteten Requiems oder hl. Messen (oft 30—40).

In neuerer Zeit werben bie Leichen burch mitziehenbe Beteranenund Fenerwehrvereine mit eigenen Musitbanben begleitet. Rach ber Deffe begeben fich die Anverwandten ine Trauerhaus jum "Leichbier", bas nach alter Bater Sitte bie engere Sippschaft pereinigt im Gebenken bes Toten und feines Lebens. Wieberholt wird in ben erften Tagen nach bem Begrabnis ber Friedhof besucht. Gin hölzernes ober eifernes Rreuz, beute ein Grabftein, ift an bem Grabbugel errichtet, ber an jebem Allerfeelentage mit Moos, Beeren, Lichtern ober Grablampchen gefchmudt wird. Der Friedhof, urfprünglich um bie Rirche, jest oberhalb bes Dorfes, ift ein im Schatten alter italienischer Bappeln und Laubbaume gelegener friedlicher Garten, erfullt von folichten Bolgfreugen, eifernen und fteinernen Grabbentmalern, eine Rubeftatte gablreicher Bauerngefchlechter ber Gemeinde, bie von bem Rampf bes Lebens und ben Arbeiten gufrieden ausraften. Der Seelenfultus, ber Glaube an bie armen Seelen ragt noch von biefer Statte aus tief ins banerliche Leben hinein und in manden Anwesen wird am Allerseelenabend Semmel und Mild gegeffen, um ben Seelen Rublung zu verschaffen, ba fie beim Morgenläuten wieber jurud ine Grab muffen.

### b) Brauche im festlichen Jahre.

(Neujahrszeit. — Rodenstube. — Sommer und Winter. — Faschingszeit. — Der Fastenmarkt. — Oftern. — Bittage. — Pfingsten. —
Das henkengehen. — Iohannisseuer. — Jakobifest. — Bizenzifest. —
Kirchweih. — Allerseelen. — Abventzeit. — Riklastag. — Weihnachten.)

Nicht bloß Geburt, Hochzeit und Tob waren von feststehenden Sitten und Bräuchen umrankt, auch bas Jahr brachte mit seinen großen Festtagen eine Menge sinniger Bräuche in das tägliche Leben und das eintönige Setriebe der Arbeit.

Bochenlang voraus freute man sich schon auf bies ober jenes Fest und traf seine Borbereitungen bazu, lange haftete ber Zauber noch in ber Erinnerung nach, die Feste waren Freudespender im Dorfleben und von Jung und Alt mit Freuden begrüßt. Biele kann man sich nur im Zusammenhange mit ber Natur benken.

Um bie Neujahrszeit schwebt noch ganz ber festliche Zauber ber Beihnachtszeit. Am Reujahrstage früh beginnt bas "Beitschen" ber Mägbe, die mit einer durch ein rotes Band zusammengehaltenen Birkenrute (die am Barbaratage geschnitten und seitbem in einem Glas Wasser auf ben Ofen zum Ausschlagen gestellt gewesen) die Hausbewohner auf die Hände oder Füße schlagen und dazu sagen: "Schmedt da Pfessa gout, willt di löisn?" Der Betreffende muß sich dann durch eine Gabe (Beihnachtssemmel, Schnaps) lösen. Mittag ist man hirsebrei, um reich zu werden.

Der Binterabend sinkt bald über das tief eingeschneite Gehöste. Bald brennt die Leuchte in der Stube, man sist beim Abendessen um den Tisch. Da schlägt der Kettenhund, der am Trepp in seiner warmen hütte stedt, an und es dauert nicht lange, so beginnt vor dem Fenker der Gesang der Reusahrssängerinnen. Tief eingemummt in Tücher, einen Korb auf dem Rüden, stehen sie — meist Beiber aus dem Dorf — auf dem Trepp in der Binternacht und ihr Gesang tünt durch das offene Fenster in die warme Stude herein zu den gespannt ausborchenden Hauseleuten. Das ziemlich lange Ansinglied besteht in Reusahrswünschen für den Dauswirt, die Bänerin, die Kinder und das Gesinde: Großtnecht, Rleinlnecht, Pferdelnecht, Buben, die Groß- und Rleinmagd und das Kühmäbl und richtet sich bei genauer Kenntnis der Bersonen nach den wohlbesannten Charaftereigenschaften derselben, wird daher nicht selten zu einer Kritis, die mit um so größerer Heiterkeit ausgenommen wird, je richtiger sie zutrifft.

#### Brobe:

- 1. Bas wünsch ma ent zan neue Gana Recht vill Glud, bös wia(r)b ent wäuha Bon Silwa und von rothen Golb Zu einem neuen Jahr.
- 2. Solt gaiaricht, fua wöi jeba foa(n) An Baua wolln ma finga oa(n) Bon Silwa etc.
- 8. Sua whi er froih van Bett afftaiht U affa glei in b' Stubn eingaiht Bon Silwa etc.
- 4. Sein Händ, böi thout ea(r) waschn Rann Stiefeln thout ea(r) hafchn Bon Silwa etc.
- 5. Dau wunfc ma ihn jan neua Gaua An Sad vul Gblb, bos wiard ihm wanha Bon Silwa etc.

u. j. w.

Der Bäuerin wird gewünscht eine Stube voll Kinder, dem großen Sohn eine reiche Braut mit flachsgelbem haare oder ein großer hof mit 20 Rüben, der Tochter ein Bräutigam, den andern Kindern, daß fie gefund bleiben und groß werden. Dann tommt das Gesinde, dem viel Lohn gewünscht wird, den Mädchen, daß sie bald beiraten u. f. w.

Urfprünglich waren es die Hänslweiber (Taglohnersweiber), welche Renjahrsfingen gingen, später kamen meist lange vor dem Renjahrstage auch Beiber aus anderen Dörfern, benen das Ansingen Rebenfache, die dabei ausfallenden Gaben Hauptsache wurde. So artete der Brauch alls mählich in Bettelei aus und ist heute erloschen. Sobald das Lied ans.

gefungen war und alle mehr ober minder gunstig weggetommen waren, ging die hausfrau in die Speiskammer und brachte Semmel und Brot, welches durchs Fenstet hinausgereicht wurde und in den Körben mit einem "Bagelts Gott" verschwand. Ein Text des Liedes sindet sich bei Adam Wolf, Bolkslieder aus dem Egerlande, Eger 1869, S. 89, darnach fruschta und Toischer: Deutsche Bolkslieder aus Böhmen, Prag 1891, S. 41. Der gewöhnliche Refrain des Liedes, wie er in unserem Dorfe gesangen wurde, lautete: "Bon Silber und von Gold, zu einem neuen Jahr". (Bgl. die Melodie in Heft 2 S. 48 der Egerländer Bolkslieder, beransgegeben vom Bereine für Egerländer Bolkslieder)

Am Neujahrsabend trank man "Die Schöne". Am Dreikonigstage (6. Jänner) wurden mit Areide über die Stubenture die drei Buchstaben K + M + B + angemalt, Abends trank man die "Stärke". An diesem Tage, oft auch schon früher, kamen die "Dreikonig- oder Sternsinger" von Hof zu hof gezogen, gewöhnlich drei, der eine mit einem geschwärzten Gesicht, der andere einen Stern am Stabe tragend und sangen ein Lied, wossur sie beschentt wurden. Wit dem Dreikonigstage beginnt die

Faschingezeit und dauert bis Aschermittwoch.

In die Neujahrszeit siel anch ber jährliche Dienstbotenwechsel. Diese etwa 14 Tage mahrende Ruhezeit bieß die "Rälbaweis" und ift noch heute üblich. Auch die Rodenstube gehört noch in die Winterszeit. Nach dem Abendessen wurden von den Rägden die Spinnrader geholt und gesponnen. Zum Surren der Räder erklangen fröhliche oder traurige Lieder. Auch Geschichten wurden erzählt und sonst allerlei Rurzweil getrieben. In dieser Form kenne ich sie noch aus der Jugendzeit.

In früheren Jahren ning es allerdings lebhafter biebei zugegangen 3m Jahre 1691 verbietet ber Egerer Rat "bie Rodhenftuben und boffe aufambentunftt, worben nur argerliche Uppigfeith und ftraffbabre Lafter getrieben werben". Unter ben genannten 8 Dorfichaften, an welche fich bas Proflama richtet, befindet fich auch Oberlohma. 3m Jahre 1808 wünscht Pfarter Frang hornit von Oberlohma in feinem Gutachten über Die Schule, Die Schuljugend moge zur Binterszeit in ben Rodenstuben nicht Unfug treiben. Borin nun bie gerfigte "Uppig-feit", bas "Lafter" und ber "Unfug" eigentlich bestanden, ift nicht ju entnehmen. Die Rodenftube erhielt fich in ber oben ermahnten Form noch bis in die 70er Jahre und verlor fich erft mit bem Aufgeben bes Flachsbaues felbft. Seitbem ruben Die Spinnraber am Dachboben und mit bem Berftummen berfelben find auch bie Lieber verstummt. Lichtmes (2. Februar) wurden in ber Rirche Lichter geweiht (find gut beim Sterben und Gewitter) und am Blafinstage (3. Februar) gewinnt man ben Blafifegen in ber Rirche (hilft gegen Salemeb, ebenfo geweibte Semmeln nüchtern gegeffen).

Das Abspinnen mar fonft bie Beit, wo ber ftrengste Binter überwunden mar, und bie Borfrühlingszeit begann. Regen, Schneegeftöber ober beides burcheinander, hie und ba die Frühlingssonne aus dem monatelang von grauen Bolken bededten himmel hervorbrechend und wieder Schneegestöber ober Regen mit tropfenden Dachern — das war so das rechte "Fosnatwetter" am Dorfe! Aus den geschlossenen Scheuerstoren knatterte der Schlag der Drescher.

In biesen Tagen kamen zuweilen zwei seltsam gekleibete Manner burch bas Türl in ben hof getreten. Der eine in lichtem Gewande stellte ben "Sommer" bar und trug eine Sense in ber hand, ber andere ben "Winter", trug eine egerlander Pelz- oder Pubelmütze und hatte einen Dreschstegel in der hand als Zeichen der Winterarbeit. Beide begannen nun unter dem Zulauf der Dorsjugend und des Gessindes ihr Spiel vorzutragen, wobei sie heftig in Worten und Gesten auseinander losredeten.

Sommer: Ei, Winta, bu bift mia(r) a schlechta G'sell Gechst bi altn Weiba hinta b'Höll' Aber Herr mei(n) (ach, bu herr mein) Da Summa is feiln).

Winter: Ei, Summa, bia is a neat 3'trana (bu bift a neat g'hena) Dechft an Beiban b' Milch gern saua Aber herr mein Da Binta is fein.

Sommer: Benn 3' Ghanas 1) tinnt ba Schnit Gits Korn u Baig a mit Aber u. s. w.

Binter: Sauft bu's o, fo brifc ih's as Bacht ma Bei mia Braut glei bras!

Sommer: Ei, Binta, bu barfft ma nimma viel fogn Suft than i bi va ba Thur affijogn.

Binter: Ei, Summa, bu barfft mi neat lang butn Sift fet i bir af ma(n) Pubelmutn.

Sommer: 3ch wia bia(r) wos fogn 3' Allalett: 3ch mach, bag nels maia wächft.

Winter: Ei, Summa, Bita gih i biar Recht, Du bift ba Herr u ich ba Knecht.

Sommer: Mia thaun oina an onan neat wäih Drüm nimm i ba(n) Tochta za ba Aih. Aber Herr mein Da Summa u Winta is fei(n).

Die einzelnen Borzüge ober Schattenseiten ber betreffenben Jahresszeit werden oft noch weiter ausgesponnen: Der Sommer rühmt, daß er bas am Girghntag gesäete Getreide wachsen lasse, ben Ernteschnitt, das Obst, das er vom Baume schüttelt; ber Winter rühmt das Schweine-

<sup>1)</sup> Johannistag.

schlachten zu Beihnachten, das Korn- und Beizendreschen zur Lichtmeß, das Sindörren des Obstes u. f. w.

In Die Faschingszeit fällt junächst bas Faschingsziehen ber Schuljugend und ein Tang am Faschingsmontag Nachmittags auf ber Ludwigshöhe in Oberlohma

"D'Fosnat" (Die letten 3 Tage des Faschings) war immer eine festliche Zeit am Dorfe. Der angenehme Duft von Rücheln und Krapfen durchzog Stube und Haus, die Musikanten suchten ihre Instrumente zusammen, im Wirtshaus wurde vollauf gerüstet, nm alle Ansprüche befriedigen zu können, und im Tanz gipfelte der eigentliche Höhepunkt der Faschingsfreuden.

In diesen Tagen pflegte man mit einfachen aus Zuderpapier selbst ausgeschnittenen Larven, die mit Spagat oder Bindfaden umgebunden wurden, als "Maschkara" im Hause oder auf der Dorfstraße herumzulaufen. An eigentliche Umzüge (mit dem Fastnachtsbär) oder an das "Fastnachtbegraben" am Faschingsdienstage kann ich mich nicht erinnern.

Mit der Einäscherung am Aschermittwoch, an welchem Tage die Altare in der Kirche blau verhängt wurden, begann die Fastenzeit und dauerte bis Karsamstag.

Einige alte Bauernregeln bezeichnen bas Berhältnis zu dieser Zeit: "Matheis (24. Februar) bricht's Eis, hat er keins, so macht er eins"; "Maria Berkündigung (25. März) kummen d' Schwalben wiederum". Nach dem Abendessen wurde in dieser Zeit oft noch die Litanei gebetet. Montag nach Lätare (27. März) begann der Fastenmarkt in Eger, der ursprünglich 8 Tage, jest nur mehr 3 Tage dauert. Am ersten Tage zogen die Dienstboten, Knechte und Mägde, in die Stadt, kauften Kleidungsstüde, Stiefeln, Schuhe, brachten auch Ledzelteln und Jahrmarktsbilder mit, welch letztere sie unter dem Bilderaltare in der Stube oder in ihren Schlaftammern annagelten. Für den Landmann war dieser Markt ebenfalls das Zeichen zum Einkauf von Wirtschaftsgeräten aller Art, nicht minder für die Hausstrau.

Als ber erste Frühlingstag galt ber Josephitag (19. März), "an dem die Wärme von unten herauf tommt". Er gilt noch heute als halber Feiertag. Um 1. April war es noch häufig Gebrauch, durch den Hütsbuben beim Kaufmann allerlei Unmögliches (Krebsenblut u. s. w.) holen zu lassen ("in den April zu schieden") und ihn bei der Wiederkehr als "Aprilnarr" gehörig auszulachen.

Eine eigene weihevolle Stimmung umgab bie ftille Ofterwoche. Der Frühling war nach letten Schneegeftöbern ichon leife über bie Randgebirge hereingestiegen, die Biesen begrünten sich, Erlen und Sahls weiden blühten am Leithen- oder Entenbach, Dorf und Gehöfte sonnte sich im ersten warmen Frühlingslichte, der haushahn trahte vom Gartenzaun sein Riferifi über die hofgarten, eine weihevolle, idhilische Stimmung lag über den Fluren.

Im Hause trägt jedes Chriftnebild und ber hausaltar schon bie ersten Frühlingszweige, die Rätchen ber Sahlweide (Balix caprea). Gie werden am Palmsonntage von den Dienstden in die Kirche getragen und geweiht. Sinzelne Rätchen (Polln-Ratla) verschluckt sollen gegen halsweh helfen. Ber zulett am Palmsonntage aufstand, hieß ber Balmesel.

Am Rarfreitag ruht bie Arbeit ganglich. Bormittags wirb gefaftet, mittage nur wenig genoffen. Un biefem Tage fdweigen bie Bloden bes Rirchturms ("gieben nach Rom") und bie Dorfjugend burchgieht mit ihren "Ratfon" die Dorfftrage, pflegt auch am Rirchplage mit roten Giern, Die "vom Bahn gelegt find", angutippen. Bon allen ein-gepfarrten Dorfern tommen Die Leute gur Rirche, gur öfterlichen Beichte, jur Befichtigung bes am Repomutaltar errichteten beiligen Grabes, bas in gablreichen bunten Lampden flimmert. Am Rarfamftag wirb früh por ber Rirde ber Jubas verbrannt. Berbranntes Solg ven Diefem Feuer unterm Dache ju haben, foll vor Feneregefahr fontgen. An biefem Tage tommen bie Gloden von Rom jurud. Nachmittags pflegt man bas Saus gu icheuern und Borbereitungen gur festlichen Auferstehungsfeier zu treffen (Lichter in bie Genfter ftellen). Gegen Abend geht alles in die festlich im Lichterschein ftrahlende Rirche gur "Auferftehung". Rach bem "Allelujah" und bem Rufe: "Chriftus ift erftanben" fällt unter bem Geläute aller Gloden jum erftenmal bie Drgel in feierlichen Afforden ein. Zugleich bewegt fich bie Prozeffion von ber Rirche hinaus in Die abendliche Dorfftrage bis einige Bofe oberhalb bes Pfarrhaufes. Boran ber Ranter und bie Canger und Sangerinnen bes Chore, bann ber Pfarrer mit ber Monftrange unter bem Balbachin ichreitenb, ben vier ber Gemeinbe tragen, enblich eine gablreiche Bolismenge. Faft aus jedem Genfter ber an ber Strafe liegenben Behöfte ichimmern gablreiche Lichter und leuchten noch, wenn bie Auferstehung langft ju Enbe ift und bie Rirchganger ben Beimweg antreten. In früheren Jahren pflegte man auch an biefem Abend mit Flinten ju fchiegen. Am Oftersonntag früh soll - nach altem Glauben - Die Sonne vor Freude brei Sprunge machen. Bor Connenaufgang ging man, bas Beficht an einem Bache zu mafchen (hilft gegen Sommerfproffen) und Baffer in einem Kruge zu holen, bas gegen allerlei Krantheiten (Ausschlag, rote Augen) helfen follte. Nachmittag pflegte ber hansvater auf Die ergrunenden Fluren hinauszugeben und fleine Balmftengel mit einem Areuglein aus Beibe auf bie vier Eden ber Felber gu fteden. Oftergebad merben Gemmeln gegeffen.

Oftern (grüne Oftern, weiße Oftern) ist das eigentliche Frühlingsfest. Um ober nach dieser Zeit beginnen die Frühlingsarbeiten, die erste Aussahrt der Pslüge auf die Felder. Zu den Frühlingsbräuchen gehört nach das "Herenausplaten" in der Walpurgisnacht (30. April), wobei sich die Anechte des Abends hinter den Gehöften sammeln und traftig mit ben Beitschen um bie Bette knallen, Auch werben an biesem Tage gegen bie heren Rasenstude vor bie Stallturen gelegt.

An ben brei Bittagen im Mai ziehen Prozessionen von der Pfarrstrehe aus gegen Unterlohma, Franzensbad oder Friedhof-Sirmissteig und Alee zum Franzensbader Bahnhof, wobei bei den an den Wegen stehenden Feldkreuzen Station gehalten wird. Am 3. Tage wird nach Seeberg in die dortige Wolfgangstirche gezogen. Diese lette Prozession ist an schönen Frühlingstagen zahlreich besucht und erweitert sich nach der Beendigung des Gottesdienstes zu einem kleinen Bolksfest um das denkmürdige alte Gottesdiaus. Im Mai ziehen häusig Wallfahrer durchs Dorf, voran ein buntbebändertes Kreuz, mit einem Borbeter unter dem lauten Gesang eines Marienliedes zu den bekannten Ballfahrtskirchen des Egerlandes (Maria-Rulm, St. Loretto, auf die Rappel, nach Wies und Maria-Weiher). Auf die drei Eismänner (Pankraz, Servaz, Bonisaz, 12., 13.. und 14. Mai) wird wohl geachtet. An diesen begann ehedem die Leinsaat.

Das Pfingftfeft ift noch ein eigentliches Frühlingsfeft. Roch heute erhalten (im Dorfe Girmit) ift bas "Baum-Antangen" b. b. ber im Freien ftattfinbenbe Tang um ben mit Banbern festlich geschmudten Maibaum am Bfingftmontage. Eigene Brauche, wie bas "Sentengeben" in anderen Dörfern bes Egerlandes, maren auch in unserem Dorfe in früherer Zeit fiblich. Es bestand aus brei Teilen : 1. bem Ginfammeln von Gaben und Gefdenten unter Absingung von Liebern; 2. ber tomifden Binrichtung eines Froides, für ben ein großer Galgen errichtet murbe ; 3. Festmahl, Diefer Bfingstmontagebrauch ift offenbar ein altes Birtenfest. In anderen Dorfern (Rlinghart) ging ber Birt, welcher querft im Jahre ausgetrieben, im Auge mit einem Strohlrang und einem langen Strohlchweif mit. In Rendorf, Battenreut, Ronnengrun, Dubleffen trug ber vermummte Unführer ber Birten ("Scharfrichter" genannt) einen langen Strohichweif um ben Leib und Rubichellen über ber Schulter. (Bgl, Unf. Egerl. I. S. 22, V 30.) Die Rirche mar zu Bfingften in früherer Beit festlich geschmudt mit frischgrunen Baumden (Maien). Go berichten Die Rirdenrechnungen a. b. 3. 1657 "vor Regl jur Annaglung ber Maphen", 1657 "Gin Mann ber jum bl. Bfingften bie Mabben in ber Rirche (bat) aufbuzen helfen". Auch ber Fronleichnamstag mar burch bas Bereinragen gruner Maien und Blumen bemertenswert. Schon Tage vorber murben blübenbe Biefenblumen gefammelt und rote Pappelrofen aus Bausgarten ju "Bufden" und Chriftusichweiß ju Rrangden verarbeitet. Um Borabend murben 4 Altare aufgerichtet (fcon 1722 bezeugt), mit Beiligenbilbern, "Bufchen" und grunen Birten- und Sichtenftammben geschmudt (beim hofe Nro. 8, Nro. 11, Nro. 26 und Dro. 31). Am Festiage prangte Die Rirche in Blumenschmud und im frifden Duft junger Birfenftamme. Die Prozeffion ift febr festlich, Die Dorfftrafe mit Gras bestreut. Rach bem Umzuge brangt man fich an bie Altare, um Buschen oder Zweige zu erhaschen, die baheim hinter bas Arnzistr oder über die Türen und heiligenbilder gesteckt werden.

Wit diesem Feste war der höhepunkt der Frühlingszeit erreicht. Die am Borabend des Johannistages (Ghonastogh 23. Juni) geschürten "Ghonassena" bedeuten bereits die Sonnenwende. Auf Schubkarren und kleinen Bagen sammelten wir Buben von hof zu hof ziehend Reistgbündel, holz, Bagenschmierfasseln, dürre Besen und suhren es auf den Schmiedberg (Bühl am Bege nach hohhaus) hinaus. Daselbst wurde ein großer Holzstoß errichtet und am Abend angezündet. Während die älteren Burschen und Mädchen hand in hand über die Flammen sprangen, liesen wir mit glühenden Besen an den Feldraiuen hin und her oder schwangen ste in seurigen Ringen. Lange noch blieb man nach dem Erlöschen des Holzstoßes in der lauen von Glühwürmern durchschwärmten Juninacht sitzen und beobachtete die nah und fern aufsstammenden Feuer der Nachbarsdörfer.

Berabe ju Beginn bes Ernteschnittes fallt noch bas Rirchenfest, die Feier bes Batrons ber Pfarrfirche in Oberlohma St. Jalob (25. Juli), schlechtweg bas "Fest" genannt. Tags zuvor wird gefchenert, Daus und Bebofte blant hergerichtet, "Rucheln" gebaden und als Ginladung an die Freundschaft versenbet. Am Festtage ift Bormittags ein feierliches Dochamt mit Bredigt, um die Rirche fummt und larmt ein fleiner Jahrmarft, von der Dorfjugend besonders umschwarmt, welche hier allerlei billige Uhren, egbare Cigarren, "Schnurrer", "Breama" u. a. Larminftrumente tauft, auch allerloi Bettel, welche bas Schidfal und bie Butunft prophezeien, u. f. w. Rach ber Rirche ift großer Festschmaus, an bem fich früher bie Freundschaft einfand. Der Rachmittag vergeht in Gefprachen über bie Birtichaft, Befichtigung ber Birtschaftsgebäude und Abends ift Tang in allen Birtshäusern. Freude ber Jugend bilden die auf ber Ludwigsbohe aufgestellten Ringelfpiele, Schaububen und Schauteln; Trommelwirbel, Leierfaften und Drehorgeln, bas Rrachen ber Boller verurfachen einen betäubenben Abends fommen die Madden und Buriden von ben eingepfarrten Dörfern im Feststaate und bis in bie Morgenfruhe wird bem Tange gehulbigt. Die Babl bes Kirchenpatrons (St. Jatob ber Altere, ber erfte Apostel, ber ben Martyrertod erlitt; im IX. Jahrhundert wurde von der Rirche ein eigener Tag, der 25. Inli = Chriftophorus, angeordnet) ift nicht ohne Bedeutung. Den Jatobstag feiern Die Butbuben und Ruhmägde, ba fie an biefem Tage von ber but frei find und Anechte und Magbe für fie huten muffen. In fruberer Beit fand im Freien ein Tang um einen geschmudten Baldbaum (Plozbam, Plozfnecht, Blozmagd) ftatt, ber Abends im Birtebaus fortgefest murbe.

Ein eigentliches Erntebankfest gibt es in unserer Gemeinde nicht. Als solches gilt wie für die übrigen Pfarrgemeinden des Egerlandes bas Bizenzifest (letter Sonntag im August). An diesem Tage zieht früh morgens eine Prozession unter Vorantritt einer fröhliche Beisen spielenden Musikfapelle von Oberlohma weg durch Franzensbad nach Ezer. Um 10 Uhr sindet daselbst um den Marktplatz eine feierliche Prozession mit den Reliquien des hl. Binzenz statt unter Beteiligung einer großen aus allen Dörfern herbeigeströmten Menschenmenge. Im Zuge schreiten ähren- und früchtetragende Mädchen mit. Nach den feilzgehaltenen Obstmengen heißt dieser Sonntag auch der Birnensonntag. )

"Maria Geburt (8. September) — Flöign b'Schwalben furt" biefer alte Reim leitet auch in unferem Dorfe ben Berbst ein und nicht lange bauert es, fo tommt die langersehnte Rirdweih ("Rirma"), bas eigentliche Erntefeft. Um biefe Zeit find Die Scheunen und Reller gefüllt, Erdäpfel und Rraut eingefahren, Die Berbstarbeiten vollendet, frei ift die hut auf Biefe und Trift. Es ift Die Zeit bes Teichfischens, ber ftillen Rebeltage, bie Baus und hof und bas gange Dorf mit ihrem Grau umspinnen. Tage juvor beginnt wieder ein großes Scheuern und Reinigen bes Saufes und bas Baden ber beliebten Rirchweihkuchen und ber mit Rofinen und Manbeln reichlich belegten Schmiertuchen. Die eigentliche "Rirma" bezeichnen gewöhnlich brei burd Festschmäuse und Tange bezeichnete Tage. In alterer Beit fanb ber Rirchweihtang noch zuweilen im Freien um einen mit buntfarbigen Banbern und einem machtigen Straug von Felb- und Balbblumen bekrönten Tannenbaum fatt. Unter ihm stand ein langer Tisch mit Bierfrugen und Ruchenvierteln, baneben Die Spielleute. Bei Diefem Tange gierten Die Madchen ben Sut ihrer Tanger mit Banbern und Blumen von Flittergold und Zitterbraht, wofur biefe Lebkuchen, Pfeffernuffe und Raidereien in Die Sourren icutteten. Abam Wolf bezeichnet in der Rovelle "Die Kirchweih in Oberlohma" (a. d. 3. 1844; enthalten in "Aus Eger und bem Egerlande von Dr. Sabermann. Eger 1891.) Diesen Brauch als bas "Ploz-gaibn". Am Kirchweihdienstag war bas "Gaffn-gaibn" üblich, b. b. bie Burichenichaft bes Dorfes burchzog in mancherlei Berfleibungen bie Gaffen und fpielte und fang in ben Bofen, wo ermachsene und beiratsfähige Mabden maren. eine trug ftatt bes hutes eine Byramibe von Strohgeflecht, ber anbere ein zweifarbiges Bams, ber britte batte bie Bruft mit Sahnenfebern geschmudt. Die Spielleute hatten ihre Instrumente (Klarinette, Geige, Dubelfad) mit frifden Blumenftraugen und Tannenreifern geziert und so ging es unter Spiel und Rlang von Hof zu Hof, wobei fie von ben Mabchen mit Ruchen und Bier bemirtet murben. Diese Rirchweihbrauche, die Abam Bolf für das Dorf Sirmit bei Oberlohma bezeugt, find heute langft abgetommen. Der Sonntag nach der Rirchweih (Die Nachfirchweih) wird ebenfalls noch mit Tang begangen.

<sup>1)</sup> Bgl. die Schilberungen biefer Brozeffion in Goethes Tagebuchern 26. August 1821 und 25. August 1822.

Allmählich naht Allerheiligen und Allerfeelen heran (1. und 2. November). Allerheiligen fibersendet der Thuat seinem Batentinde den Thuatn-ring. Abends ist man Semmel und Milch zur Kühlung für die armen Seelen, die beim Morgenläuten wieder ins Grab zurück müssen. Der folgende Tag gehört den Toten. Der Friedhof am oberen Dorfende ist schon Tags zuvor von gräberschmüdenden Weibern besucht. Morgens bewegt sich eine Prozesson nach dem Friedhof und nach den gemeinsam verrichteten Gebeten sucht jedes die Gräber der Anverwandten auf und betet für sie im Stillen einige Baterunser.

Allmählich naht ber Winter heran. "Martini (11. November) — sagt ber Schnäi dau bin i — Kathrein (25. November) schaut der Schnäi vom Fenster ein." Am Martinstag ist man aus der Stadt gesholte "Mertas-hörnla" und Gansbraten. In der Andreasnacht (30. November) versuchen heiratslustige Mädchen die Zusunft durch allerlei Mittel zu ergründen (Bleigießen, Schuhwersen, Horchengehen) oder sie beten vor dem Schlasengehen; Bettbrett, ich tritt dich, Andres, ich bitt dich, laß mir erscheinen, den zufünstigen Meinen". Wit dem Sonntag nach Andreas (1, Dezember) beginnt der Advent, die Borsbereitung auf die Ankunft des Herrn, auf die Weihnachtszeit und dauert bis 24. Dezember.

Sie bezeichnet auch ben Anfang bes gefelligen winterlichen Lebens in ber Bauernftube. Fruh pflegt man in die "Rorate" (Fruhmeffe gu Ehren ber bl. Jungfrau) ju geben. Am Barbaratage (4. Dezember) Schneibet man Birtenruten und ftellt fie in einem Glas Baffer an ben warmen Dfen, bamit fie ausschlagen. Gie werben am Beihnachte- und Renjahrstage jum "Beitichen" benütt. Abends wird nach bem Effen bie Litanci gebetet, hierauf mit bem Spinnen begonnen, gefungen und Beschichten ergablt und fonftige bausliche Arbeiten verrichtet (Ausbeffern ber Befdirre, Schnigen an ber hobelbant, Febernichleigen ober Spedbroden, wenn, wie immer, um tiefe Beit ein Cowein geschlachtet worben), bis endlich ber ersehnte und gefürchtete Ritlastag (6. Dezember) Rach bem Abenbeffen tritt nach bebentlichen Borzeichen berannabt. (Rettenraffeln und Rlirren am Trepp, mutenbes Bellen bes Rettenbunbes, befturgt hereintretenbe Dienftboten) ber "Zempa" ober ber "Riffas" in Die Stube mit tiefer, unbeilverfundender Stimme. Es ift ein Rnecht mit einem langen Bart aus Flachs ober Berg, umbangen von Retten, auf ber Schulter einen Sad, ber Apfel, Ruffe und Erbapfel enthält. Allgemeines Entfeten, foreiend flüchten bie Magte hinter ben Dfen ober in eine Stubenede. Dit bem Rufe "Bollt's betn!" tritt er junachft ju ben fich erichroden an die Eltern tammernben Rinbern, Die nun ftammelnd bas Baterunfer auffagen und bafür Apfel und Ruffe aus bem Sad erhalten. Nachbem er noch bie Magbe burch bie Stube gejagt und ihnen Erbäpfel nachgeworfen, verlägt er biefelbe, nicht ohne noch braugen in ber Hausflur und am Trepp zu rumoren.

Die folgende Zeit ist erfüllt von Erwartungen ber kommenden Beihnacht geit, die mit dem heiligen Abend (24. Dezember) beginnt. Eine feierliche Stimmung zieht, wenn der Binterabend stutt, um haus und Gehöfte. Die Abendmahlzeit — aus Fisch und "Huzeln" (gedörrten Birnen), Apfeln, Rüssen und Beihnachtssemmel bestehend — ist still und erust. Auch den haustieren wurde an diesem Abende ein Ledermahl aus Salz und Kleie bereitet. Beim Tischgebete achtet man, ob wer einen Schatten wirft, im entgegengesetzen Falle bedeutet es einen Todesfall. Nach der Mahlzeit muß der Hütbub ober das Mädl die übrig gebliebenen Fischgeräte in den Garten unter den Obstbaum tragen. An diesem Abende geht die "Sperte" (Perchta) um, welche Unfolgsamen die Bäuche ausschlicht und deren Gedärme an die Gartenzäune hängt. Die Zeit dis zur Motte verbringt man in der Stube, hinter dem Tisch oder auf den Bänken schlummernd.

Früher verkindeten Gewehrschiffe die herannahende Mitternacht. Alles eilt in die festlich beleuchtete, lichterstrahlende Rirche und nur die Eltern bleiben daheim im Gebetbuche lesend und die Christgeschenke vorsbereitend. Bährend der Mette erhalten die Tiere im Stalle Sprache und unterhalten sich über die Birtschaft, bevorstehende Anderungen und Todesfälle. Daher pflegte man auch in den Stall "horchen" zu gehen. Auch verwandelt sich nach dem Boltsglauben während der Mette Baffer in Bein.

Der eigentliche Christag (25. Dezember) wird eröffnet durch den Jubel der Kinder über den Christbaum und die Bescherung des "Christindle", an das man schon vorher Briefe gerichtet. Es tommt in der Nacht auf mit Rossen bespannten Wagen durch die Lüfte und reicht den braven Kindern die Geschenke durchs Fenster, weshalb aufmerksame Kinder auch Futter für die Pferde des Christinds in die Fenster streuen.

Nach dem festlichen Hochamte stellen sich Berwandte zu kurzem Besuch ein und wünschen "glückselige Feiertage". An diesem Tage beginnt auch das "Beitschen" mit den am Barbaratage geschnittenen, jest grünenden Birkenreisern. Die Betreffenden lösen sich nach dem Spruche: "Schmedt da Pfessa gout, willst die lösn", durch eine Gabe, etwas Weihnachtssemmel oder durch ein Gläschen Kümmelschnaps.

Die Thomasnacht (29. Dezember) ist ebenso wie die Andreas-, Ritolai- und Christnacht ein Lostag (Unternacht), an dem man durch allerlei Mittel die Zufunft zu erraten sucht. Sa ist die Zeit vom 25. Dezember bis 6. Jänner (Dreitönigstag), die man die "Zwölftage", die "Zwölften" nennt, erfüllt von geheimnisvollen, wunderreichen Zau-bern, abnlich wie die Sonnenwendnacht. Es ist das altgermanische Mitwintersest (das nordische Julsest), die Bintersonnenwende und war als

folche eine beilige Beit.

Der lette Jahrestag, Sylvester, wird nur durch eine kirchliche Feier bezeichnet und erft in neuerer Zeit auch Abends von Bereinen

festlich begangen und um Mitternacht mit klingenden Glafern und Gludwunfchen bas neue Jahr begruft.

Bon all biefen Bräuchen, die in ben 60er Jahren noch allgemein in ber Gemeinde fiblich waren, ift die Dehrzahl heute verschwunden.

### c) Branche beim Aderban, bei ber Flache- und Obstfultur.

Biele Bräuche umgeben die einzelnen Arbeiten, ben Aderbau, ben Flachsbau, ben Obstbau und bas hirtensleben. Saat und Ernte, Beginn und Ende einer Arbeit waren besonwere Ereignisse, die durch althergebrachte Sitten geheiligt waren. Mit ihrer Beobachtung war Segen und Bohlgebeihen für die Saaten und Felbsrüchte verbunden und Abwehr schällicher Dämonen (Bilmatschnitta); sie gehen vielsach noch auf alte heidnische, germanische Kultbräuche und Opserseste zurud.

In unferer Gemeinde sind nur noch einige wenige erhalten und auch diese kommen in neuester Zeit nicht mehr viel in Anwendung. Auf altgermanische Opferfeste geht wohl der Glaube zurud, durch Tanz und reichlichen Trank Segen auf die Feldstückte heradzubeschwören. So muß am Faschingsdienstag getanzt werden, damit Kraut und Getreide gut gerät. Je höher man beim Tanzen springt, um so größerer Segen ist zu erwarten. Auch bewirft man sich in dieser Zeit mit tem zu Mittag auf den Tisch kommenden gekochten Kraut, damit es recht gedeihe.

Am Aschermittwoch trinkt man Bier, damit die Gerste gut gerät. Die erste Aussahrt der Pflüge muß über ein Stud Brot und ein Si, die unter dem hoftor liegen, geben, wenn der Ader gute Früchte tragen und Glüd ins haus kommen soll, bei der heimkehr der Pflüge werden die Knechte mit Bassertöpfen begossen. Beim Getreidesäen ist auf reinsliche Baschung und Kleidung zu achten, damit der Beizen nicht brandig werde. Das zweite Aderbeet muß zuerst gesäet werden, sonst holt der Bilmatsschnitta sein Teil.

Das Flacks- ober Leinsäen ist an bestimmte heiligentage geknüpft (Betronilla 31. März, Medarbi 12. Mai, Servaz 13. Mai, Bonisaz 14. Mai), das Krautsteden an den Tag St. Beit (15. Juni). Die uralten Flurumgänge und Umzüge mit den Götterbildern sind in Form von drei Bittagen verkirchlicht worden, die Felder selbst wurden am Ostersonntage mit Holzkreuzeln vom Judasseuer oder Palmzweigen bestedt zur Abwehr des Bilmatzschnittas. Zum Gedeihen der Flacks- und Getreideselder gehört, daß man mit den am "Ghonasseuer" (Johannisseuer) entzündeten Besen an den Feldrainen hinläuft. In der Erntezeit wird in der Kirche nach dem sonntägigen Gottesdienst noch ein Gebet verrichtet und die Arbeit auch am Sonntage gestattet.

Das Getreibebreichen bauerte früher länger, als heute, wo Göpelund Dreichmaschine in turger Zeit ben Druich vollenden. Benn man brofch, fagte man, ben Rhythmus bes Getlappers nachahmenb: "Rumm Sunta, tumm Sunta" (wenn 3 brefchen), " Nimms Sadl, geh betteln" (wenn 4 breichen), "Fleisch in Tupfla, wer hauts affa, Rat hauts affa" (wenn 8 breichen). Der ben letten Drifchlichlag getan, hieß ber "Flouara". Baren bie Anechte eines Gehöftes eber mit bem Ausbreichen fertig als die Nachbarn, fo fchidte man einen holzgeschnitzten Soluffel mit anhängender Strohquafte (Stoblichluffel) nebft einem Stoblbroif burch einen Boten binüber. Burbe ber Bote ermifcht, fo murbe er entweder geprügelt ober in ben Stall gesperrt. Der gegenseitige Gifer im Beftellen ber Felber, in ber früheren ober fpateren Beenbigung ber Arbeiten geht wohl noch auf die Sufenverfassung und ben burch fie bebingten Flurzwang jurud. Bar bas "Flachsbrechen" beenbigt, fo gab bie Sausfrau ben Dabden einen fleinen Festschmans, wobei es Beffa-iniabla, Raffee, Rummelichnaps gab. Man bieg bies ben "Floua". Am beiligen Abend muften Fifchgrate und Uberbleibsel ber Dablzeit unter bie Obstbaume getragen werben, am Faschingstag band man rote Banblein an biefelben, bamit fie gut tragen. Auch bem Bebeiben bes Biebes im Stalle und ber Abmehr alles Schabigenben murbe biefelbe Aufmertfamteit gewidmet wie bem Ader und Garten. Gegen Begen flatichte man am Balpurgistage mit ben Beitschen und legte Rafenftude vor bie Stall-Am bl. Abend betamen bie Tiere eine Ledermablzeit aus Salz und Rleie. Über Aufzucht, Pflege, Reinlichfeit, Futterung murbe forgfältig gewacht. Bei Erfrankungen bes Biebes murben geweihte Sachen ins Futter geworfen. Der Jatobstag mar urfprünglich ein Birtenfeft, an bem Rnechte und Magbe anftatt ber Buben und Mabeln weiben mußten. Bur Rirchweih ift die hut frei auf Beibe und Trift. Der Dorfhirte, ber im Birthäusel wohnt, ift eine alte Gestalt bes egerlander Dorfes. Mit feinem großen Tuthorn blies er morgens bie Schweine ober Schafe und Ganfe ober Ziegen gufammen und trieb fie auf bie Beibe; fein Bfeifchen rauchend und auf feinen Stab geftütt fteht er ba ober ftridt an feinem Bollftrumpf, mahrend fein "Spit "über bie Berbe macht.

Er hat Rrauter- und Betterkenntnisse, kennt die Tierkrankheiten und kann auch "bugen". Bor der Mette ging er von haus zu haus und blies vor dem Fenster auf seinem horn eine hirtenmelodie, wofür er Beihnachtssemmeln erhielt.

## d) Rechtsbrauche.

(Testamente. - Der Auszug. - Gemeindeholg. - Rreugsteine.)

Auch au fonstige Bortommnisse bes Lebens knüpften sich bestimmte Brauche. Berschiedene häusliche Beschäftigungen (Brotbaden, Ausbuttern), Kauf und Berkauf oder Tausch (bas Drangelb), das Aufdingen des Gefindes (das Dinggelb), die alten Proklamas und Ratserlässe über

Leibtauf, Sochzeit, Rrolas (1614), 1) ber Beirate- ober Chefontraft (mit festftebenben Formeln wie: in bie Rurge ober in bie Lange, fo mancher Mund, fo mandes Bfund), ber Ausjug, bas Anfagen ber Gemeinbesitzungen (letteres burch bas Umgeben bes Bemeinbeholzes) haben ibre feststebenben Formeln und Brauche. Ebenfo Die alten Gefchefftsgettel ober Teftamente (von benen 7 aus Oberlohma erhalten find u. gw. Fasg. 571 bes Archive aus bem 3. 1479 (Sanfe Snepber), 1481 (alt Sneyber), 1319 (Nift Behaim), 1540 (Sans Behaim), 1564 (Erhard Meri), 1569 (Sans Ubelader), 1748 (Anbr. Fabet). Sie befteben in einer formelhaften Ginleitung, einer frommen Widmung und in ber Berteilung bee Erbes.

Co beginnt bas Testament des alten Sneyder (1481):

36 Sans, ber alt Sneyber ju Loma, Betenn und thu thunbt offenlich in viesem Bettel vor allen, die ihn feben ober horen lesen, daß ich betracht hab menschliche Krantheit, also das ich nach ber natüren läuffe ficher bin zu fterben ober ber zeitt und ftunde bes tobes unficher, hierüber mit gesundem Leibe, reicher Bernunft ond rechten Biffen bab ich meinen letten Billen ond gefchefft Beftellet, georbnet und gethon, in craft und macht biefet zettel, als bernach volgt und gefchrieben flett:

Item ju erften ichide und ichaffe ich burch got meiner fele willen feche gute Schod fat bub landewerung ju Eger, borumb man mir nach meinem tobe und abichieb bon biefer werlt alle vier quatember im jare meffe ichol lagen

halten (2e.).

Stem ich schied meiner tochter marlein, mulinerin ju trepnt, 6 gute schod,

borumb fie mein gegengut auch niht vergeffen foll.

Stem bornach schaffe vnb schiede ich alle meine habe vnb gut, varendt vnb vnsarendt, wie vnb woran das ift, ganz nichts ausstelchloßen, meinen lieben apden hans pergner zu der Obe, seiner hanbstrawen, meiner tochter vnd ihren kindern, das nehmen nüten vnd gepranchen, wie es In(en) eben ist, dorein sollen in(en) meine kinder noch sust noch noch su recht, on arglist vnd on allez geverde. So ich doch vorhin beb meinen semenen lichen (gelähmten) leibe meinen Sonen vnd tochtern vnnd all meinen erbnemern in enter consten erentere noch dust ein gute genuge gegeben und fie nach mein peften vormugen verforgt und auggericht ban.

Solche meine letten willen bub gescheffte setze ich zu meinem getrewen furmunde bnb forfteer meinen lieben abben Sanns pergner obgenannt, bas er

foliges mein gefchefft aufrichte und vorftee ale 3ch 3m getrawe und gelaube. Gefchrieben und geben vff Sonnabet nechft vor Mitterfaften Anno domini 1481.

Das Testament bes Sans Behaimb (1540) beginnt:

Auß betrachtung bund fonberlicher (bieger wellt bubeftenbigen lebens) bewegung hab ich hanng Beham bonn obernn lama bebacht in geit, bie weil ich pen gutter vernunft ond gesundenn leib gewest ond bies ju thun voll macht gehabt hab, bamit - irrung binber mir ju laffen - furthume meinen letten willen bub Teftament aufe frefftigift bud punbigift ju machen, wie ich bann big nachfolgenber magen - - -- gethan — — (folgen bie einzelnen Beflimmungen).

<sup>1)</sup> Bgl. Beinholbe Zeitfdr. f. Boltefunbe VII, S. 803 u. 392, Gruner S. 120 n. 121.

Der Anszug, ber bem Beirats- ober bem Übergabstontraft beigefügt ift, lautet 3. B. für Michael Köppl Nrs. 11 im 3. 1810: jährlich 1 Kahr Weiz, 2 Rahr Korn, 1 Rahr Gerfte, 1 Ruh, 2 Schaf, 1 Margenschweinl, 2 Beete Kraut, Riee nach Bebarf, 2 Stoß flare, 1 Stoß grobe Leinwand, 2 Schod Schwinglagenflache, 3 Rapf Salz, 10 Dagl Comaly, 4 Bfund Lichter, Geifen, 6 Bfund Fleifch wochentlich, 3 Rlafter Dolg, 4 Schod Bufderin, 100 fl. Behrgelb und bas Tripf- ober Taglöhnerhäufl jur Bewohnung. Rrengfteine — bie nach altem beutschen Recht von Gerichtswegen an ber Stätte einer Morbtat gefett werben mußten - find feine ju finden. Dagegen erheben fich ale Beichen frommer Befinnung einzelner Dorfbewohner rotgeftrichene Solafreuze ober fleine Marterln an ben Feldwegen und Steigen. Cbenfo finden fich im Bald an einzelnen Baumen Marienbilber angeheftet und barunter ein Saufden Steine. Jeber, ber vorübergebt, pflegt einen Stein barunter ju legen. Db biefe weitverbreitete Gitte auf alte Begrabnisbrauche gurudigeht ober eine Art Opfer bebeutet, ift nicht festauftellen. 1) So ift Leben und Sterben, bas festliche Jahr, Die Arbeit in Saus und Sof, in Feld und Flur von altgewohnter Sitte und Brauch getragen.

# 6. Aberglaube.3)

(Bei Geburt, hochzeit und Tob. — Bahrend bes Jahres. — Damonen (Drache, Drube, Baffermann). - Bilbe Jagb. - Das Buffen. - Aberglaube bei Tieren und Pflangen. - Ungludstage. -Bauberifde Beiten. - Bauberbucher.)

Bielfach aufs engste verbunden mit den Sitten und Brauchen in unferer Bemeinde ift ber Aberglanbe. Seine Echauplate find Saus und Bof, Flur und Felb, Balb und Rreugweg. Er burchfest bas gange Leben von ber Biege bis jum Grabe, Geburt, Sochzeit und Tob, Die jahrliche Arbeit; er bat feine beftimmten Bauberformeln, Gegen und Gebete, Bablen und Beiten, feine eigenen zaubernden Berfonen und zanberifchen Sachen (Amulette). Geine Krafte erftreden fich auf Menfc und Tier in gleicher Beife, fein Grundgebante ift die Abwehr alles Schädigenden, aller Damonen, feindlicher Machte, Naturgewalten und Rrantbeiten, Die im Boltsglauben eine fo große Rolle fpielen.

<sup>1)</sup> Zu bieser Sitte vgl. Fel. Liebrecht: Die geworfenen Steine. (Germania, Biertesahrsschrift f. beutsche Altertumskunde. XXII. 21. fgb.)

2) Seb. Grüner "Über die ältesten Sitten und Gebränche ber Egerkänder". Herausgegeben von Al. John (Prag, Calve 1901). Karl Huß "Bom Aberglanben" aus dem Jahre 1828 (vgl. Alois John: "Beiträge zum Bolksaberglauben des Egerlandes" in der "Zeitschrift für österr. Bolkstunde" Wien 1900, VI. Bb. Heft 3, S. 107—125). "Egerländer Bolksaberglaube" (in "Unser Egerland" II S. 42, III S. 20, IV S. 14 und 48, V S. 4, 20 und 34).

Im folgenden sei versucht, ein Bild biefes heute nur noch felten

anzutreffenten Boltsaberglanbens ju geben.

Die Schwangere, Geburt und Taufe waren von abergläubischen Borstellungen umgeben. Hieher gehörten das "Bersehen", das "Berschreien", der "Altvater", der "Bechselbalg". Alben, Oruben, Hexen und Gespenster lagern um die Biege und die Böchnerin. Um deren schäsigenden Einstüffen zu wehren, wurde das Bett mit Amuletten behangen, in denen sich kleine Pergamentzettel, bleierne Kreuze, Bachs, Haare, Beinsplitter u. a. befanden, an die Biege wurden Drudenstüße gemalt und dieselbe mit Beihwasser eingesprengt, ein Feuerstahl unter das Bettissen gelegt, der hölzerne Rochlössel vor Türe und Schloß gelegt, der Brautmantel umgenommen. Schwangere sollen kein Stierund Ziegensleisch essen, überhaupt nicht Fleisch von beschädigten Tieren, keinen Toten ansehen, nicht Sand graben, nicht stehlen — alles dies ist von Einsluß auf das Kind, das dadurch entweder geil, verkrüppelt, voll Ungezieser oder ein Dieb würde. Lobt man das Kind, so müssen die Borte "Behüte es Gott" ("Bhöits Guat", "Gott b'höits") dazu gesagt werden.

Gegen bas "Berschreien" läßt man bie "Bugerin" holen, welche bas Kind im Namen ber hl. Dreifaltigkeit mit einem Fledchen bestreicht und bieses an unzugänglichen Stellen in einem Felberbaum verbohrt.

Bie ber Baum machft, fo bas Rind.

Gegen ben "Altvater" (altes Aussehen bes Rinbes) half bas Einschiefen bes Rinbes auf einer Badiduffel in ben Badofen unter ben Worten: "Alter, ich schieß bich ein, Junger, ich nehme bich heraus im Ramen ber bl. Dreifaltigfeit." Birb bas Rind gur Taufe getragen, fo beftete man ein Amulett an bas Riffen. Damit bas Rind fpater leichter lefen lerne, wird über ber Stubenture ein Gebetbuch aufgefolagen gelaffen bis zur Rudtehr. Beim Ausgang fagt bie Debamme: "Bir fteigen unter Gottes Bort, fo geht bas Lefen leichter fort." Der Gevatter (Thuat) muß reinlich gewaschen sein und barf ben Urin nicht mehr laffen, wenn nicht bas Rind ungunftig beeinflußt werben foll. Das Einsegnen der Böchnerin geschah nur an bestimmten Tagen, Dienstag und Donnerstag für Dabden und Samstag für Rnaben. Andere Tage würden bem Rind Unglud bringen. Bei ber Beimtehr läßt die Bebamme bas Rind behutfam vom Bochenbett zweimal herabmalgeln unter ben Borten: "Dein Rint, bas fieht uns fehr wohl an, wenn man im Birtshaus tangen tann." Tote Mutter ericheinen ihrem überlebenden Kinde um Mitternacht, wenn man es in das Sterbebett ber Mutter gelegt bat.

Auch bas Abstillen ber Kinder, bas erste Zahnen, Anziehen u. f. w.

ift von abergläubischen Borftellungen begleitet.

Beim Leihlauf trachtet bie Braut ben Brautigam zuerst zu sehen und sich bann zu versteden. Im entgegengesetzen Falle, wenn fie vom

Brautigam zuerft gefehen murbe, mußte fie fterben ober befame mabrend ber Che Schläge. Rach bem Leihfauf erfchien querft bie "alte Braut". Sie foll ber wirklichen Braut bas Unglud aus bem Saufe tragen. Trägt die Braut am Beg jur Rirche ein Milchfeihtuchlein unter ber Bruft eingeschnürt, fo hat fie immer Butter und Mild und von befferem Beschmad. Bei ber Trauung muffen fich bie Brautlente recht eng nebeneinander ftellen und ber Brautmantel muß ben Brautigam mitbebeden, fo tann tein Cheteufel einschleichen und niemand ihre Bergen trennen. Bei ber Rudfehr von ber Trauung wird ber Braut ein Blas Raffee ober Bein gereicht, bas fie auf einmal austrinken und fo über fich gurudwerfen muß, daß es nicht gerbricht, welches gludliches und langes Leben andeutet. Bon ben auf bem Tifch liegenben Laiben Brot schneibet bas Brautpaar je einen an und bewahrt ben Abschnitt forgfältig auf. "Beffen Brot eber ichimmelt, beffen Leib früher himmelt (= ftirbt)." Ein Stud bavon wird in ben Badfubel beim erstenmal Baden geworfen, bann ift niemals Not an Brot.

Ift ein Toter im Haus, so wird ber Badkübel aufgehoben und niedergesett, sonft soll der Teig nicht gehen. Der Todesfall wird den Bienen sogleich mit den Worten angezeigt: "Holla, holla, liebe Bienen, ich muß euch zur Nachricht bringen, daß euer Hauswirt gestorben ist." Geschähe dies nicht, so würden alle Bienen in Kurze zu Grunde gehen. Begegnet einem Leichenzug nach der Ausfahrt aus dem Sterbehaus zuerst ein Weib (Mann), so wird in diesem Jahre im Dorfe ein Beib

(Mann) zuerst sterben.

Wannigsacher Aberglaube umgibt die verschiedenen Feste des Jahres und das tägliche Leben. Um reich zu werden, muß man am Renjahrstag hirsebrei (hiasch-brei) essen. — Zur Lichtmeß in der Kirche geweihte Lichter helsen beim Gewitter und beim Sterben. — Der Blassiegen (3. Feber) hilft gegen halsweh. — Am Palmsonntag geweihte Palmtätichen verschluckt helsen ebenfalls gegen halsweh. — Am Ostersonntag früh vor Sonnenausgang geholtes Wasser aus einem Bache hilft gegen Ausschlag und rote Augen. — Wer sich an demselben Tage im Bache wäscht, bekommt keine Sommersprossen. — Semmel und Milcham Borabend vor Allerselen gegessen, bringt den armen Seelen Kühlung. — Die Zukunst erfährt man am Andresitag (30. November), am hl. Abend (24. Dezember) und in der Thomasnacht (29. Dezember) durch Bleizießen, Schuhwersen, Horchengehen auf Kreuzwege und in dem Stall.

Geht jemand aus bem Haus und begegnet ihm zuerst ein altes Beib, so hat er Unglud. — Begegnen sich zwei Personen öfters tagsüber, so ist einer bem andern was schuldig. — Die Türen im Haus durfen nicht knarren ober stark zugeschlagen werden, sonst leiden die armen Seelen im Fegefeuer.

Benn man einen Laib Brot auf ben Auden legt, fo weint die Muttergottes. — Ber in einen Laib Brot von hinten hineinschneibet, ber schneibet unserem herrgott die Fersen ab. - Bevor man einen Laib Brot anfoneibet, macht man mit bem Meffer erft brei Rreuze barüber. - Lobt man bas gute Aussehen eines Befannten, fo fagt man bas Bort "un= berufen" bagu. - Dieft jemand bei einer Behauptung, fo fagt man "bu banbift's" ("bu benieft es," bag ich recht habe). — Rlingt einem bas Ohr, so mar bies ein Zeichen, bag von ihm gerebet wirb. - Rrachen Die Mobel, fallt ein Bild von ber Band, bleibt bie Uhr ploglich fteben, fo ift bies ein Anzeichen. - Findet man einen gefuchten Gegenftand lange nicht, fo fitt ber Teufel barauf. — Tritt bei einem Gefprach ober mahrend einer Unterhaltung plötlich eine Baufe ein, fo geht ein Engel burchs Bimmer. — Ift einer tageuber unfreundlicher Laune, fo ift er mit bem linken Fuß zuerst aufgestanden. — Findet man etwas, so muß man barauf fpuden, weil es verhert fein tann. - Ber lange Suppe ift, ber lebt lang. — Das Meffer barf man nicht mit ber Schneide nach oben liegen laffen. — Schläft man jum erstenmal in einem fremben Saus, fo achte man auf die Träume biefer Nacht, fie geben in Erfüllung. - Dan vermeibet es, bag 13 an einem Tifch figen.

Bon Damonen in Haus und Feld waren bekannt: Der Drache. Er fährt aus dem Schornstein von einem Hof in den andern und bringt Glud oder Unglud, verzaubert die Rübe, so daß sie Blut statt Milch geben. Sobald er in der Nacht auszieht, hinterläft er einen feurigen Schweif, lang wie ein Wiesbaum. In Oberlohma sollen ihn einmal einige gesehen haben, als sie vom Wirtshaus beimgingen. Der Bilmazschnitta ist ein Korndämon, der mit einer Sichel an den Füßen durch das wogende Getreide schreitet. Beim Saen beginnt man zuerst mit dem zweiten Aderbeet, sonst holt der Bilmazschnitta sein Teil. Ballt das Getreide start im Winde, so geht das Kornmannl um.

Druben und Alpen sind der Schred der Kinderstube. Gegen sie werden Amulette an das Bochenbett gehängt, an die Biege Druidenstüße gemalt und vor Tire und Schloß der Böchnerin ein hölzerner Kochlöffel gestedt. Bor dem Bassermann warnt die Mutter die Kinder wiederholt, zumal wenn sie im Bassermann geboren sind. Die "wilde Jagd" wurde vom Schweinbeutl (in den Bäldern vor Boitersreut) dis nach Hophaus beobachtet. Es war als ob hundert große und kleine Hunde in allen Tonarten bellten. Auch der "Häimann", der das Franzensbader Moor unter den Rusen "Häi, Häi" durchschreitet, und die Zwerge am Kammerbühl sind bekannt.

Gegen Hexen legte man frische Rasenstide in ber Walpurgisnacht vor die Stallturen. Man vertrieb sie durch das Hexenausplaten- (heftiges Peitschenknallen) an demselben Abende. Allgemein bekannt war in unserer Gemeinde das sog. "Bußen" ("Böisn") bei Krankheiten. Diese Art zu heilen gehört in das Gebiet der sympathetischen Kuren und besteht in Gegenwirkungen gegen die Krankheit durch

Übertragungen und Ableitungen bes Krantheitsstoffes mittelst 3mifdenglieder (Flede, Zettel, Feten von Rleidungeftuden, Semben etc.) in andere Stoffe (Berbohren in Baume ober Bermachsenlaffen berfelben, Ubertragungen auf Tiere und Pflangen, ferner burch Bergraben, Berfteden, Berpfloden, Abstreifen, Durchziehen burch Baumlocher, auch burch Berfdluden). Die Rrantheiten werden babei als lebende Befen betrachtet. Rrantheiten, welche man burch "Bugen" geheilt haben will, gelten zumeift als in boshafter Beife "angetan" ober "bewiesen". Gegen bieselben tann ein Arzt nicht helfen. Borbedingung ber Rur mar, daß man an ben Erfolg berfelben glaube und fdweige. Die einfachste Art mar bas "Befprechen" burch bie Zauberformel im Namen Gottes ober ber bl. Dreifaltigfeit teils in Form eines Befehls an Die Rrantheit ober ben ichablichen Damon ju weichen ober häufiger in Form fleiner Ergahlungen, Die mit bem zu Befprechenben in einer gemiffen Begiehung ftanben. Es find jumeilen noch alte Buchlein erhalten, welche folde Bugerformeln gegen allerlei Rrantheiten und Berletungen (frifche Bunben, Brand, Flug in ben Augen, Schwinden, Gefchwulft, Gicht, Bahnmeh etc.) aufgezeichnet enthalten.

Befehlende Formeln lauten z. B. gegen Feuersgefahr: "Flamme, ich gebiete dir, daß du nicht weiter greifst als bis hieher, ich beschwöre dich bei dem, der Himmel und Erde gemacht hat." Gegen die Darmgicht: "Darmgicht, ich umstreiche dich, Darmgicht, ich umgreife dich, ich gebiete dir zu sliehen, behüt dich Gott und der hl. Geist + + +."

Erzählende Formeln: Gegen Zahnweh: "St. Betrus stand unter einem Eichenbusch. Da sprach Herr Jesus zu Petrus: "Warum bist du so traurig?" Petrus sprach: "Warum soll ich nicht traurig sein, die Zähne wollen mir im Mund verfallen." Da sprach unser herr Jesu Christ zu Petrus: "Gehe in den Grund, nimm Wasser in den Mund und speie es wieder in den Grund." Gegen den Brand: "Jesus Christus ging über Land und hat einen Brand in seiner Hand; Brand brenn aus, nicht ein, tief in die Bunde; glücfelig ist die Stunde, da meine hitzigen Schmerzen brenneten. Was sie umheilen mag? Gott, der herr, heilet 5 Wunden in einer Stunde, meine hitzige schmerzbrennende Wunde soll die sechste sein."

Das Übertragen der Krantheiten bestand entweber direkt oder durch ein Mittelding (einen Zettel Bapier, Rleidungsstude des Kranten, Blut aus der Bunde), welches man im Bald an einer wenig zugänglichen Stelle unter Sprüchen in einen Baum verbohrte oder verstedte oder in die Erde vergrub.

Daburch glaubte man gleichsam bie ganze Rrantheit aus bem Rörper weggeleitet. Ber zufällig solche Stude berührte, ber betam bie betreffenbe Rrantheit. Daher auch bas warnende Berbot ber Mütter an bie nach Schwarzbeeren in ben Balb ziehenben Kinder, nichts Unrechtes, Einge-

wideltes aufzuheben ober anzurühren, weil man baburch etwas "befommen" tonne.

Bei dieser Form des "Büßens" kam auch oft "Anhauchen", Anspuden oder Ausspuden, breimaliges Herumgeben, Räuchern in Anwensbung. Als "Büßer" in der Gemeinde waren bekannt und oft gerufen der "Hirtsächa" von Dürnbach, besonders für Tierkrankheiten, und der "Salasberger" (bei Asch) vom Buchwald, der aus überschickten Kleidungsstüden, auch aus den Bewegungen einer Augel die Krankheit sesstliebungsstüden.

In ben 60er Jahren famen oft noch Franziskaner aus Eger, die in Blechbüchsen geweihte Sachen für Kühe beim Kalben mitbrachten, kleine runde oder dreiedige Zettelchen zum Berschlucken ins Futter gegeben mit geweihtem Bachs (von der Ofterlerze, dem Triangel). In Oberlohma selbst konnte der alte Hofmann (Huafma) "bugen".

Gelegentlich erschienen im Dorfe auch Zigennerinnen, welche aus ber hand weissagten. Das Kartenschlagen wurde in ber Binterszeit oft auch von Radchen genth, welche einen Seherblid auf ihren Zufunf-

tigen werfen ober feine Gigenschaften erraten wollten.

Tiere und Pflangen hatten ebenfalls aberglanbifde Bebentung: Spinne am Abend - erquidend und labend; Spinne am Morgen bringt Rummer und Sorgen. - Bort man im Fruhling jum erftenmal ben Rudud foreien, fo muß man bas Gelbtafcoen foutteln, bann bat man bas gange Jahr Gelb. — Bezieht man ein neues Saus, fo lägt man vorerft eine Rate ober einen hund eintreten, weil ber Glaube berricht, daß Ersteintretende im Laufe bes Jahres fterben. — Turtel= tanben, die in ber Bohnftube niften, follen ben Rotlauf an fich gieben. - Ebenso gieht ber Krengschnabel in ber Luft befindliche Krankheitsfeime an fich. — Die Schwalben barf man weder vertreiben noch töten noch effen, fie bringen Glud ins Sans. — Das Maientaferchen bringt dem Glud, auf welchen es zufliegt. - Todesfälle verkunden bas Raugden, Die Rachteule, ber Biegenmelter. - Gine frabende Benne zeigt ebenfalls einen balbigen Tobesfall an. - Benn es im Gebalte tidt und bohrt (vom Solgtafer ober Troptopf), fo ift in Balbe eine Leiche zu erwarten. - Aus bem hundegebell in ber Andreasnacht erfahren Madchen ben Sof ihres gutunftigen Brantigams. - Um Sunde bem Menfchen anhänglich zu machen, faut man etwas Brot und gibt es bem Tier ju freffen. - Lanft einem ein Safe über ben Beg, fo bebentet bas Unglud. — Benn fich bie Rate putt und einen frummen Budel macht, fo tommen Gafte. — Aus bem Bruftbein ber Martinsgaus ichlieft man auf ben tommenben Binter. - Bo Rotidmanaden uiften, bebentet es Glud und Segen für bas Saus. — Benn Rebbubner über ein Dans fliegen, bricht Fener ans.

Ber ein vierblattriges Aleeblatt findet, hat Glud. — Birfenreifer benfitt man jum "Beitschen" am Beihnachts- und Dreitsnigstage. —

Zerschneibet man nach bem Abendmahl am hl. Abend ben Kern eines Apfels, so stirbt man nächstes Jahr. — Rasenstüde vor die Stalltüre gelegt schützen gegen Heren. — Hirsebrei am Neujahrstage gegessen macht reich. — Eine zerschnittene Zwiebel vom Röis- ober Dipplbaum in der Stube ausgehängt, zieht die Krankheiten an sich. — Der Dachwurz (Hauswurz, Sempervivum tectorum) schütz vor Blitzefahr. Sbenso Arnica (Johannisblume, Arnica montana). — Rosmarin (Rosmarinus, Meertau) wird am Hochzeitstage von dem Brautpaar und sämtlichen Hochzeitsgästen in Form von kleinen Sträuschen getragen. — Schutzeingend ist der häusig in Gärten neben dem Hause stehende Hollunder (Hulla, Samducus). — Zweige der Sahlweide (Salix caprea), am Palmsonntage geweiht, sind ein Schutzmittel. Man steht sie ebenso wie die Fronleichnamsbuschen an die Kruzisstrund Bilder im Hause. — Durch Aftlöcher sehen hilft bei entzündeten Augen (Gerstförnln).

Bei heftigem Binde fagt man, es hat fich einer gehängt. — Heult und wimmert im Borfrühling ber Bind ums Haus und im Kamin, so sagt man, das ist die Melusine (Die Windsbraut) und streut Mehl zum Fenster hinaus.

Bei Gewittern zündet man geweihte Kerzen an und betet zum hl. Antonius. — Bricht eine Feuersbrunft aus, so kann man den Wind breben und ableiten, wenn man den Backfübel gegen das Feuer breht.

Benn eine Sternschnuppe fällt und man wünscht sich schnell etwas, so geht bies in Erfüllung. — Bird Mittags alles aufgegessen, bag nichts mehr am Teller übrig bleibt, so sagt man, es wird schnes Better.

Als zauberische Orte ("Antrische" Gegenden) waren im allgemeinen die Kreuzwege befannt. Bei einem Kreuze zwischen Oberlohma und Franzensbad soll nächtens ein schwarzer Hund umgeben.

hanfig gekauft werden am Jatobsfeste von handlern ausgebotene "Blaneten", welche aus ber Stellung ber Blaneten, aus ber Geburt in bem ober jenem Zeichen die Zukunft ber betreffenden Berson anzeigen, die Tage, an deuen sie Glud hat und welche sie als ungludsbringend meiben muß,

Als lingludstag gilt im allgemeinen ber Freitag. Zum Einsegnen ber Wöchnerin wurde für Anaben ber Samftag, für Mädchen ber Dienstag und Donnerstag gewählt, andere Tage hätten Tod ober unglückliches Leben ber Kinder im Gefolge. Mädchen, am Samstag eingesegnet, ber für das weibl. Geschlecht ein besonderer Arbeitstag ist, würden in der Hauswirtschaft saumselig. Am Montag, Mittwoch und Freitag dürfen Kinder nicht abgestillt werden, weil sie sonst kein Glud

haben. Aus berfelben Ursache ziehen Dienstboten an biesen Tagen nicht in ben Dienst. Kinder, Die an einem Sonntag geboren wurden, sind Gludstinder.

Bu ben zauberischen Zeiten gehört ber zu- und abnehmente Mond. Gewisse Pflanzen ober Burzeln bürsen nur in bieser Zeit gegraben werden, wenn sie Zauberkraft haben sollen. Anderes wieder (Osterwasser) darf nur vor Sonnenaufgang geschöpft werden. Zum Horchengehen (im Stall, auf Kreuzwegen) ist die Mitternacht die rechte Zeit. Besondere Zauberzeiten des Jahres sind die Wintersonnenwende (die Zwölstage, Weihnachten; in der Thomasnacht darf nicht gesponnen werden), die Sommersonnenwende (Iohannisnacht), serner die Walpurgisnacht und andere bereits erwähnte Festage des Jahres. Gewisse Tage im Jahre sind günstig für die Saat (Leinsäen Petronilla 31. März, Medardi 12. Mai, Servaz 13. Mai, Bonifaz 14. Mai, Krautsteden St. Beit 15. Juni).

Bauber- und Büßerbüchlein sinden sich teine. Dagegen werden, wie schon erwähnt, "Planeten" am Fest- oder Jahrmarkt noch heute gekanft oder ägyptische Traumbücher, Wasser-, Feuer-, Diebs-, Wassenstegen, die sieben himmels-Riegel und -Schlüssel sind zwar bekannt, aber nicht mehr zu erreichen. )

### 7. Polksdichtung.

(Bolkslieber. — Bierzeiler. — Sagen. — Märchen. — Legenben. — Rätsel. — Sprichwörter. — Rebensarten).

Eine neue Seite im Leben bes Bolfes bilbet bie Bolte bicht ung. Dieher gehören bie Bolfslieber, bie Sagen, Ratsel und Sprichwörter, bie Jahreszeitenspiele, bie Rinderreime, die Inschriften, die Schwänke, bie Betterregeln, der Bolkshumor. In ihnen brudt sich das Temperament, der Charafter, die Gemutswelt des Bolkes am wahrsten und offensten aus, sie find ein Spiegel der Bolksseele.

In unserer Gemeinde war die Stödermühle in den 60er Jahren eine bekannte und beliebte Stätte des egerländer Bolksliedes. Schon Prof. Abam Bolf weist in der Borrede (Graz 1869) zu seinen "Bolksliedern aus dem Egerlande" (Eger, Gschihan 1869) darauf hin mit den Borten: "Die Freunde des egerischen Bolksgesanges, welche sich 1865 und 1866 in der Stödermühle bei Franzensbad versammelten, werden sich der genußreichen Abende erinnern, an welchen einzelne Lieder

<sup>1)</sup> Über Aberglaube im Egerlanbe vgl. "Unser Egerlanb" II S. 42, III S. 20, IV S. 14 unb 48, V S. 4. Ferner Zeitschrift f. öft. Bolfekunde VI, 1900, Heft 3, S. 107—125. Sebast. Grüner: Über die ältesten Sitten und Gebräuche ber Egerländer.

vieser Sammlung bei den Klängen des Dubelsaces gesungen wurden." Und in seinem "Tagebuch eines Kurgastes in Franzensbad" (In "Aus Eger und dem Egerland" herausg. von Dr. Habermann, Eger, Gschihat 1891, Seite 102) schreibt er unterm 3. August 1881: "Die Erinnerung an den Bolksgesang führte mich Nachmittags zur Stödermühle nördlich von Franzensbad, unweit der Straße, lieblich zwischen Bäumen an einem Teiche gelegen. 1865 und 1866 brachten Freunde des egerischen Bolksgesanges hier genußreiche Abende zu. Bei den Klängen des Dudelsaces wurden Lieder und Schnadahüpft gesungen." Ursprünglichere Schauplätze des Bolksliedes waren: Das Wirtshaus (Tanzlieder), die Rockenstube, die Weide (hirtenlieder), Dorf- oder Landstraße (an Sommerabenden, wo Mädchen Arm in Arm geschlungen Lieder sangen), Haus und Hof (Jahreszeitenlieder, Reujahrs- und Oreiksnigslieder) und zu gewissen Zeiten im Jahre die freie Landstraße (Ballsahrtslieder).

Als ältesten urwüchsigsten Ausbruck der Freude könnte man den mehr oder minder funstreich gebildeten Juchzer (Guchza, Gurza, Guchzeschroa) bezeichnen. Er flattert auf in Momenten höchsten Krafts oder Wonnegefühls, sei es bei der Arbeit oder in der Herlickeit eines Sommerabends, am Tanzboden oder beim Heimweg aus dem Wirts-haus. Dann kommt der Joeler des Hirtenknaben (Droudi, vgl. "Egersländer Bolkslieder," herausg. v. Berein f. Egerl. Bolkslieder, Heft II; die Zeitschrift: "Das deutsche Bolkslied" herausg, von Prof. Dr. Pommer, I. Jahrgang 1899, Seite 99), der schon kunstreichere Formen hat und noch heute bei der Weide in Sommernächten erklingt. Dann seizen die Bierzeiler und Schnadahüpst ein, um zum erstenmal in vier gereimten Zeilen ein prägnantes bilderreiches kleines Lied zu prägen, die frisch gesschaffen noch heute in Augenblickstimmungen entstehen.

Herdung und Kritit, Berbung und Ironie, Spott und Berhöhnung, oft auch berbere Anspielungen bilden den Inhalt dieser leichtbeschwingten Lieden. Man singt sich dieselben zu oder im Wirts-haus den Musikanten vor, welche sie dann nachspielen. Oft bewegt sich in den älteren Formen des egerländer Tanzes der Reigen ganz nach derartigen kleinen Liedern (siehe Tanzlieder, S. 35—38 in "Egerländer Bolkslieder", Heft 2, Eger 1901; außerdem "Unser Egerland" III S. 6, 27, IV S. 47). Biele bekannte egerländer Bolkslieder von heute sind aus derartigen Tanzliedern mit oft reizenden Melodien zusammengesetzt, ohne daß man ihre Herkunst und ihren Ursprung mehr errät. Das eigentliche Bolkslied (Liedeslied, Ballade im heutigen Sinne, von einem unbekannten Bersasser) und das volkstümlich gewordene Lied werden so recht eigentlich nur in der Rodenstude gesungen, aber auch zuweilen an Sommerabenden von erwachsenen Mädchen, welche Arm in Arm die Landstraße hinwandern. In früheren Jahren scheint auch die Schuljugend sich nach dieser Seite hin bemerkbar gemacht zu haben. In

bem Gutachten bes Pfarrers Hornif in Obersohma vom Jahre 1809 über die Schule wünscht er, "daß die Schulzugend in Sommernächten nicht mit Lärmen, Herumjagen, wildem Jauchzen und verderblichen Gesfäugen die Ruhe störe". Die Ballfahrtslieder wurden gewöhnlich unter dem Borgesange eines Borbeters gesungen, meistens beim Durchzug durch ein Dorf oder beim Einzug in die Ballfahrtstirche. Die Jahreszeitenlieder (Neujahrslieder, Sommer und Winter) wurden bereits an anderer Stelle geschildert. Als einzelnstehende Figur des Boltsgesanges verdient noch der Bänkelsänger Erwähnung, der hie und da in unserm Dorfe erschien und auf eine bemalte Bildertasel zeigend sein Lied anhub: "Sehet an, die Mordgeschichte, die sich zugetragen hat."

Der Lieberschatz eines egerlander Dorfes! Wie reich mußte er fein, batte man in früheren Jahren, wo er noch als lebenbiges Boltseigentum, als offen aufgeschlagenes Lieberbuch für jedermann balag, es ber Mühe Bert erachtet, ihn schriftlich aufzuzeichnen! Seute, mo bie Rodenftube aufgehört, ber alte egerlander Reigentang burch moberne Tangweifen verbrangt, ber Borfanger und ber Gingelngefang bem vierfimmigen Mannerchor gewichen ift, die Ballfahrt meift mittels Gifenbahn unternommen mirt, ber Dubelfad langft ausgebrummt bat, ift es fower, ein Berzeichnis aller in einem Dorfe wirklich gefungenen Lieber aufzubringen, jumal wenn auch die boch noch bie und ba vorhandenen gefdriebenen Lieberbucher fehlen. Ginem folden gefdriebenen Lieberbuche (bes Bauers Rabler aus Tirfchnit, ber im Jahre 1850 ftarb) verbanten wir die erfte gebrudte Boltsliedersammlung aus bem Egerlande burch Brofeffor Abam Bolf (1869). Bis 1860 und 1870 burfte ber Stamm ber alten im Dorfe lebenbigen Boltslieder noch festgewurzelt gemefen fein. Dann tamen in ber Übergangsepoche bes alten egerlander Dorfes frembe Einbrüche, Die Operettenlieder, Die burch Leierfaften verbreiteten ftabtischen Lieber und heute erinnern fich nur noch bie alteren Leute bes Dorfes an ben ichonen, fo oft mit hingebung gefungenen Lieberichat ber früheren Jahre.

Rachstehend ein Berzeichnis von Liedern, Die wirflich in Ober- lohma noch in ben 60er Jahren gefungen wurden:

- 1. D weint mit mir, ihr nächtlich ftillen Saine.
- 2. Als ich an einem Commertag [:in ber Coweiz:] in Tirol.
- 3. In des Gartens dunkler Laube, Cafen beide hand in hand. 4. Ameng hut'n muß i gehn, und wenn i muß vorm Thurla ftehn.
- 5. Es reiten aus, brei Reiter aus, fie reiten vor ein Gaft- wirthhaus.
  - 6. An einem Strom, ber raufchend flog, ein armes Madden fag.
  - 7. Wer lieben will, muß leiden, ohn' Leiden liebt man nicht.
- 8. Aus Treu und Lieb geh' ich nicht schlafen, aus Treu und Lieb schlaf ich nicht ein.

9. In der Said ift ein Birnbaum, tragt Laub.

10. In Stadt Mainz ftand einst ein Gasthaus, das "zur goldnen Eiche" hieg.

11. Im Sommer, im Sommer, ba ift die fconfte Zeit, ba blubn bie Rofen im Garten, die Jäger marfciren ins Felb.

12. Mübe fehrt ein Banbersmann gurud, nach ber Beimat, seiner Liebe Glud.

13. Spinn zu, meine liebe Nanne, 3ch tauf bir a paar Schub.

14. Es wollt ein Madden früh aufstehn, Gie wollt' in grünen Wald spagiren gehn.

15. hab i a Madel, foon fowarz ober weiß, Mancher Bub wendet an fein' Fleiß, fein Sinnen, Bei ber Lieben mar er gern brinnen.

16. Meister Muller, schauts nach eurer Muhle, Gure Mühle fteht gang ftill.

17. Der Bauer hat ein Kalb gezogen, bas ift mahr und nicht erlogen.

18. Feins Mabl, Die wollt fruh aufstehn, wollt Brombeern pflodn gebn.

19. A Deandl ging in' Balb um Holz, Bei Zeiten in ba fruah und hinter ihr ba schlich fich brein, a faubrer Jägersbua.

20. Es waren brei Junggefellen, bie taten fich mas ergablen.

21. Es waren einmal brei Schneider g'west, uijeh!

22. Sab ich mein Schat verlorn, wo werd ich ihn wieder finden, Laufs Baffl auf und ab bis zu ber Linden.

23. Sab ich mas Reues erfahr'n, ift aber nicht viel gut's, Mein

Chat, ber liebt eine anbre.

24. Bin ich ber brave Sanswurft, brum tann ich fo mader tangn!

25. Ich bin a lust'ger Jäger g'wiß, ber niemals seine Pflicht vergißt.

26. Saben fie mir mein Berg zerbrochen, haben fie mich mit Gifen geschloffen.

27. Auf Kammeraden, nun faffen wir das Geld, heut oder morgen marschiren wir ins Feld.

28. Schon's Mabl fcan, trau tan Solbaten nicht, benn er wirb bich verführen.

29. Soldaten, bas find luft'ge Bruber, haben frohen Mut.

30. Bei uns in Steiermart, san b' Leut so groß und start, San g'wachsn wie die Tanabaum, bei uns daham.

31. Die Conne scheint, 's ift so schön braus, aber boch viel schöner ifts beim Liebchen zu haus.

32. Still ruht ber Cee, Die Boglein schlafen, Gin Fluftern nur man bort es faum.

33. Berlaffen, verlaffen bin i.

34. Morgenrot, leuchteft mir jum frühen Tob.

- 35. D bu himmelblauer Cee.
- 36. Dein Berg, bas ift ein Bienenhaus.
- 37. Und hab ich ein Sauslein, bas hat feine Banb, und ba hab ich meine Rug beim Fenster naus g'bangt. Ummibum, ummibum, luftig bin ich.
- 38. Der Bauer plagt sie froih u spat, ja Arbeit hat a gnouch (mit bem Refrain: "'s is nimma, 's is nimma, 's is nimma fua wöi sü(n)st").

Die Lieber Nro. 1-10 horte ich noch felbst in meinen Jugendjahren in der Rodenstube von der Borfangerin Retti Brig; Die Texte habe ich nach ihrem Dittat 1875 in ben Ferien als Gymnafialftubent aufgezeichnet und 1897 veröffentlicht (Erzgebirgszeitung 1897, Seite 87 und 107). Die beliebteften und am häufigsten gefungenen Lieber maren Rro. 1, allgemein "bie Bilhelmine" genannt, und 2. Die fibrigen Lieber Mro. 11-35 erhielt ich in mehr ober minber verftummelten Terten von Frau Magt. Fuhrmann und Frau Reinl in Oberlohma.

3m großen und gangen enthullt biefes burch weitere Rachfragen noch leicht zu verdoppelnbe Lieberverzeichnis ben lebendigen im Bebachtnis festgehaltenen Lieberreichtum unseres Derfes und Die Natur bes Bolfsliedes felbst. Bir finden echte, allgemein in beutschen Landen gefungene und befannte Boltelieber (Rro. 4, 7-11, 13-18, 20-29), volletumliche Lieber von befannten Berfassern (Rro. 1, 6, 12, 19; Ratschip 1779, Lossius 1781, Dremes 1836, Baron Rlesheim 1846, mahricheinlich auch Rro. 2 und 3). Wir finden bas Liebeslieb, Die Ballade, ben Bantel, bas Nedlieb, bas Golbatenlieb. 1) Nach ber Ber-

<sup>1)</sup> Lieber-Rachweise: Rro. 1. (Wilhelmine) ift Runftlieb. Berfaffer ift nach Fr. D. Bohme: Bolfetfiml. Lieber, Aro. 189, Seite 117, Joh. Frang von Ratichty, Bien 1779. Dr. John Deier bezweifelt biefe Angabe, ba bas Lieb weber in ben Bebichten Ratichtys (Wien 1785, neue und vermehrte Aufl. Wien 1791) noch in beffen Reueren Gebichten, (Wien 1805) vortommt. Bgi. Röhler-Meier, Bolislieber von ber Mofel und Saar, Nro. 26 (halle 1896), ferner Metet, Bolistever von der Molei und Saar, No. 26 (Paul 1896), ferner R. H. Prahl, Unsere vollstümlichen Lieber von Hoffmann von Fallersleben (Leipzig 1900, Engelmann), Nro 1210, Seite 254. A. Bender, Oberschefflenzer Bolfstieber (Karlsruhe, G. Pillmeyer 1902), Nro. 160. Außer im Egerland in Pommern, im Spessart, in Steiermark, Wien bekannt. (Siehe Alois John: Die Wilhelmine in der Zeitschrift sür öfterr. Bolkstunde. Wien VI, 1900, Seite 30. Her auch 4 Melodienbeigaben.)

Nro. 2. Erd-Böhme, Deutscher liederhort, Leipzig 1893. II. Bd., S. 338. Hoffmann von Kallerslehen Schles Rassel.

Nro. 2. Eta-Bopme, Beuticher Leberhort, Leipzig 1898, II. Bb., S. 388. Hoffmann von Fallersleben, Schles. Bolkst., Leipzig 1842, Aro. 181. Müller, Bolksteber aus dem fächs. Erzzedirge, Annaderg 1883 und 1891, Seite 108. Hoffmann-Prahl, Nro. 47. Aug. Bender, Nro. 173, Seite 199.

Nro. 3. Erd-Böhme, Bd. I., S. 409 (unter dem Titel "Aitter Ewald und die Minna"). Bogtländische Fassung in "Unser Bogtland" von Dr. G. Doehler", II. Bd., Heft 10. Aug. Bender, Nro. 1. Hoffmann-Prahl, Nro. 725. Köhler-Meier, Bolkst. von der Wosel und Saar (halle 1896), Nro. 183 (mit aussührt. Nachweisen). Siehe auch Boretsch in den Preuß, Jahrb. Bd. 77 (1894), S. 210 fgb.

funft einzelner Lieber: oberöfterreichische und fteirische Ginbruche und gang neuere Lieber. Lage aus jedem egerlander Dorfe ein Berzeichnis wirklich baselbst gesungener Lieber vor, so wurde man erft bie ungeheuere

Dro. 4. Abnlich mit bem Lieb Dro. 129 bei Brufchta und Toifcher: Deutsche Bolkslieber aus Böhmen, Prag 1889, wo als Ursprungsort Johannes-tal bei Oschig angegeben ift. Auch Aro. 130 a, ebenbaselbst, wäre zu verglei-chen. Im ibrigen: Des Knaben Bunberhorn 2, Aro. 81. Mittler, Deutsche Bolkslieber 1866, Aro. 166, 286, 982. Simrock, Die beutschen Bolkslieber Pro. 181. Meinert, Bolkslieber aus bem Kuhländchen 1817, S. 46. Hoffmann von Fallersleben, Schles. Boltslieber 1842, Aro. 76. Reifferscheib, Weftphal. Boltsl. 21, Ostar Schabe, Boltslieber aus Thüringen, Weimarer Jahrbuch III, 25. Ditfurth, Frant. Bolisi. 1855, 2, 133. Schloffar, Bolislieber aus Steiermart 1881, 158. Pogatichnig, Boltel. aus Kärnten 1870—79, 2, 601. Proble, Weltl. und geiftl. Boltelieber 1855, 23. Nro. 5. Erd-Böhme I, S. 172, unter bem Titel bie "Morbeltern".

Nro. 6. Boltetumlich geworbenes Runftlieb. Berfaffer R. Fr. Loffius 1781. Bohme, Boltetuml. Lieber Nr. 647. hoffmann-Brahl Nro. 68.

Nro. 7. Erd-Böhme II, S. 492 in vier verschieb. Lesarten und Beisen. Ang. Benber, Oberschefflenger Bolkslieber, Nro. 51. Meier-Röhler, Nro. 47. Nro. 9. Erd-Böhme III, S. 581. Ang. Benber, Seite 274. Meier-Röhler, Nro. 216.

Dro. 10. Offenbar ein Bantel, wie Erd-Bohme I, Dro. 50 u. ff.

mehrere anführt.

Rro. 11. Erd.Böhme I, S. 162-172 (Rro. 47-50). Am abnl. mit b. egerl. Faffung ift Rro. 48 c. Beitverbreitetes Bollslieb mit verschiebenen Anfangen, icon von Goethe im Elfaß (12 Lieber a. b. Elfaß 1771) aufgezeichnet, von Jacobi (Bris 1776, S. 184). Gerber, Boltel. I, 1778, S. 38. Uhland S. 168. Abnlich mit Rro. 42 f. S. 133 bei Gruichka und Toifcher, Deutsche Boltel. a. Böhmen. Abam Bolf, Boltel. a. b. Egerlande, Eger 1869, Seite 1. (Es fallen brei Sternlein bom Simmel.)

Mro. 12. Bolfstümlich geworbenes Runftlieb. Berfaffer Lebrecht Drewes 1836 in feinen "Gebichten" (Berlin 1849), Seite 180. Röhler-Meier, Bolts- lieber von ber Mofel und Saar, Salle 1896, Rro. 186. Erd-Böhme II, S. 469,

Nro. 672. Hoffmann-Prahl, Nro. 896.

Mro. 13. Erd. Bohme II. S. 640, Mro. 838 a. Weitverbreitet, icon im Bunberhorn 3, 41. Bei Gruichta und Toifder S. 206, Rro. 190. Mug. Benber Nro. 136.

Rro. 14. Erd.Bohme I, G. 842. Meier-Röhler I, Rro. 9 A u. B. Uhland, Bolfel. 1, 205, Dro. 93. Burbe beim Spinnen gefungen. Aug. Benber. Mrs. 148.

Nro. 15. Erd.Böhme I, G. 356.

Mro. 16. Bruichta und Toifder, Deutsche Boltelieber aus Bohmen, S. 94, Aro. 8 a-d. Bilmar, Sanbbuchlein für Freunde bes beutschiebes. Marburg 1879, S. 133. Erf-Bohme I Rr. 108. Simrod, 66; A. Müller, Bolkelieber aus bem Erzgebirge, Annaberg 1883, 84; D. Bodel, Deutsche Boltslieber aus Oberheffen, Marburg 1885, 28; Lewalter, Die Boltsl. aus Nieber-

heffen. I. heft. hamburg 1890, 32. Rro. 17. Erd-Böhme I. S. 486. Ditfurth, Frankische Boltel. Leipzig 1855, 2, 69. Mittler, Deutsche Boltel. Frantfurt 1865, 232. Ditfurth, Bolteund Gefellichaftslieber bes 16.—18. Jahrh. 82 b. hrufchfa u. Toifcher, Deutsche Bolkslieber aus Böhmen, Rro. 220. Altes Lieb, icon im "Bunberhorn" 1806, I, S. 345. (Goethe in ber Rezenfion biegu: , Roftliches Baubeville, bas unter

mehreren Ausgaben befannt ift.")

Fulle und ben Reichtum an Liebern gewahr und tounte ursprüngliche und eingewanderte, in neuerer Zeit augeflogene, burch Golbaten mitgebrachte von einander trennen.

Babrend Juchger und Bierzeiler von ber mannlichen Jugend bes Dorfes gefungen murben, gehörten bie Redenfinben- und Commernachtslieber in bas Bebiet ber Dagbe und Mabchen bes Dorfes. Dagu tam noch ber Nachtwächter, ber mit einem horn und einem Lieb bie Stunden ber Racht verfündete (Rachtwächterlieber fonnte ich leiber nicht auftreiben), und als fahrender Mann ber Banteljanger. Jodler und Birtenlieber murben von ben Butinaben gefungen. Die Jobler verbienten eine balbige Aufzeichnung. hirtenlieder bestehen im gegenseitigen Bufingen mabrend ber Beibe (ob ber Rachbar gut huten habe, ob er bald eintreibe, wie riel Uhr es fei). Ballfahrtslieber fang ber Borbeter zuerft vor und die Prozession im Chore nach. Die Jahreszeitenlieder murben von Beibern (Reujahrefingen) und jungen Burichen (Dreikonige-Sternfingen, Commer und Binter) vorgetragen. Lieber beim Faschingeziehen fang Die Schuljugend. Außerbem sangen Die Boch-

Mro. 20. Erd. Buhme III, S. 189-192, (Nro. 1308-1306). Grufdfa und

Toifcher, Seite 188, Rro. 147 a. Aug. Benber, Rro. 67. Rro. 21. Erd-Bohme III, S. 448, Rro. 1638.

Nro. 25. Torfo. Ahnlich mit Nro. 268 bei Röhler-Deier.

Nro. 27. Erd-Böhme III, S. 201, Nro. 1817, ähnlich. Nro. 28. Erd-Böhme III, S. 283, Nro. 1428, Ditfurth II, S. 202, 265. Simrod, S. 328. Mittler, S. 892. Miller, Erzgeb, 33. Meier-Röhler, Rro. 260.

Rro. 29. Erd.Böhme III, S. 213, Rro. 1331 ("Die Filfelier"). Müller, Erigeb. 1883, Nro. 14. Lewalter, Deffen I. Rro. 35. Mejer-Röbler, Aro. 248. Dro. 32. Tert und Melodie von Beinrich Pfeil 1871. (Buerft gebrudt

in "Aus meiner Liebermappe". Regensburg 1879, G. 25.). Soffmann-Brabt, Nro. 1076.

Mro. 33. Text und Melobie von Thomas Rojchat 1870 nach einem wirtlichen farntner Boltelieb, in Retheime Sammlung "222 echte Rarutnerlieber", Bien 1893, Aro. 211. hoffmann-Brahl Aro. 1137. Aro. 34. Berfasser Bilb. hauff 1824. (Umbichtung nach einem Bolts-

liebe: "Gut gedacht, aller Frent ein Ent gemacht", von Christian Gunther 1751.) Erd-Böhme II, S. 522. hoffmann-Brahl, Rro. 894.

Mro. 35 und 36 find neuere Rouplets.

Mr o. 18. Erd.Böhme I, 432. Bur Müblen, Rieberrbein, Bolfelieber, Mro. 85. Meier-Röhler, Dro. 140, mehr ber Faffung B abnlid. Drufcta und Toifder, G. 116, Mro. 24 a-c.

Rro. 19. Bolfetumlich geworbenes Runftlieb. Berfaffer Anton Freiherr von Rlesheim in feinem "Schwarzblattl aus'm Bienerwald". Bien 1846. Erd. Böhme I, S. 261, Nro. 73 a. Die schöne Holzleserin. Hruschta und Toischer, Seite 118, Nro. 26 (aus Strobenis bei Bubweis). Schlossar, Steir. Bolksl. S. 334, Nro. 304. Hoffmann-Prahl, Nro. 28.

Nro. 22. Erd.Böhme II, S. 832, Nro. 511, ("Belterfahrung".) Nro. 24. Erd.Böhme II, S. 763, Nro. 1002. Ahnlich bei Gruschta-Toifder, Rro. 277, G. 255. Altes Lieb (icon bei Deldior Frant: Fasciculus quodlibeticus, Coburg 1611, Dan. Frieberici, Remes Bant luftiges ond furgweiliges Quoblibet, Roftod 1622).

zeitsgäste in früherer Zeit noch ein Hochzeitslied vor der Brautkammer: "Wir kommen vor des Bräutigams Tür, in Züchten und in Shren (beruht auf einem Lied des Nikolaus Hermann, Kantor in Joachimsthal, aus dem J. 1562. Bgl. Böhme, Altdeutsches Liederbuch, Leipzig 1877, 239, 240. Bgl. Hruschka und Toischer, Deutsche Bolkslieder aus Böhmen, S. 215, Seb. Grüner in unseren Beiträgen IV 1, S. 56 und 122) oder das Lied "Wer in den Chstand will eintreten." Kinderlieder und Wiegenlieder, Bastlösereime, Sprücke beim Beerenklauben wurden früher bereits einige erwähnt. So sang also im großen und ganzen alles im Dorf bei entsprechender Gelegenheit. Und auch der alte "Aahna" wird oft noch ein Stückl aus seinen jungen Jahren zum Besten gegeben haben.

Ich reihe noch einige Bierzeiler an, die heute noch aus spontaner Laune entstehen und von benen jedes Dorf neben überkommenem Borrat feinen Eigenbau hat.

- 1. Dau hint'n bin i fura, wan b'Sunn fua schäin scheint, Bau Summa u Binta toa(n) fenfta o lei(n)t.
- 2. Ich bin halt ba kloi(n) Hanel va da Foußsackelmühl, Roa(n) hoim gaihn, koa(n) bau bleibn, koa(n) thoun, wos i wil.
- 3. Heunt, heunt, fisch'i mein Teich Uawan Damm, untern Damm, klab'i meine Fischla g'samm.

An Sagen ist unsere Gemeinde verhältnismäßig arm. Rein Berg, Teich, Brunnen oder sonst eine Ortlichkeit ist durch eine Sage besonders hervorgehoben.

- 1. Mythische Sagengestalten (auf ben Seelenglauben und Totenkultus zurückgehend) sinden sich nur in Sitten und Bräuchen angebeutet. Die Seelen der Toten erscheinen als Bind, Sturm, in Tier- und Menschengestalt, als Spud und Geistergestalten, Gespenster. Sie ruhen aus in Quellen, Flüssen, Bäumen und Bergen, an Rreuzwegen und man bringt ihnen daselbst Opfer. Sie erscheinen meist um Mitternacht besonders in den Zwölfnächten. Auf diesem Glauben ruhen die Totenbräuche (Öffnen der Fenster, Anzeige des Todes an die Bienen, Semmel- und Milchessen am Borabend vor Allerseelen, das Windstern (Melusine); ferner die Sage von der wilden Jagd (die in unserer Gemeinde bei Hophaus beobachtet wurde, vgl. Unser Egerland IV S. 7), als deren Führer Wodan gilt, der Sturmgott, der Führer des toten Heeres, ferner die Gestalt der "Sperte" (Perchta, Seelensührerin).
- 2. Dämonische und elbische Sagengestalten. Ihr Ursprung liegt in der Natur, der Landschaft, es sind phantastische Borstellungen des Boltes, Personisitationen der elementaren Naturgewalten. Dieher ge-hören die Feld-, Bald- und Bassergeister (Nixe, Wassermann, Bilmazichnitta, Orache), die Zwerge, der Hähmann, die Heren. (Über sie vgl. S. 162.)

- 3. Sagen, welche auf alte Rultftatten, Baine, Opferplate, Dals ftatten benten, finden fich teine.
  - 4. Teufels-, Banber- und Schatfagen feine.
- 5. Siftorische Sagen (Gründungsfagen, Ortsfagen, Geschlechterfagen) teine.

Grohmann (in feinen "Cagen aus Böhmen" Prag 1863, Seite 283) zeichnet folgende Cage aus Oberlohma auf:

Der Mann ohne Ropf. Bei dem Dorfe Oberlohma zeigt sich alle Jahre im Advent um Mitternacht ein Mann, der trägt Stiefel und Sporen, aber er ist ohne Kopf. Einmal saß eine alte Bettlerin am Bege und schlief vor Müdigkeit ein. Als sie auswachte, war es schon sehr spät und der Mond stand hoch am Himmel und schien hell. Eben wollte sie ausstehen, da hörte sie hinter sich Schritte, sie schaute sich um und sah den kopflosen Mann vor sich stehen. Er fragte sie, wie sie heiße? Als sie keine Antwort gab, warf er ihr einen Tannenzapfen zu und sprach: "Auf Wiedersehn!" Das Beib ging nach Hause, ward krank und starb nach 3 Tagen. Als sie begraben wurde, war der Tannenzapfen verschwunden und lag an derselben Stelle, wo ihn der kopstose Mann dem Beibe zugeworsen hatte.

Allgemein bekannte egerländer Sagen waren: Die Räuber auf Maria-Aulm, die Zwerge vom Kammerbühl, der Hähmann des Franzensbader Moores, die Sibylla Beiß, der Wassermann, die Totenmette, der

verwunidene Bauer u. a.

In ber Binternacht, wenn bie Leuchte brannte und bie Spinnraber furrien, murben baufig Darchen erzählt u. am. von bem Groffnecht, ber eine Menge berfelben fannte und fie auch echt volkstumlich zu erzählen wußte. Go erinnere ich mich noch an bas geheimnisvolle "Sefam, Cefam thu bich auf!", an bas "Tischlein bed bich", an Sanst und Gretel und bie alte Bere im Bald u. a. Dit Bergnügen fand ich fie später als Student in ben Grimm'schen Kinderund Sausmarchen wieder. Auch Legenben murben baufig ergablt, fo bie befannte von St. Betrus und bem herrn, wie fie nachts im Bauernhof einkehren und um ein Nachtquartier ersuchen. "Ja, sagt ba Bana, ich will ent wul dan b'haltn, owa morg'n froit gaiht schon ümma voiara 's Drefch'n oa(n). No(n), fagt ba Betrus, is a recht! Boi nu ba Bana in ba froih afg'ftanbn is zan Drefchn, fa wedt er fie a mit af. Stäihte af, fagt a, 's is fcon Zeit gan Drefcon! Doi owa bobn fie neat g'mudft u neat groiat u habn icon ftab weita gichlaufn. Dos haut bean Bauan gärgert und woi a fie nu a mol wedn gaibt, nimmt a glei an g'boringa Stedn mit u baut an Betrus ordtli burchg'hana. Stäihts af, fagt a, fust tumm i nu a mol. Draf haut ba Betrus jan Berrn g'fagt; Berr, lau mi binte leg'n. Na, fagt ba Herr, is mia a recht. Nau ara Wal kinnt ba Baua

wieda und trifft sie nu allawal in Bett liegat. Bart's, sagt a, voring hob i an Bordarn prügelt, bita gäihts übern hintern." Und da Petrus hauts zweitmal an Bugl vulla gröigt." — Auch an andern Scherzerzählungen sehlte es nicht. So wurde besonders Neugierigen nach umständlicher Einleitung die Geschichte von dem Schäfer erzählt, der früh aufstand, seine Herbe sammelte, mit der Herbe durch einen Bald, dann durch eine Biese, schließlich an den Steg eines Baches kam. hier wurde nun plöglich in der Erzählung abgebrochen mit der Entschuldigung: jest musse man erst warten, die alle Schafe über die Brüde gelangt seien, worauf dann die Geschichte weitererzählt würde (was aber niemals geschah).

Um besten offenbarte sich an diesen Winterabenden der Bolfshumor

in Schmanken (Schnaugn"), Ratfeln und Sprichwörtern.

"Schnaugn" waren schnurrige kleine Geschichteln, Anekoten, die man bei fröhlichem Zusammensein gerne erzählte. Die alte — Bäuerin hat einen Sohn beim Militär. Begegnet ihr da unlängst ein Bestannter auf der Dorsstraße und fragt sie: "No(n), wöi gäihte'n denn ban Militär? Is a leicht scho(n) wos?" "Raln thout sa se," sagt sie brauf nach längerem Besinnen, "öiga wois i no neat, is a Gener al oda a Korpor al." — Nach der Beichte bleibt die Bäuerin noch eine Weile vor dem Pfarrer stehen, der ihr die Absolution erteilt hat, schaut ihn längere Zeit verwundert an und sagt endlich: "No(n), sats denn diats neat dea gunga Kruaps? Schaut's ma no(n), wöi döi Kröpf häa wachsn."

Ein Egerländer besah sich auf der Prager Brude die Stelle, wo St. Nepomut in die Moldau hinabgestürzt worden war und sagte: "Ui stral hintana, schöll's owa dean ein)-afraislt hobn!"

Bon Ratfeln maren bie befannteften:

1. Wie fcreibt man burres Gras mit 3 Buchftaben? (Beu.)

2. Wohin ist ber Herr Jesus gegangen, als er 12 Jahre alt war? (Ins breizehnte.)

3. Wenn 100 Bogel auf einem Baum figen und man ichießt einen berunter, wie viel bleiben bann noch oben? (Reiner; fie fliegen alle fort.)

- 4. Bas ift so flein wie eine Maus und ziehen's boch zehn Pferde nicht über ben Berg hinauf? (Das Zwirnstnal.)
  - 5. Welcher Bart hat feine Baare? (Der Schliffelbart.)
- 6. Welche Uhr braucht tein Aufziehen? (Die Sonnenuhr.)
  7. Warum ist's ein Unglud, wenn einem ein Hase übern Weg läuft? (Beil man ihn nicht gebraten in der Pfanne hat.)
  - 8. In welcher Stadt fterben bie meiften Leute? (In ber Bettstatt.)

9. Ber ift ber erfte in ber Rirche? (Der Schluffelbart.)

10. Bas geht weiß in die Schwemme und kommt rot wieder? (8 Küchl.)

11. Bas geht schwarz in die Schwemme und tommt rot wieder? (Der Krebs.)

12. Bas ist bas? ber's macht, braucht's nicht, ber's tauft, will's nicht, ber's hat, ber weiß's nicht? (Der Sarg.)

13. Wo hat Abam ben erften Löffel jum Effen genommen? (Beim

Löffelftiel.)

14. Belder Rönig hat fein Land? (Der Rönig im Rartenspiel.) Bon Sprichwörtern und Rebensarten sei hier eine Auswahl ber gebräuchlichsten aufgezählt:

1. Meina henna halbn braucht ber Pfarrer feinen hahn zu

halten.

2. Bos's Sanfal neat lernt, lernt ber Bons nimmameiba.

3. Bauft bas oa(n)-brennt, moußt ba's a as-effen.

4. Mit bia tonnt ma a Stoblthaua a(n)-renna.

5. Bauft wieda d'Aug'n gröißa g'hatt, als wöi an Mogn.

6. Ba bera könnt ma ah segn: a Maßl Fauß und an Nopf Schoub.

7. Dös war Wassa af sa(n) Mühl.

- 8. Da Upfl fällt neat weit ban Bamm.
- 9. Ich bin scho(n) wöi af Raudln g'feffn.

10. A laara God ftaiht neat.

11. Ber lang Cuppe ift, lebt lang.

12. Effn u trinfn halt Leib u Seel g'famm.

13. Bos ma neat in Ruapf haut, mouß ma in Föign hobn.

14. A jedara schöll voa seine Thur fährn.

15. 38 neat Fifch, neat Fleisch.

16. Dea thout, als wenn er neat funfe gibin tannt.

17. Unfraut verbirbt neat.

18. Wirst a scho(n) nu b'Bafn brefchen baian.

19. A jedara woig felma am besten, wou nan ba Schouh brudt.

20. D'Mauth bricht Gifn.

21. Dös is a harta Nuß zan Affnackn.

22. Dea gaiht, als wöi wenn an b'Sahna's Braut g'numa bain.

23. Schindl fan am Doch.

24. Dös is g'hupft, wöi g'sprunga.

25. Dea is's fünft Rod am Bagn.

26. Dan ftaiht a, woi ba Dos am Berch.

27. Döi trägt owa ihra Rasn hauch.

28. Er is mit ba Thur in's haus g'falln.

29. D'Sunn haut nu toin ban Land affig'icheint, ama ba Reng baut icon die größten Guaf in Boch vi-g'ichwemmt.

30. Dea haut all Engl finga g'haiat.

31. Neat all Toogh is Kirwa.

32. Ümgköiat is a g'fahrn.

33. Dea gaiht mit ba Rirchen fime Rreug.

34. Buagl friß oba stirb!

- 35. Uma(r)oll is fcbin, baboim is am fcbnften.
- 36. Dös gäiht wöi am Schnöiala.
- 37. Dos lagt fie neat umas Anbi boign.
- 38. Bea aiha fimmt, mohlt eiha.
- 39. Mus haut fa(n) Zeit.
- 40. Dea haut lautn g'haiat u neat g'famfchlagn.
- 41. Rimm bi no felwa ba ba Rofn.
- 42. 3ch bo möin as Bood a8-faffn.
- 43. Af mir fans icon lang gnouch umma g'ritu.
- 44. Bos woiß ba Dos van Sunnta, wenn a all Togh Sah frift.
- 45. Dea baut a ran Teufl baarfag laffen feab.
- 46. Dea macht a alln Ganfn Schouh.
- 47. Dea baiat b'flaich nöign u's Gros machin.
- 48. Asmendi bui, innwendi pfui.
- 49. Dea haut G'icheibtheit a neat mit Löffin g'freffn.
- 50. Dea fiaht a ran himmel füa(r) a Baggeign van.
- 51. Dea is sua lang, woi a Ghonas-toogh (Johannistag).
- 52. Rumm Spit, gemma, bau wiad g'ftichelt.
- 53. Una herrgott logt ba Bieg an Schwoang neat j'lang machin.
- 54. Froih afg'ftanbn, gung g'freit, haut nu nemats g'reut.
- 55. Rimmft bu an Stedn, nimm i an Sood.
- 56. Dau is ma hintn a loima g'feah, ale woi vorn.
- 57. Ria(b)n ma a weng van Leutn, b'Leut ria(b)n va uns a.
- 58. Wenn b'Beima nets g'lation hain, machfat ihnen's Dal zon.
- 59. Dera pagt bos, woi ba Bieg 's Rummat.
- 60. Ba bera is nets fica, als woi gloiats Gifn und Mublitoin.
- 61. Du wirft ba beine Borna icon nu o-ftaugn.
- 62. Du foanst a neat mitn Ruapf burch b'Banb.
- 63. Ba ent zwoian g'haiat a bia(r)'s Stirnbladl.
- 64. Dis is a Aina, wan ma an Anan damit fangt.
- 65. Dös is a olwara Halica.
- . 66. Dea woa(r) a neat baba, wöi unna herrgott an Bastanb as-talt haut.
  - 67. Dbi mecht a allaweil a G'ficht, woi neun Toogh Rengn-weda.
  - 68. Dea fiaht an Bolb va latta Bauman neat.
- 69. Dea mecht a gea(r)n Büschala hadn u toa(n) neat zoui van Reisa.
- 70. Dera beaf ma a niad glabn, wos fie bett, val wenga wos onas.
  - 71. Dea macht a foan Wafferl troi.
  - 72. Cett' fcbin Buagl bobn ma fcon meiara pfeiffn baian.
- 73. Bea(1)'s Troi af ba Da(n)mab schaut und b'Moibla in Wirthaus, bea kunt za nets.
  - 74. Dan wird ba Baig a aiara zeiti, wois Rorn.

- 75. Dea is bumm, bag nan Bans beign.
- 76. Wenn b'Maus fot haut, is Mehl bitta.
- 77. Zwei(n) hart Stoi(n) gebn Fena.
- 78. Dea hund, bea balt, beißt neat.
- 79. Dea gaiht oan, woi a Breama.
- 80. Dea is nuan Bergott fa(n) Reitpfa.
- 81. Benn ba Beeblmoa(n) nets hoben foll, valöift a's Braut in Rangn.
  - 82. Dea is nu neat a recht trudn hintan Ana-waschln.
  - 83. Dea singt, wöi d'Rat greint.
  - 84. Dea ftrost va latta Falfat.
  - 85. Dean vabröift D'floich an ba Banb.
  - 86. Dbi ftenger neat af bis n'an d'Sunn in's Dal fcheint.
  - 87. Dea mou a Saut hobn woi a Stieflboinling.
  - 88. Benn d'Rat brag is, haut d'Maus ihran Meaz.
  - 89. Dean gaiht's weiße Boia affa.
  - 90. Dau wird a ba Bach-nafn bal a(n)faln.
  - 91. Dean tonnt' ma(r) a Schwefeltoppn g'freffn geb'n.
  - 92. Dia(r) tramt a van Hout-schwalban.
  - 93. Dea wa gout naun Tand foidn.
  - 94. Bau nete g'fammg'fchlegn wirb, is toan Birtichaft.
  - 95. Du toanft mi funfan, hauft imma fechfa Feiaaubnb.
  - 96. Dia hangt's Rinsberger Beeblmannl eina.
  - 97. Dea fiaht as woi a g'fanng'frauana Dautschn.
- 98. Dea reißt's Mal af, da ma mit aran Haaswogn brinna ümköiahn könnt.
  - 99. Beint is a Rölt, daß d'Schnidlniagl buschn.
  - 100. Dea haut a ras oma in d'Fressn ei(n)-g'sagt.
  - 101. Dea is grua wöi Ausschwing. 102. Rloing Tupfla laffn glei üma.
  - 103. Benn ba Beamara nets haut, ba Prahla haut gaua nets.
  - 104. Bea Büagl fanga will, bearf neat mitn Stedn einschmeißn.
  - 105. A gouta Beirat bringt alls wieda eina.
  - 106. 's dauert nea a Bata(r)unsa lang. 107. Kua(r)z va da Erdn, is latta Kern.
  - 108. 'S Mal is a kleins Luach, vazäahrt owa haus u huaf.
  - 109. Ba bera ftedte Luchn u's Greina in oin Gad.
  - 110. Allamal mos Reus und nöi(n) mos Gicheibts.
  - 111. Dea haut 's Mal am rechten Fled.
  - 112. Bea an Rean hobn will, mou d'Rug af-beign.
  - 113. Dea siaht as, woi wenn an ba Wind g'fammgwaht haut.
    - 114. Gouta Weg in ba Krumm, gaibt a neat viel umm.
    - 115. Bos lang gaibt, gaibt neat icoin.
- 116. Can Kinna floa(n), tretns d'Eltern am Fouß, sans grauß, afs Herz.

- 117. Die gang Bochn frant u am Sunta foa(n) Leich.
- 118. A langa Krantheit, a sidra Taub.
- 119. Dea gaiht oa(n) woi a Sachs.
- 120. Da Spara mouß an Bathoua hobn.
- 121. Ban Taubn fan, floign Taubn zou.
- 122. Gaiht's boa, wenn'ts foin Stedn hauts.
- 123. Baft neat affi gftiegn, maft neat via gfalln.
- 124. Bos a Hachrl wean will, frummt sie ba Zeit.
- 125. Dau stand ma ba Sadl nau Hulzbiran.
- 126. Alla fünfa grob fa(n) laua.
- 127. 38 a mol a(n)-gwoigt, muß a as-gwaschn werbn.
- 128. G'funna, g'funna wiedagebn, g'ichentt, g'ichentt b'haltn.
- 129. Dea schaut ein, woi b' Rat in Ralen(b)a.
- 130. Boi's bi bettft, fua liegft.
- 131. Dau beißt d'Maus foin Fabn maiha o.
- 132. Der will fimaroll Rattn fånga u bahoim koan Maus.
- 133. Dan is g'hupft wöi g'fprunga.
- 134. Ma koan an Leutn 's Mal neat vabindn.
- 135. Bea ma schaua, woi ba Kathl d'Haubn ftaibt.
- 136. Dos fonnt ma g'ftubln werbn.
- 137. Dea gaunte Pfa va hintn af.
- 138. Dös höit ma da Past a g'sagt, dan höit i koin Mülla braucht.
  - 139. Bau nets is, haut ba Raisa 's Recht valauan.
  - 140. Afta maiara afta beffa.
  - 141. Bea lang fräigt, gäiht lang irr.
  - 142. Dau beift b'Maus toin Fabn maiba ob.
  - 143. Dös is g'haut, wöi g'ftochn.
  - 144. Rumm i heunt neat, fumm i morgn.
  - 145. Ba finft u wieda nets.
  - 146. A rechta Ochs bleibt af da Strauß.
  - 147. Jedara mou fa(n) eigene Saut j'Mart trogn.
  - 148. Wos in Saus tocht wird, foll in Saus geffn werbn.
  - 149. Dau strauft d'Uafagobl a ran Rehrbefn.
- 150. Dis is anas Korn, haut ba Mülla g'jagt, wöi a haut ins Mausbreckl einbissn.
  - 151. Dös is a handicha.
  - 152. D'Schwiecha u d'Schnauha, fahrn feltn in oina Fouha.
  - 153. Wos nutt ma Nürnberg, wenn i ton haus brinna bo.
  - 154. Ba bean zwoian is oina, woi ba wecha.
- 155. Wea d'Moidla in Wirthaus schaut u's Trai af da Damad, bea kinnt za neks.
  - 156. Dita gemma af Schnarcharat u am Febamart faighma a(n)
  - 157. 'R G'fclacht nau fcoult in fenna.

158. Bea lang Suppn ift, lebt lang.

159. Dea lebt wöi ba Berrgott in Frankreich.')

Berhaltnismäßig sparlich außert fich ber Sinn bes Bolles in In- schriften auf haus und hausgeräten.

Besondere Gestalten bes Bolkshumors wie die ehemaligen Dochzeitlader und Profuratoren haben unter ben veranderten Berhältnissen ebenfalls manche Einbuge erlitten.

Für den Charafter des nordgauischen Bolles ist die Bollsdichtung wohl das bedeutendste Dosument. Sie zeigt es in Freude
und Luft, wie es singt und fröhlich ist, wie es sinnt und gestaltet,
formt und nachdenkt. Auf diesem Gebiete ist das Bolf immer neuschöpferisch in unerschöpflicher Ersindungs- und Gestaltungsgabe geblieben.

#### 8. Mundart. Namen.

Der in der Gemeinde gesprochene Dialett ist der egerländer (nordgauer, oberpfälzer) und noch durchwegs in Ubung, wenn er auch in letter Zeit durch die Berührung mit der Stadt in einzelnen Bildungen etwas abgeschwächt und verstädtischt erscheint. Der egerländer Dialett gehört zur oberdeutschen Untermundarten ganz Westböhmen (östliche Linie: Graslit, Schlaggenwald, Duppan, Baltsch, Manetin, Wsschrau, Tuschau, Staab, Bischofteinit, Neuern, Eisenstein), im Norden das vogtländische Dreied von Aborf die Martnentirchen, in Bayern das Gebiet dis an den Regen, Regensburg und die Nürnberg. Als ursprünglichses Gebiet, in dem er am reinsten und unverfälschesten gesprochen wird, gilt das Egerland. Bei den zahlreich vorliegenden Abhandlungen?) über diese Mundart, welche unter allen deutschöhmischen gegenwärtig die am besten durchsorsche ist, bedarf es an dieser Stelle keiner näheren Darstellung.

Ich beschränke mich baber auf eine Zusammenstellung ber gebräuchlichsten Namen. Die Bebeutung und Wichtigkeit ber Dorfund Flurnamen, ber hof- und Eigennamen wurde schon an früherer Stelle hervorgehoben. Auch die Bezeichnungen ber hausgeräte, ber

<sup>1)</sup> Bgl. hiezu die Sammlung in "Unfer Egerland" (II S. 7, V S. 8, 16).
2) Man bgl. die Literaturangaben bei hauffen, Ginführung in die bentschöhmische Bolfetunde S. 141 ff. Unter ben zulest erschienenen sei vor allem 30s. Schiepe als ausgezeichnetes Buch "Der Sabbau ber egerläuber Mundart" I (Prag 1899, Berlag bes Bereins für Geschichte ber Deutschen in Böhmen) erwähnt. Prof. Schieped hatte auch die Freundlichkeit, die beifolgende Karte zu überprüsen.



innern und äußern Einrichtung bes Hauses und ber Wirtschaftsgebäube, ber ländlichen Arbeit selbst bergen altes Sprachgut. Im folgenden seine Zusammenstellung nach den von Brof. Peters!) in Leitmerit aufgestellten Gesichtspunkten versucht.\*) Jugend, Alter, Krankheit und Tod, Berwandtschaft und Freundschaft, der Körper und die einzelnen Glieder, Nahrung, die Monate, die Tracht, das Wetter, Haus und Hof, die Arbeit u. a. haben gewisse sessignend Ausdrücke und Namen, welche für den Bolkscharakter bezeichnend sind. Eine erschöpfende Darstellung ist bei dieser Zusammenstellung nicht beabsichtigt, ebensowenig eine lexikalische Erklärung, doch regt sie vielleicht zu weiteren Nachträgen an. Der in Klammer beigegebene Wortsinn wird kein Migverständnis über die Bedeutung aussommen lassen.

#### 1. Bon ber Biege bis jum Grabe.

Af b'Belt kumma (geboren werben). — Böiasuppn (Biersuppe beim Taufschmaus). — Tuad (Tuad-herr; Tuadfrau; Tuatn-göld; Tuadn-ring; Tuab-kiß) = Tauspate, Patengeld, Patenring (ein ring-förmiges Gebäch) Patenkissen (am Plunberwagen). — 's Kloinsal, Hemmbengl, Nadapritschl, Trutschal (Bezeichnungen für Kind). — Nutschl (Sauglappen). — Hetschn (= Wiege ober wiegende Bewegung über-haupt). — Stempst, Bamban (letzteres in Berbindung mit Zorn-) = stämmiges, zorniges Kind. — g'stülln, g'stadinga (abstillen, zur Ruhe bringen). — Schlodan, Todn (Kinderspielzeug, Puppe). — Werbeln, Patschefspielen (mit dem Paleß) Jugendspiele. — Uszisan (auszählen bei Kinderspielen). — Pfatschr! (Schlag des Lehrers auf die innere Handstäche). — Ratschn (Schnarrinstrument in den Ostertagen). — Breama, Schnera (Pfeischen von der Fliederstaude oder der Kastanie).

Bou, Borich, Kerl (junger Mann, Liebhaber, letteres Wort im wege werfenden Sinn). — Måidl (Madchen). — Baufisteich (Regelbahn). — In die Zech trinken, gassatn (gassauna). — Råia (Reigen). — Gurzn, an Gurza machen (Juchzen). — Schwenken, einfuxen, einfougn, einstrahn, einhaltn, einwäußtn, einarban (Bezeichnungen für Tanzen). — A G'schoi (Durcheinander). — Heschen (heftig atmen).

Hutn gaibn (besuchen). — Am Frei gaihn (freien). — D'Da(n)riading u d'Bausching (Anrede und Zusage bei der Werbung). —
D'Morgn-gau, d'Baughäiaring, '& Haftlgöld (Morgengabe, Zugehör, Haftlgeld). — Da Leitäf (Leihtauf). — Derselbe muß "grautn" (geraten). —
Afbua(d)n werd'n (Aufgeboten werden). — Hauchzat, Hauchzatloda,

<sup>1)</sup> J. Beters: Unleitung gur Stofffammlung in ben beutschen Mundarten Bohmens. Brag 1864.

<sup>2)</sup> Bgl. auch Bancalari, Forschungen und Studien fiber bas haus (Mitt. ber Anthropol. Gel. 30. Band, Wien 1900),

Bräugam, Brautföihara, Braut, Kranzsjunpfa. — Rammawogn (Brunnawogn), Ramafrau. — Braut as-betn. D-g'segna. — D'Ferting (Fertigung, Brautausstattung). — Aszug (Auszug für die Alten).

Marobi fa(n), fein Ung'fund haben, feinen lig haben, loi fa(n) (franteln). - D'Schnapfn (Schnupfen). - 'S Reifin (Rheumatismus). -'S Galva (Speichelfluß). — 'S Mal-Gfpeer (Trismus). — Aszehring (Auszehrung). - D'hin-fallat (Epilepfie). - 'S Ralt (Bechjelfieber). - D'Sia (Erbrechen). - Golbene Aber (Samorrhoiden). - Gall is . üma ganga (Gelbsucht). - Da Brand is bazon tumma (Eitervergiftung). D'Fled (Mafern). — Blautamaufat (blatternarbig). — Bauchweihding (Bauchweb). - Unrichtig gebn (abortieren). - D'harnwindn (fcmerzhaftes Urinieren). — Cichtig fein. — Gfcmar-Bal (Gefdmur, Beule). — Baumhadl (leichte Riffe in ber haut). — Schwinden (leichte Hautfrantheit, oft burch "Bugen" und Umftreichen mit Speichel gebeilt). — D'Stöding (Rurgatmigkeit). — Boifin laua (buffen laffen, befprechen, beschwören). - Dea finnt nimma af; bean haute; bea schleicht (für Krante, bie balb fterben werben). - Da Schlag hautn troffn (plötliches Sterben). - Dea haute bal as-g'macht (ift fonell gestorben). - Gott laun felli rouba! (gebrauchlicher Bufat, wenn von Berftorbenen die Rebe ift).

#### 2. Bermanbtichaft und Freundichaft.

'S Aih-haltn (Shhalten, die Familie). — 'N G'schlacht nau möift in kenna (dem Geschlecht nach). — Nahna, Wawa (Großvater, Großmutter). — Boda, Batta; Monda, Mutta (Bater, Mutter). — Betta — Mamm (Onkel, Oheim — Tante, Muhme). — G'schwisterat, G'—kinna, anara G'—kinna (Geschwister, Geschwisterskinder). — Enkal, Can-enkl (Enkel, Neffe, Nichte). — Tuat, G'vatter, G'vattare = Tauspate. — Firmtuad Firmpate. — Aign (Aidn) Schwiegerssohn, Sidam. — Schwäha (Schnur, Schwiegertochter). — Schwäha — d'Schwiecha (Sur Bezeichnung des verwandtsch. Berhältn. der Schwiegereltern zu einander). — Schwager, Schwägerin (so nannte die Frau den Bruder oder die Schwester ihres Mannes).

## 3. Rörper- und Glieberbezeichnungen.

Kuapf, Shöbl, Shöppl (Kopf). — Anawaschl (Ohr). — Krips (Hals). — Mal, Goschn, Lappern, d' Fressen, Papn, (Bezeichnungen für Mund). — D' Moisn (Haare). — D' Hud (Budel). — D' Diksn (Achselhöhle). — D'Maleszn (Lippe). — 'S G'fries (Gesicht). — 'S Gnad (Naden). — Föiß, Haren (Füße), Wabl (Waben), baarsschenklat, barfas. — Knöiköll (Kniekehle). — Bauch, Wäanst, Wampn, Sood (Bauch). — Knülawl (Knöchl). — 'S G'schling (Eingeweibe). —

Kruschpl (Knorpel). — Schlindn (schlingen). — "Gna(n)mpn" (Riden). Ragen (schlummern).

#### 4. Nahrung.

Fleischspeisen: Schweinas (hievon Specktröibala), Sanas, Schätzas (Schöpfernes), Grängats (Geräuchertes).

Mehlfpeisen: Heffakniadla, Heffagötzn, Kouchn, Schmiakouchn; Köichla, Semmel.

Anöbelforten: Bachna Aniadla, girschtana Aniadla, weizana Aniadla, a(n)-g'suadna Aniadla.

Brot: Raln (ordentliches Stud), Af-schnidl, Schmolzabraut, Rasabraut.

Er is kawisch (wählerisch im Essen). Er thont ordentlich (hat sich ordentlich angegessen). — Schluapan, 'n Schluapara machen (schlürfen), a Röisl, a Rachel Böia (Krügl Bier).

#### 5. Tracht.

Stiadarisch (städtisch). — Im meichatn. — Gola (Koller). — Wammas (Bams). — Kidl (Kittl). — Dala, Holzstoß (die flatternsben Seidenbänder des Hutes). — Glodnpendel (Brautschmuck). — Handschla (Handschuhe). — Da Näiwlaza Knuarn (Nebanitzer Knoten). — Gnahwerk (Nähwerk).

#### 6. Bebofte.

Huaf (Hof). — Stool (Stall). — Stool (Scheuer). — Schupfn (Schupfe). — Huafthaua, Huaftüa(r)l (Hoftor, Hoftwrl). — Waln, b'as-bunden Waln (Frontseite des Hauses). — 'S Trepp (Granitpflaster längs der Hausseite). — 'S Pflet (Borhaus, Haussslur). — D' Tripf . . . . . — A Godanhaus (Haus mit Holzgang). — A Da(n)schicht, a Da(n)söb (Sinschicht, einzelnstehendes Haus). — 'S Giperr (Dachgebält). — Bierbaß (Verzierung an der Borderseite des Hauses). — Schafsnase (Halbewalm). — D' Schlad, 's Schladl. — Nusch. — Ablhüll.

#### 7. Bohnhaus und Stube.

Drischeifel (Türschwelle). — Driefouß (Dreifuß). — Stubnsthiar (Stubentüre). — Rächluafn (Rachelofen). — Broa(n)bara, Brandreiher. — D' Höll (Raum zwischen Wand und Ofen). — D'Leuchtn (an der Ofenstange befestigte eiserne Pfanne zum Aufschüren). — Läi(n)= häut (blecherner Hut an der Decke zur Ableitung des Rauches). — Uafa-g'stell, Uafa-stuack (das um den Rachelofen sich ziehende Holzgestell). — D'Schea(r)bänk (Geschirrbank). — Tögl, Solzmein, Stürzn, Ruslöffl, Duirl (Rüchengeräte). — D' Altar (über dem Tisch). — Üawasliach (Stubendeck) mit dem Röisbam.

#### 8. Birticaftegebaube.

Stol (Stall): D'Stand mit den Reifen und Grand (Stände für das Bieh zur Aufnahme des Hutters). — Geschirrteile: 's Kummat (Kumet). — Stirnbladla (Stirnblätter). — Bauchguart (Bauchgurt). — Malgodan (Maultorb). — Halfta (Halfter). — Zaun (Zaun). — Zanfri (Leitseil). — Holfri (Halsriemen). — Brustliadn (Brustlette). — Strangla (Stränge).

Stobl (Scheuer): Tena (bie Tenne) und Banfn (Abteilungen für Getreibe und Beu), zwischen beiben bas "Lob" (eine Bretterwands

fceibe). - Sahnabauma (Sahnenbaume).

Gerätschand it en: Rist (Siebe), Seins (Sense), bestehend aus ber Seinswarb (Sensenstiel) und dem "Grüst"; jum Beten derselben gehört der Betistoa(n) und der Kumpf (zum Ausbewahren), zum Dengeln der Sense bas Denglstödl und der Denglhoama). — Schwingsa(r)l (Schwingen). — Drischl (bestehend aus dem Drischassliagl und dem Drischlieb).

Soupfn (Soupfe): Pfloug (Pflug). — Teile bes Pfluges: Rebenröißl und Affetling (die Handhaben), Suln, Häupl und Kröichfal, d'Schar, Grindl, Reischeit, Webaling, Gaian, Streichbrett, Pflugreutn. — Deutsche, böhmische, Liach, und Kraglpflüge. — Eidn (Egge), Jagh- und Schlichteibn. — Holmbant. — Truah, Kalchtruah (Truhe, Kalttruhe).

#### 9. Arbeit und Arbeitegeräte.

Bölch, Summa- und Bintaz (Abteilungen ber Felber für Sommerund Bintergetreide). — Brauch (Brache). — "D'Geign" (ein Säeinstrument). — Zwiebrauchn, o-rain, al-fanga. — Mea(n) (führen, lenken; von bem Buben, ber die Ochsen beim Eggen führt). — 's Bett, d'Furch (Bassafurch), d'Liach oder Zal = 7 Beete, 1 Bect = 1 Schritt = 26 Zoll). — D'Da(n)mad (Duerbeete). — Gäian (teilsvmiges Stück des Feldes). iagna = eggen. — Begnehmen, assamma (das Getreide mit der Sichel zusammenraffen und mit Strohbändern in Garben binden). — Mandl, Buppen (6—8 zusammengestellte Garben). — Rau-rechla, Schlau (liegen gebliebenes Getreide). — Arlweiber (Ahrenleserinnen). — Bausch (oberslächliches Ausdreschen des Getreides). — Burfeln, Troiput, Süd (letzeres Absälle des Getreides). — Sämmtroi (Saatgetreide).

Getreibemaße: Raar (= 8 Maßi), Maßl (= 4 Rapf ober

6 Randl), 1 Napf (= 4 Randl).

Flachetultur: Riffl, Rifflfamm. — Auf die Bidan tommen.

- D'Brechn. - D'Hachl. - D'Hafpl.

Bebftuhl: Bruftbam, Waarbam, Garnbaum, Straffstange, bas Zeug ober G'schirr, bie Ladn, bie Schützn. — Ogna, Ausschwing, Werg (Flachsabfälle).

Spinnrab: Uawarudl, Spindel, Spinnrabl (Roden). — Bloich (Bleiche). — a Rayn Flaas, an Stauß Leimab.

#### 10. Terrain.

Tultan. — Muas. — Seich. — Getal. — Geberg. — G'säiah. — Leitn. — Bühl. — Hang. — Bampn (Köihw.). — Dau is neat schiaza — is antrisch — is neat a recht.

#### 11. Rhythmus und Arbeit.

Rumm Sunnta — fumm Sunnta (wenn 3 breschen). — Nimms Sadl, geh bettln (wenn 4 breschen). — Fleisch in Tüpfla, wer hauts affa, d'Rat hauts affa (wenn 8 breschen). — Ho-rud (beim Anziehen oder Heben einer Laft).

#### 12. Better.

Haint is schöin, a schäina Bittaring ('s schöll na fua bleibn!). — Heunt gäihts an Petrus a mol neat a recht 3'samm, is a Sauweda, a rechts Aprilweda. — Die Sonne zieht Wasser (bei Strahlen, die hinter einer Bolke hervorbrechen). — 'S schmia(r)t si va(n), reißt se a(n). — A Schwärz is afg'stiegn. — Heunt kinnt wos, heunt kröigma wos (wenn ein Better im Anzuge ift). — 'S haut an kloin Schübla gmächt (Platregen), a weng g'stfa(r)t (fein geregnet), g'soigelt — wöi mit Schaffa- lan einagossn. — 'S guß-eint (regnet wie in Güssen). Ühnlich: '8 buakeint (riecht wie Bod'), '8 soach-eint (riecht wie Urin). — A g'höriga Baika! — Da Petrus (ober die Engel) schöhn Kal (wenn's donnert), bita hobn sie all Neune (wenn's eingeschlagen hat). — Wedaleuchtn (bligen). — Bedaksuln (wetterleuchten).

Betteranzeichen: Wenn ber Hund Gras frist, die Sonne früh rot aufgeht, wenn's den Rauch niederdrückt, wenn die Mücken (Gelsen) stechen, die Hühner scharren. — 's greißt (hagelt). — Häint da Wind heunt! Dös is d'Welusine! Dau haut sie oina g'henkt. — Der himmel treibt die Schase (Lämmer) aus oder Rüchln werden gesbacken (bei Lämmer-Cirruswöllchen). — Heunt hauts an Haarrauch. — 's haut a weng g'harscht (leicht gefroren). — Alls is oa(n)g'reimlt (Rauhfrost). — D'Lust schneidt oin schöla, a Kält is, daß d'Schindlniagl buschn. — 's glierreist (Glatteis). — Windwah (Schneewehen). — 's is hal (glatt). — 's grappelt (gräupelt). — 's wird leinisch (es seint).

13. Tage und Monate (lettere werden zumeist nur nach ben Feststagen bes Jahres bezeichnet).

Mou(n)da (Montag). — Irta, Dei(n)sta (Dienstag). — Mitwa (Mittwoch). — Doa(n)schsta (Donnerstag). — Freita (Freitag). —

Sumind (Samstag). — Sunta (Conntag). — Za da Fosnat. — Za da Löichtmeß. — z' Walpurgi, z' Martini, z' Jakobi, za da Kirwa, z' Michahelli.

#### 14. Ausrufe.

Ui! Ui je! Ui ai! — Jegerl, Jeierl, Jemantale! — Ui froisl, ui ftral, ui ftroisl, ftralhintana! — Herbed nu a mol! — Kreuzdivisdomine! — Hix Laudon! — Leut a Kinna! — Du schöins Herchel (va da Wies)! — Himmel-Schimmel! — Uasat, uasta, standapedi! — A balei! — Moch! — A mei(n)! — Döi sua! — U scho(n)! — Ja Biwas! — Biwastauntschn!

#### 15. Befuche.

Ingirgn gaibn (entgegen geben). — Sutn gaibn, Hutagoft (be- fuchen, Gafte).

#### 16. Taufnamen (in Oberlohma).

Im XIV. Jahrhunderte: Hennel, Hainczel, Hans, Ulrich, Robel. Im XV. Jahrhunderte: Kunzel, Heinrich, Ridl, Hans, Endres, Albrecht, übel, Rubel, Michl, Ortell, Bengel, Franz, Erhard.

Im XVI. Jahrhunderte: Mottl (Mattl, Matl), Georg, Lorenz, Jakob, Jorg (Görg), Jobst (Jost), Simon, Bolf, Thoma, Merthl, Annthony, Paul.

3m XVII. Jahrhunderte: Raspar, Bastl, Abam, Ritol, Christof, Lorenz, Mathes, Wartin, Andreas.

3m XVIII. Jahrhunderte: Bolf, Andreas, Lorenz, Christof, Beter, Stephan, Simon, Georg, Niklas, Michl, Thomas, Kaspar, Martin, Mathes, Balthafar, Wenzel.

#### 17. Reben.

Riadn, dischkarirn (reben). — Kausn (kosen, auch dummes Zeug reben). — Tuscheln, sischban (flüstern). — Losern, tådan, schnodan, låppan (dummes Zeug reben). — Weaman, gamman, gnau(n)tschn, häin (weinerlich reben). — Bowadein (beteuerndes Reden). — Sticheln, benzu, anbandeln (aufreizend reden). — Breameln (mürrisch reben). — Galfan (geisend reden). — Kuranzen, d'Levittn lesen, o-sau(n)zu (abstertigen). — Spintasirn (nachdenklich reden). — S is lautmali. — A Sooghmal. — Gengoschat. — A Drosch (Geträtsche). — Duzen. — Ihrzen.

### Shluß.

Überblickt man heute ben volkskundlichen Bestand unseres Dorfes, fo fann man fagen, baf feit ben 70er Jahren ein Stud ums anbere fich verloren hat, fo daß heute fast gar nichts mehr erhalten blieb. An Stelle des alten egerlander Dorfes, Das wir noch in feinen fcaubengebedten Bolggehöften, feinen Sitten und Brauchen, Glauben und Aberglauben fennen lernten, erhebt fich ein neues, machft beran mit weißen Steingebauben und einem neuen Beichlechte, bas nur vom Borenfagen weiß, wie man ehebem bachte und lebte. Diefer Ubergang ift mohl überall berfelbe. Der außere Bestand unseres Dorfes ift burch Steinbauten- und Bofe bereits fehr geandert. Die Birtichaftsmethode ift noch Dieselbe, aber neue Arbeitegerate finden allgemeine Aufnahme (Bopel, Drefdmafdine, But- und Salmmafdinen, eiferne Bfluge, Garbenbindund Saemaschinen) und rationellere Bewirtschaftung (neue Dungmittel, Biese meliorationen) teils unter bem Ginflusse ber Aderbauschule im Dölit, welche durch Wandervortrage aufflarend wirft, teils durch ben Tierzuchtverein in Eger, ber ebenfalls für bie Bebung bes landwirtschaftlichen Standes fehr mohltätig wirft und u. a. auch ein großes Getreibe-Lagerhaus (Silo) neben bem Egerer Babnhof errichtete. Im Leben bes Behöftes, im Berhältnis bes Berrn jum Gefinde hat fich viel geanbert. Die alte Sauswirtschaft, bas patriarcalische Berhaltnis zu bem Gefinde ift babin. Mus bem Lohnverbaltnis entsprangen nene Formen, ber Bug. in die Stadt und die Fabrifen verodete Dorf und Behöfte, ber alte gemutliche voll Schmante und Marchen ftedenbe Groffnecht ift eine ausgestorbene Gestalt. Die Sitten und Brauche bes alten Dorfes, welche fonft Arbeit und Weste bes Jahres verschönten, haben sich fämtlich verloren und bamit schwand auch ein guter Teil ber alten Dorffreude und Dorffröhlichkeit. Mit bem Aufgeben ber Flachstultur manberten Riffel, Brechen, Sachel, Safpel, bas Spinnrad und ber Dorfweber- in die Rumpelfammer, ebenfalls bie alte Rodenstube, Die Leuchte und ber Leinhout.

Mit diesen Bandlungen im äußeren und inneren Leben unseres. Dorses änderte sich auch das gesellige Leben. Ursprünglich waren die Rockenstube, das Wirtshaus, die Faschings= und Kirchweihtage, das Kirchenfest Anlässe geselliger Zusammenkuste sowohl der Jugend als der Sippen (Berwandtschaft, Freundschaft). In der Spinnstube herrschten das Lied, Erzählungen, Märchen, Sagen, Kätsel, Sprichwörter, kurz der eherne Bestand der alten Dorsliteratur, auf dem Tanzboden freute sich die Jugend, die kernige seste Burschenschaft des Dorses, die zugleich Bewahrerin der alten Dorsbräuche, der Festunzüge etc. war; die Kirchensesse, die Hochzeit und das Leichenbegängnis waren Stellbichseins der Sippschaft. Alle diese Stätten und Formen alter Geselligkeit sind heute geändert, nur der Tanzboden ist noch geblieben, aber ohne die alten Reigen, Bierzeiler und Tanzlieder. Wie überall sind an ihre

Stelle Bereine mit bestimmten Satjungen getreten und eine ber Stadt angenaberte Beselligfeit in neueren Formen.

So bilbeten sich in Oberlohma in den 90er Jahren: der Beteranenverein (1890 mit eigener Musit; Fahnenweihe am 26. September 1897), die Ortsfeuerwehr (1893; am 11. September 1898 Gautag der oberegerer Feuerwehren in Oberlohma), der St. Josefi-Beerdisgungsverein (1894), die Ortsgruppe Ober- und Unterlohma des Bundes der Deutschen in Böhmen, der Rauchklub Germania (1899, 9. Febr.). Alle diese Bereine entsprangen aus den Bedürsnissen des Ortes, natio-

nalen und gesellschaftlichen Unläffen.

In biefen Umwandlungen bes alten Dorfes in ein neues ift nur bie Rirche biefelbe geblieben und bie Chule im fteten Aufschwung begriffen. Die Bflichten, Laften und ber Arbeitetreis ber Gemeinde find bedeutend gemachsen. Nach der Bolfegablung vom 31. Dezember 1900 ift Oberlohma von 737 Einwohnern bes Jahres 1890 auf 837 gestiegen, alfo um 100 Berfonen, mas mohl auf die Nabe Frangensbads zurudzuführen ift. Alle gur Gemeinde Dberlohma gehörigen Dorfer weifen bagegen mit Ausnahme von Roffenreut (1890: 70; 1900: 84) einen Rudgang ber Bevolkerung auf, mas mit bem Bug vom Lande in Die Fabriten ausammenhangt. Es ift nahezu ein ftatiftisches Befet, bag bie entfernten Ortschaften und Dorfer immer mehr veroden und nur die an ben Stabten, Babn- und Straffenzugen gelegenen zunehmen. Die Beröbung bes Dorfes und Landes ift Tatfache und Aufgabe ber landlichen Boblfahrtebestrebungen wird es fein, umfichtig und zwedmäßig alles gute Alte neu ju beleben und aufzufrischen (Boltsabenbe an Stelle ber Rodenstuben), neue Absatgebiete zu finden und auf die Bebung ber mirtichaftlichen Lage und ber gefellichaftlichen Stellung bes Landwirtes binauarbeiten, wie wiederholt in ber Beitschrift "Unfer Egerland" betont murbe. (Bgl. "Begweifer für landl. Bohlfahrte- und Beimatepflege" von S. Sobnreb. Berlin 1901.)

Der Bildungstrieb auf dem Dorfe ist gewachsen. In früherer Zeit konnte man wohl lesen, aber seltener schreiben, daher auch die zahlereich vorkommenden + + + in Tauf= und Kontraktenbüchern. Heute trifft man auf jedem Dorfe, in jedem Gehöfte belehrende Kalender. landwirtschaftliche Zeitichriften, politische Zeitungen. Im Wirtshaus, in Borträgen, in eigenen Kursen (Obstdau= und Molkereikurs) werden die politische und landwirtschaftliche Lage und neue technische Berbesserungen besprochen. Während früher das Dorf still und weltsern in seinen Fluren lag und nur Einquartierungen und Kriegszüge an die Ereignisse der Zeit mahnten, ist heute jedes Ereignis in Blitzesschnelle im letzten Dorfe verbreitet. Weltabgewandte, nur in ihrer Flur lebende Landwirte sind selten, das Interesse an Staat, Gemeinde und allen öffentlichen Einrichtungen ist überall gewachsen. Frühzeitig widmeten sich Söhne des Dorfes Oberlohma und der zugehörigen Gemeinden dem

Studium. Es ift eine Schar zum Teil hervorragender Manner und eine Fulle der verschiedenartigsten Berufe, Die Zeugnis für Die geistige-Regsamkeit unserer Gemeinde geben.

#### Mus Oberlohma ftammen :

B. Klatz, geboren 13. März 1737 in Oberlohma, legte am 23. November 1760 bie Profes im Kloster Balvsaffen ab, wurde am 27. Dezember 1767 zum Priester geweiht, war vom 6. März 1787 an Küchenmeister. Trefflicher Organist und Prediger, Prases der Bruderschaft. Starb am 15. April 1798 im Kloster Baldsaffen.

Georg Ludwig, geb. 1843 auf bem hofe Rro. 20, besuchte bie Oberrealschule und technische Hochschule und ftarb als Oberingenieur ber Raschau-Oberberger Gisenbahn in Best am 28. August 1883.

Michael Beder, geb. am 1. August 1846 auf bem Hofe Rro. 11, besuchte die Boltsschule in Oberlohma, das Gymnasium in Eger, die Universität in Wien, war ansangs Gymnasialsupplent in Oberhollabrunn, später t. t. Gymnasialprofessor in Saaz, wo er am 8. Dezember 1888 starb. Sein Grab befindet sich auf dem Friedhof in Oberlohma.

Johann Habermann, geboren am 5. November 1849 auf bem Hofe Nro. 2, absolvierte bie Universitätsstudien an der medizinischen Fakultät in Prag, wurde am 20. Feber 1874 zum Doktor der gesamten Deilkunde promoviert und wirkte an verschiedenen Abteilungen des alsemeinen Krankenhauses und den Kliniken in Prag. Bom 1. August 1876 — 31. Juli 1882 war er Afsistent an der Klinik für Ohrensbeilkunde in Prag, hierauf Facharzt für Ohrens, Nasens und Kehlkopfkranke in Prag. Am 15. September 1886 habilitierte er sich als Privatvozent für Ohrenheilkunde an der Universität in Prag, wurde am 21. November 1890 zum außerordentlichen Professor für Ohrensbeilkunde an der Universität in Graz ernannt, wo er zunächst Borstandeines Ambulatoriums und seit 1. Oktober 1893 Borstand einer neueingerichteten Klinik sur hervorragender wissenschaftlicher Arbeiten. )

<sup>1)</sup> über bie Tuberkulose bes Gehörorganes. (3 Arbeiten.) — über bie Entzündung des inneren Ohres. — über Rervenatrophie des inneren Ohres. — über die Entziehung der Perlgeschwulft (Cholestestom) des Ohres (in den Mitteilungen des Bereines der Arzte in Steiermark XXX, 210, 241). — über die Schwerhörigkeit der Resselschweite. — über Ozaena. — über chronische Rehlstopsentzündung mit Bachodermie. — über die pathologische Anatomie des Ohres. — über die Erkrankungen des Gehörorgans. — über die Erkrankungen des Felsenteils und Ohrlabprinths infolge eitriger Mittelohrentzündung. — Arbeiten über die Erkrankungen des Ohres infolge oppherie (traumatische Reurose), Institunza, Anämie, pernicisse Anämie, Lades, Endocarditis, über Augenmuskellähmung insolge von Otitis etc. etc.

Alois John, geb. 30. März 1860 auf bem Hofe Nro. 23, besuchte die Boltsschule in Oberlohma (unter Kantor Rapta, Gangl), die Gymnasten in Eger und Leitmerit (bis 1880), die Universitäten in Wien, Innsbruck und vorübergehend in München (1880—83) und lebt seit 1884 als Schriftsteller in Eger (seit 1899 während der Sommersmonate in "Bila Baldheim" in Antonienhöhe). Bon ihm erschienen zahlreiche Schriften und Aufsätz über das Egerland. 1) 1897 begrüns dete er in Eger den "Berein für egerländer Boltstunde", dessen Obmann seiet 1897) und Ehrenmitglied (seit 1902) derselbe ist.

Josef Baus, geb. 3. September 1863 auf bem Bofe Dro. 29, befuchte bie Boltsschule in Oberlohma, bas Gymnafium in Eger (1876 bis 1884), die philosophische und theologische Fakultät der Prager Univerfitat (1884-88), murbe 1888 jum Priefter geweiht, 1888-89 Raplan in Fallenau, 1889-90 Ratechet an ber Burgerichule in Eger. 1890-92 weilte er in Rom an ber philosophischen und theologischen Fatultat und als Raplan bes beutichen Bilgerhaufes, murbe am 7. Juli 1892 jum Dottor ber Philosophie und am 19. Juli 1893 jum Dottor ber Theologie promoviert. Bon 1892-96 wirfte er als Abjunkt an ber theologischen Fafultät in Brag, seit 1894 als Brivatbozent für philosophifch-theologische Propaceutit. Im Commerjemefter 1895 unternahm er eine Studienreise an die Universitäten in Tubingen, Freiburg i. B., Beibelberg, Bonn, Munchen. Um 9. Dezember 1897 murbe er jum außerorbentlichen, am 12. August 1902 jum orbentlichen Professor für Philosophie und Fundamentaltheologie an ber deutschen Rarl Ferbinands-Universität in Brag ernannt, mo er noch gegenwärtig weilt. Bon ihm' find philosophisch-theologische Studien erschienen: Uber Erfenntnistheorie und Gotteserkenntnis. Brag 1897; Studien auf bem Gebiete der Fundamentaltheorie und philosophisch-theolog. Propadeutif. Prag 1897.

Martin Zaus, Bruder bes vorigen, bekannter Orgelbauer, geb. 20. Mai 1861 in Oberlohma, besuchte die Bolks- und gewerbliche Fortbildungsschule, weilte nach Absolvierung der Lehrzeit (1877—82)

<sup>1)</sup> Literarische Jahresberichte aus bem Egerlande. (3 Bändchen I 1887, II 1889, III 1890.) — Im Gau der Narister. Schilbereien aus dem Egerlande (1888). — Richard Wagner-Studien (1889). — Goethe in Böhmen. Eine Monographie (1889). — Richard Wagner in den deutschöhmischen Bädern (1890). — Literarisches Jahrbuch (I—VI 1891—1896). — Unser Egerland. Blätter für egerländer Bolfstunde (6 Bände die jett. 1897—1902). — Festschrift zum 6. deutschen Sängerbundessest in Eger 1898 und anlählich des am 3. September 1901 stattgesundenen Fahnenschwingens der Egerer Fleischer. — Egerländer Bolfslieder. 2 Hefte (mit Czern), 1898 und 1901. — Sedasian Frühner, Sitten und Bräuche der Egerländer. (Prag 1901.) — Die vorliegende Dorfgeschichte Oberlohma (1903). — Eine Geschichte der Familie John im Egerlande. (Manuscript.) — Zahlreiche noch nicht gesammelte Ausschle über Geschichte, Literatur und Bolfstunde des Egerlandes.

längere Zeit im Auslande (1882—86 in Deutschland bei Ladegast und Comp. in Weißensels, 1886—89 in Genua bei J. Friece, 1889—91 in Paris und Lyon bei J. Merklin und Comp.), etablierte sich seit 1892 selbständig in Eger. Hervorragende von ihm geschaffene Werke: Opus 1 Orgel auf der Egerer Ausstellung 1892, prämiiert mit dem ersten Staatspreis, Opus 7 Orgel in der Erzbekanalkirche in Eger (1894), Opus 12 Orgel in Maria-Kulm (1895), Opus 22 Dekanalkirche in Saaz (1898), Opus 26 Dekanalkirche in Karlsbad (1899), Opus 27 Stadtkirche in Franzensbad (1899).

#### Aus Unterlohma:

Georg Habermann, geb. 3. April 1842, besuchte bas Gymnasium in Eger, absolvierte die juridischen Studien in Wien (Promotion zum Doktor ber Rechte 1868) und wirkt seit 1869 in Eger als Sekretär der Handelskammer. Bon ihm Rammen zahlreiche Schriften über bas Egerland.')

#### Aus Kropit:

Georg Schwager, geb. zu Kropits am 20. März 1850, bessuchte bie Boltsschule in Oberlohma, bas Gumnasium in Eger, absolsvierte bie juribischen Studien in Prag, war längere Zeit beim Kreisegerichte in Eger und Reichenberg tätig, bann als f. f. Lanbesgerichtsrat in Brür; gegenwärtig f. f. Oberlandesgerichtsrat in Prag.

#### Aus Cannenberg:

Mathäs Reinl, geb. 31. August 1858, besuchte die Bolksschule in Oberlohma, das Gymnasium in Eger, trat ins Prämonstratenserkloster Tepl bei Marienbad ein, vollendete seine theologischen Stubien und wurde am 5. Juli 1885 zum Priester geweiht. Kurz vor Antritt einer Pfarrstelle raffte ihn der Tod in jungen Jahren in Marienbad hin († 11. Juni 1888).

#### Aus Voiterereut:

Andreas Ritter von Bilhelm, geb. 1801 auf dem Hofe Nro. 14, besuchte die Bolksschule in Oberlohma, das Gymnasium in Eger, die Universität in Wien, wurde Prosessor in Neusandez und Tarnow in Galizien, 1850 Inspektor und Schulrat für Gymnasien und Bolksschulen zunächst in Krakau, seit 1860 in Brünn, 1864 erlangte

<sup>1)</sup> Studien über Agrargesetzgebung. (1872.) — Franzensbad und Umgebung. (1865/72.) — Heiniatskunde des Egerlandes. (1875.) — Aus dem Bolksteben des Egerlandes. (1886.) — Berichte der Egerer Handels, und Gewerbekammer. (1871, 1887, 1893.) — Aus Eger und dem Egerlande. (1891.) — Typen und Trachten aus dem Egerlande und zahlreiche Auffätze volkswirtsschaftlichen und volkskundlichen Inhaltes.

er das Ritterfreuz des Franz Josefs-Ordens. 1870 trat er in den Ruhestand, wurde mit dem Orden der eisernen Krone III. Klasse ausgezeichnet und in den Abelsstand erhoben. Er starb 1887 in Graz. Seine Biographie veröffentlichte Dr. Richard Rotter (erschienen 1884 in Wien, Berlag von Gräser). Seine Tochter Alberta war als Schriftstellerin unter dem Namen "Margareta Halm" bekannt († 14. Juli 1898 in Wien). Am 15. September 1901 wurde eine Gebenktasel am Hause Nro. 14 enthüllt.

Georg Schmidt, geb. 14. Oktober 1865 in Dürr, seit 1874 in Boitersreuth, besuchte bas Gymnasium in Eger (bis 1886), absolovierte die philosophischen Studien in Brag (1886—1891) und wirft seit 1895 als t. t. Gymnasialprofessor in Mies. Beröffentlichte volkstundliche und geschichtliche Aufsäte in "Unser Egerland".

Johann Beder, ftudierte am Symnasium in Eger, absolvierte bie juridischen Studien in Wien und ift Magistratsobertommisfar, seit 1898 Magistratssefefretar in Bien.

## Unmerkungen und Machträge.

Bu Seite 20. (Franzensbaber Moorfunbe.) Der Entbeker und Beschreiber bieser Funbe ift De. Josef Cartellieri, Babearzt in Franzensbab. Psahlbaureste sind bis jett an 4 Stellen bes Moores sichergestellt; brei liegen am Rande, einer in der Mitte besselben, sämtliche im Sibosten von Franzensbad. Der neueste Aussah hierilber beschäftigt sich mit den "Fragmenten menschalticher Schäbel ans prähistorischer Zeit im Franzensbader Moor" (abgedruckt in der Prager medizinischen Wochenschrift vom 18. September 1902, XXVII. Jahrg., Nro. 38).

Bu C. 43 Anmerkung. (Räufe und Berkaufe.) Dr. Schuberts Berk enthalt zahlreiche Berfonal und Besithandsverzeichnisse über Oberlohma. Samtliche Urlunden besinden sich im Originale in der Universitätsbibliothek zu Brag. Erwähnt seien die beiben "Teuche auf der Ahu (Ane, Aw) voter dem Ronnenteich gelegenn" bei Kropit (1553, 1555 und wiederholt erwähnt), ferner 2 Erbäcker, der eine "ofm Ledt" (1585), eine Wiese im Flurr (Fluhr) zu Unter-

lohma, das "Flurrwiesel" genannt (1670 und 1672) u. a.

Bu S. 66. (Kirche.) Nicht benithbar waren die Kirchenbucher von Oberlohma (Tauf., Kopulations. und Sterbebucher), welche insbesondere für die Bersonalgeschichte des Dorfes ein reicheres Material ergeben hätten, und alle übrigen etwa vorhandenen historischen Aufzeichnungen im Psarrhause. Weitere Onellen für die Kirchengeschichte Oberlohmas bürfte das Archiv der Erzbechantei

in Eger enthalten.

Bu S. 84. (Soule.) Eine Soulprufungkorbnung aus Boitersreut (bas nach Oberlohma eingeschult war) vom Jahre 1849 veröffentlichte Prof. G. Schmidt (Mies) aus ben Nachlaspapieren seines Baters (in "Unser Egerland" VI, heft 5 S. 41). Es ift die einzige Ordnung, welche über ben Lehrsplan an der Schule und die eingelibten Gegenstände des Unterrichtes Aufschlusgibt. — Die Schule in Oberlohma enthält eine handschriftlich geführte "Schul-dronit".

Bu G. 98. (Gemeinbewefen.) Nachforschungen über bas Gemeinbearchiv forberten leiber wenig zu Tage. Der altere Bestanb scheint vernichtet

worben zu fein, bie gegenwärtigen Bestände reichen bis etwa 1848.

Bu S. 110. (Egerländer Stube.) Die beste und getreueste Nachbildung einer egerländer Stube befindet sich jetzt im Germ. National-Museum in Nürnberg (seit 16. Juni 1902 bem Publikum geöffnet). Abbildung in der Leipziger Justrierten Zeitung vom 12. Just 1902 (118. Band, Nro. 3076), S. 906, nach einer Zeichnung vom Georg Kelner. Gute photographische Abbildungen enthält das photographische Album des Vereines sur egerl. Volkstunde in Eger.

Bu G. 111. (Plananlage.) Das eine Einfahrtstor jur Scheuer ift

bei 1, nicht bei k anzubringen.

Zu S. 130. Anmerkung. (Tracht.) Zu ber hier angegebenen Literatur vgl. noch ben soeben erschienenen III. Band ber "Deutschen Bolkstrachten" von Friedrich Hottenroth (Franksurt a. R., H. Keller 1902). S. 139—144 enthält eine Beschreibung der egerländer Tracht. Beigegeben sind 6 Taseln in Farbendruck mit Trachtenbilbern (Tasel 34, 35, 36) aus der Zeit um 1780, aus der zweiten Hälfte des XVIII. Jahrhundertes, Tasel 37 bäuerliches Brautdaar, Tasel 38 Tracht im J. 1880, Tasel 39 Bäuerinnen in Trauer und in Kirchentracht 1830. Figur 53 bringt Zeichnungen egerländer Bolkstrachten (1—3 um 1840, 4 um 1650, 5 und 6 Ende des XVIII. Jahrh.) nach Prölis Eger und Egerland. Als Duellen kennt Hottenroth leider nur für Tasel 34, 35, 37 bis 39, 41—44 Binzenz Prölis Eger und Egerland 1845 und für Tasel 36 und 45 B. R. Grüners Böhm. Bolkstrachten 1830.

Bu G. 145. (Brauche im festlichen Jahre.) Bgl. Unfer Egerland I-V mit gabireichen Beitragen. Bur Erflarung ber einzelnen Brauche V,

26-32.

Bu S. 151. (Pfingsten.) Das "Baum antanzen". Dieser Brauch, ber nichts anderes ift als ber uralte, im Egerlande bereits als erloschen betrachtete Brauch bes Maientanzes, ift nur in unserer Gemeinde noch erhalten und zwar im Dorse Sirmit und fand auch dies Jahr am Pfingstmontag (19. Mai 1902) unter dem Jusaumenströmen der Ortsbewohner und zahlreicher Gäste auf dem sog. Dagenwald (zwischen Douhaus und Sirmit) statt. Einige Tage vorher wurde ein schlanker Balbbaum, an dem der grüne Wipfel belassen wurde, aus dem Balbe geholt, am Festplatze eingeschlagen und der Gipfel mit bunten Bändern und Fähnlein reich und bunt geziert. Nachmittags begann unter den frohen Klängen einer nebenan ausgestellten Rusststanzende einen bestimmten Beitrag in Geld zu leisten hatte, aus dem jeder Mittanzende einen bestimmten Beitrag in Geld zu leisten hatte, aus dem die Auslagerte nebenan und so verznügte man sich fröhlich den schönen Tag im Freien. Abends wurde der Tanz im Birtshause fortgesett. Dieselbe Feier sindet noch

auf bem fog. "hoben Stein" an ber bohm.-fachf. Grenze fatt. Bu G. 166. (Boltsbichtung.) Die altefte Boltelieberfammlung aus bem Egerlande ftammt von Sebaftian Grüner 1825 (jest abgebruckt in beffen Berte Uber bie Sitten und Gebrauche ber Egerlander in unferen Beitragen IV, 1. Brag 1901. S. 78-106, Liebernachweise biegu in ben Anmerkungen S. 122). 1869 ericien Abam Bolfe Sammlung: "Bolfelieber aus bem Egerlanbe". Zahlreiche Lieber aus bem Egerlanbe (auch Rinberreime, Bierzeiler u. a.) brachte bie Cammlung von Gruschta und Toifder "Deutsche Boltelieber aus Böhmen" (Prag 1891). 1898 und 1902 erfdienen zwei Befte "Egerlanber Boltelieber", herausgegeben vom Bereine für egerlanber Boltetunbe in Eger, bie erfte Sammlung, welche zu ben Texten auch bie zugehörigen Melobien brachte. (Bgl. die Ginleitung ju Beft 1 und 2 von Alois John. Die Tonschrift ftammt bon bent um bas egerlanber Bolfelieb verbienten Sammler Jofef Czerny in Eger.) In biefer Sammlung finden fich bie Melobien ber im Terte wieberholt erwähnten Tanglieber (Nro. 27-32), bas Lied vom Chftanb (Nro. 33), Birtenlieber, Bierzeiler und Jobler (Dro. 39-50), Reujahre- und Dreitonigs-

fingerlieber (Mro. 51 und 52).

Bu G. 173 f. (Sagen.) Bgl. D. Grabl, Sagenbuch bes Egergaues. Eger 1892; u. a. fiebe A. Sauffen, Ginführung in bie beutichböhmifche Bolts-

tunbe. (Unfere "Beitrage" I 1, G. 154-156.)

Bu S. 157. (Rechtsbräuche.) In ben altesten Rauf- und Berkaufsurkunden sinden sich noch sestschebe formelhafte Worte ber Bekräftigung (3. B. "on geverde" — ober: "Bnd bes alles zu Bester warer Urkunde und gangen sicherhauf", ober: "Bnd zu mer sicherheit — von vnjerer pete wegen") (1423, Perg.-Urkunde Nro. 372 bes Egerer Archivs). hie und da trut hiezu noch die Aufzählung des ganzes Besitzstandes (3. B. "obgenannte guter mit manschafften geseffen, gepewen, czinsen, waisoben, bienften, wiesen, adern, holcze, velben, stoden, samen, Bunen, webben, gewalben, nuczen, rechten vnd czuge-horungen, welcherlet ober wie dieselben genennet ober wo sie sein gelegen, siesein in dem briefe bedacht, benannt, beschrieben ober nicht, keinerlet ausgenomen. 1400. Nro. 271).

Bu Gemeinbeholz vgl. Unfer Egerland II 18, IV 23.

Bu Rreugsteine vgl. Unser Egerland I 11-14, III 36, 53, IV 49, VI 6 (hiezu auch Tafeln mit Abbilbungen). Sühnverträge über Oberlohma

waren teine auffinbbar.

Über Steinhaufen vgl. noch Bernhard Kahle in ber Zeitschrift für Bolkstunde, Berlin 1902, S. 89, 203, 319. Auf S. 325 auch eine Andeutung auf das Egerland. Außerdem haberlandt "Die Sitte des Steinwerfens etc." in Zeitschrift für Bölkerpsphologie und Sprachwissenschaft 12, 294, 299.

Bu Broklamas. Außer ben bereits genannten (siehe unter Wirtshaus. 5. 57, Kirche S. 77, Schule S. 90, Bestilenz S. 108) seien noch folgende Proklamas des Egerer Rats, Oberlohma betreffend, aufgezeichnet: Wegen srevelbafter Jagd auf Gestügel im Höfstaßer Revier (1748 fol. 196), wegen des Arbeitslohnes während ber Ernte (1618 fol. 94), wegen der "Rothenstuben vnhösse Ausamenkunstu" (1691 fol. 53), wegen des Mahlens der Müller am Sonntag während des Gottesdienstes (ebendas), wegen der Hochzeiten (1686 fol. 427), wegen Baldbeschäbigung in dem flädt. Holz "in der Soss den wiltstein" (1657 fol. 200) u. a. Eine Zusammenstellung dieser und ähnlicher Erlässe würde eine Stück Zeit- und Sittengeschichte unseres Dorfes im XVII. und XVIII. Jahr-hunderte ergeben.

## Berbefferungen.

```
Seite 8 Beile 2 von unten: morio (fatt moria).
        13 ", 7 ", oben: Diefer Sat ift zu ftreichen.
20 " 2 ", " geglätteten (statt geplätteten).
21 (Anm.) 3. 5 v. o.: Dr Sopf(us) (ftatt Sgf.).
28 Zeile 7 v. u.: tommt (statt kommt).
                      4 v. o.: pühell (fatt pilfel).
        80
                    12 v. o. einzufcalten: 1847-1895, feit 1896 Georg Sabermann.
        45
                    20 b. o.: Schufterhanfl (ftatt hauft).
        52
                    14 b. o. einzuschalten: 1882 Anna Marg. Sofmann, verebelichte
        56
                                 Miclas Babermann.
        58
                    16 v. o. einzuschalten (basf. wie vorhergebenb).
                     9 v. u.: Stück (fatt Sück).
        59
               "
                     11 b. u.: burften (flatt burfen).
        59
                     1 v. u.: Bartl Zimmermann (ftatt Biebermann).
10 v. o.: Fischgräten (ftatt Fischgerate).
        64
       155
```

## Nachwort.

Der Leitung ber "Beitrage jur beutschböhmischen Bolfefunde" mar es willtommen, mit ber vorliegenden Arbeit fur Deutschböhmen bas Mufter einer Gefchichte und Boltstunde eines Dorfes bringen ju fonnen. In anderen beutschen Landschaften ift wiederholt ichon Ahnliches unternommen worben, bei uns ju Lanbe noch nie. Im ersten Teile fchilbert John Natur, Boden und Urzeit bes Dorfes, ferner auf Grund aller erreichbaren gebrudten und handschriftlichen Quellen eine möglichft eingebenbe Beschichte ber Rirche, ber Schule, aller einzelnen Bofe vom XIV. Jahrhundert bis berauf in Die Gegenwart. Im zweiten Teile beachtet John alle Seiten ber Bolfetunde. Mit verftandiger Befchranfung aber hat er nur bas für Oberlohma Befentliche ausführlicher bargelegt und im übrigen auf die gerade für die egerlander Bolfetunde fehr reichhaltige Literatur verwiesen. Da John fein Beimatborf ichilbert, bem er bis beute nabe geblieben ift, fo fonnte er bie gefdichtlichen Stubien burch die lebendige Anschauung ergangen und bei aller Gelehrsamteit ein frisches Bilb entwerfen.

Bir hoffen, daß diese Arbeit in Deutschöhmen ähnliche Dorfgeschichten anregen wird, die dann freilich nicht alle im Drude veröffentlicht werden könnten, die aber in dem betreffenden Gemeindearchiv hinterlegt, jedem Forscher und Geschichtsfreunde zur Berfügung stehen sollten. Richt immer werden die Quellen so reichlich fließen wie für Oberlohma, nicht immer werden so viel Fleiß und schriftstellerisches Geschick daran gewendet werden wie hier, aber zweifellos wird jede ähnliche Arbeit nicht nur die Erkenntnis der heimatsgeschichte, sondern auch die Heimats liebe kräftig fördern.

Adolf Sauffen.





# BOUND

MAY 4 1940

UNIV. OF MICHI





